









Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Toronto



# Prinz Engen

## von Savoyen.

342 T

Rach den handschriftlichen Quellen der kaiserlichen Archive

von

Alfred Ritter von Arneth.

Erfter Band.

1663-1707.

Mit Borträte und Schlachtplänen.

Rene Ausgabe.

Wien, 1864. Wilhelm Braumüller R. R. B. Hoffundfündfer. D 274 E8 A13 Bd.1



#### vorwort.

Es ift eine mehrmals wiederholte Bemerkung, daß dem deutschen Volke weniger als irgend einer anderen Nation der Hang und die Fähigkeit innewohnen, sich für die Thaten seiner großen Männer bei beren Lebzeiten zu erwärmen und zu begeistern, nach beren Tode sich mit ihrem Andenken zu durchdringen und dasselbe in Ehren zu erhalten. Man hat diese Erscheinung in verschiedener Weise zu erklären versucht, ihr Vorhandensein aber ist von keiner Seite geläugnet worben. Denn es gibt ber großen Männer in Deutschland wirklich nur erstaunlich wenige, beren Namen bis in das Volk gedrungen sind, und in dem Munde desselben fortleben. Um so bewunderungswürdiger ist es, unter diesen wenigen Namen in vorderster Linie den eines Mannes zu finden, welcher weder in Deutschland geboren, noch beutschem Stamme entsprossen war. Dennoch gelang es ihm, durch ein in jeder Beziehung ruhmreiches Leben, insbesondere aber durch den Schutz, welchen sein weithin gefürchtetes Schwert dem deutschen Bolke gegen barbarische Einfälle von Often wie von Westen her gewährte, sich für alle Zukunft ein hochgehaltenes Andenken in Deutschland zu erringen. In erhöhtem Mage ist dieß, wie natürlich, in Desterreich der Fall, denn diesem Lande und seinem Regentenhause waren ja die kriegerischen wie die staatsmännischen Dienste jenes Mannes zunächst gewidmet. Defterreich ift es daher, wo vor allen deutschen Ländern die Erinnerung an "Prinz Eugen den edlen Ritter", noch immer die lebhaftesten Sympathien erweckt und ihm mehr als anderswo die dankbarfte Berehrung gezollt wird.

Der Gedanke, das Leben des Prinzen Eugen und sein Wirken nach den verschiedenen Richtungen hin zu schildern, in welchen derselbe thätig war, bedarf daher wohl in keiner Weise einer Rechtsertigung. Es wird dieß um so weniger der Fall sein, als die Schriften, welche über Eugen veröffentlicht wurden, in jeder Beziehung so ungenügend sind, daß dieses Feld ein nahezu unbebautes genannt werden kann. Ueberdieß betreffen sie alle ohne Ausnahme nur seine kriegerischen Thaten. Seine Wirksamkeit als Staatsmann, sein Privatleben, der fördernde Einfluß, welchen er auf Kunst und Wissenschaft nahm, sind überall kanm erwähnt und nirgends in einer auch nur einiger Maßen befriedigenden Weise dargestellt worden.

Jebermann aber, welcher von der Geschichte Deutschlands und Desterreichs in jener Zeit auch nur eine oberstächliche Kenntniß besitzt, weiß wie tieseingreisend Engens politische Thätigkeit gewesen ist, wie sein Wort im Rathe der Kaiser, denen er diente, kann weniger galt als sein Schwert in der Schlacht, wie er durch seinen lebhaften Sinn für die Kunst, für die Wissenschaft in allen ihren Zweigen auf die weiten Kreise, mit denen er in Berührung kam, anregende und veredelnde Einwirkung übte.

Um ein vollständiges und richtiges Bild der großartigen Persönslichkeit des Prinzen zu erhalten, muß jede dieser Seiten hell beleuchtet und in ihrem wahren Lichte dargestellt werden. Es ist dieß um so nöthisger, als es nur wenige Gestalten in der Geschichte geben wird, über welche größere Irrthümer verbreitet, mit deren Ansehn ärgerer Frevel getrieben wurde, und unter deren Namen jämmerlichere Fabrikate, für Briese Eugens ausgegeben, in die Welt geschickt worden sind.

Was die Irrthümer betrifft, so sind die Schriften, welche im Laufe des vorigen Jahrhunderts über Eugen erschienen, von solchen erfüllt. Es geht dieß so weit, daß der Verfasser des besten dieser Bücher, Mauvillon 1), um nur ein einziges Beispiel anzusühren, nicht weiß, wo sich der Prinz das ganze Jahr 1689 hindurch befand, und ihn zu Turin mit dem Herzoge von Savohen Verhandlungen pslegen läßt,

während Eugen mit des Raisers Heere in Deutschland wider Frankreich kämpfte und bei der Belagerung von Mainz sogar verwundet ward.

Aerger noch als diese Frrthümer erscheinen die Fälschungen, welche seither mit den Schreiben des Prinzen getrieben wurden. Eine ganze Sammlung solcher angeblicher Briese Eugens, gegen sechshundert an der Zahl, sind im Jahre 1811 von einem Herrn von Sartori als "hinterlassene politische Schriften des Prinzen," herausgegeben worden. Obwohl viele der Aussprüche, welche Eugen hier in den Mund gelegt werden, als authentisch angesehen wurden und als solche in ausgezeichnete Geschichtsbücher übergegangen sind, obwohl ein ganzes Wert?), das letzte das über Eugen geschrieben wurde, fast einzig und allein auf diese für ächt gehaltenen Briese basirt ist, so stehe ich doch keinen Augenblick an, die ganze Beröffentlichung als eine der stärksten literarischen Mystisstationen zu bezeichnen, welche jemals gewagt wurden 3).

Dem Biographen Eugens war also die doppelte Aufgabe gestellt, die auf Wahrheit begründeten Angaben über Eugen, über sein Leben und sein Wirken zu Tage zu fördern, und dadurch zugleich das unendlich viele Falsche, das bisher über ihn verbreitet wurde, als solches darzustellen und gründlich zu widerlegen. Dieß konnte jedoch nur durch das Schöpfen an dem lauteren Duell der eigenen Schriften des Prinzen geschehen, deren aus seinem langen und thatenreichen Leben eine überraschende Menge auf unsere Tage gekommen ist.

Der größte Theil der geschichtlichen Quellen, welche von Eugen herrühren oder doch auf ihn Bezug haben, ist in mehreren hundert Faszikeln in dem kaiserlichen Haus-, Hof- und Staatsarchive und in dem kaiserlichen Ariegsarchive ausbewahrt. Zu diesen beiden reichhaltigen Sammlungen handschriftlicher Schätze ist mir freier Zutritt und deren uneingeschränkte Benützung gestattet worden. Auch die Durchforschung des Hosfammer-Archives wurde mir bewilligt und aus jenem des Ministeriums des Innern manche schätzbare Mittheilung gewährt.

Doch nicht nur von Seite der kaiserlichen Archive, obgleich dieselben weitaus die reichste Ausbeute darboten, auch von verschiesenen Privatarchiven ist meinem Unternehmen durch Ueberlassung von Correspondenzen des Prinzen Eugen Förderung zu Theil geworden. Es sind dieß die Archive der gräflichen Familien Traun zu Bocksließ und Lamberg zu Ottenstein in Niederösterreich, Starshemberg zu Niedegg in Oesterreich ob der Enns, Kaunitz zu Farmeritz und des Freiherrn von Bretton zu Zlin in Mähren.

Endlich wurde es mir vergönnt, während eines kurzen Aufsenthaltes in London aus den Gesandtschaftsberichten, welche in dem Archive des dortigen answärtigen Amtes ausbewahrt werden, Auszüge zu machen, die mir werthvolle Ausklärungen über sonst dunkle Partien der Lebensgeschichte Eugens boten.

Für all diese so zuvorkommend gewährte Vergünstigung sei hiemit mein lebhaftester Dank ausgesprochen. Ohne sie wäre es mir niemals möglich gewesen, ein wissenschaftliches Unternehmen zu vollbringen, dessen Zustandekommen mir in gleicher Weise durch das Interesse Desterreichs wie durch dessen Ehre geboten schien.

In Desterreichs Interesse muß es gelegen sein, daß es endlich einmal klar werde in der Darstellung des Lebens, der Thaten und der Schicksale des größten Mannes, der jemals zu seinem Wohle gewirkt hat. Als eine Chrensache Desterreichs aber erscheint es, daß demjenigen, welchem noch nirgends ein Denkmal prangt in Erz oder Stein, ein solches wenigstens durch eine wahrheitsgetrene Schilderung seiner ruhmvollen Persönlichkeit gesetzt werde.

Diese Absicht zu verwirklichen war das Ziel langjähriger, mühsamer Forschung und emsigen Bestrebens. Ift es in würdiger Beise erreicht worden, so liegt darin für rastlose Bemühung der erwünschteste Lohn.

## Inhalt.

Vorwort.

| Expres Capitel.                                                           | Seite |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| Eugens Abstammung, Eltern und Geschwister                                 | 9e11e |  |  |  |
| Seine Jugendzeit und Stellung am französischen Hofe                       | 8     |  |  |  |
| Eintritt in den Dienst des Kaisers                                        | 10    |  |  |  |
| Türkenkrieg 1683. Unzulängliche Rüftungen                                 | 12    |  |  |  |
| Treffen bei Petronell. Tod des Prinzen Julius von Savonen                 | 13    |  |  |  |
| König Johann Sobieski. Gründe seiner Hilseleistung                        | 15    |  |  |  |
|                                                                           | 16    |  |  |  |
| Entsatz von Wien                                                          | 10    |  |  |  |
| Brivatverbältnisse                                                        | 18    |  |  |  |
| pribatoergalinije                                                         | 10    |  |  |  |
| Zweites Capitel.                                                          |       |  |  |  |
| Feldzug 1684. Mißlingen der Belagerung von Ofen                           | 19    |  |  |  |
| Feldzug 1685. Theilnahme frangösischer Prinzen an bemselben               | 20    |  |  |  |
| Sieg bei Gran. Eroberung von Reuhäufel. Eugens Ernennung jum Generalfelb- |       |  |  |  |
| wachtmeister                                                              | 23    |  |  |  |
| Seine Reise nach Spanien. Rückfehr nach Wien. Feldzug 1686                | 24    |  |  |  |
| Eroberung von Ofen. Engens erste Berwundung                               | 25    |  |  |  |
| Reise nach Benedig                                                        | 26    |  |  |  |
| Feldzug 1687. Sieg am Berge Harfan                                        | 27    |  |  |  |
| Streitigkeiten zwischen Karl von Lothringen und Max Emanuel von Baiern    | 28    |  |  |  |
| Betheiligung ber beiben Markgrafen von Baben an benfelben                 | 29    |  |  |  |
| Berleihung des goldenen Bließes, dann zweier Abteien in Piemont an Eugen  | 30    |  |  |  |
| Seine Ernennung zum Feldmarschall-Lientenant                              | 31    |  |  |  |
| Karl von Lothringen, Max Emanuel, Markgraf Hermann von Baden              | 32    |  |  |  |
| Feldzug 1688. Belagerung von Belgrad                                      | 33    |  |  |  |
| Eroberung von Belgrad. Eugens Berwundung, Seine Heilung                   | 34    |  |  |  |
| Drittes Capitel.                                                          |       |  |  |  |
| Krieg mit Frankreich                                                      | 36    |  |  |  |
| Streit liber bie Fortsetzung bes Kampfes wider bie Tlirken                | 37    |  |  |  |
| Schritte zur Gewinnung bes Herzogs von Savoyen                            | 38    |  |  |  |
| Charafteristif bes Herzogs Victor. Eugens Reise nach Turin                | 39    |  |  |  |
| Krieg in Deutschland 1689. Belagerung von Mainz. Berwundung Eugens        | 41    |  |  |  |
| Tod bes Herzogs Karl von Lothringen. Charafteristif besselben             | 42    |  |  |  |
| h                                                                         |       |  |  |  |

#### VIII

|                                                                         |      | Gette |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|
| Beitritt Savoyens zur Allianz. Abbé Grimani, Catinat                    |      | . 44  |  |  |  |
| Eugens Ernennung zum General ber Cavallerie. Seine Sendung nach Pieme   | nt . | . 46  |  |  |  |
| Feldzug 1690. Schlacht bei Staffarda. Graf Fuensalida                   |      | . 47  |  |  |  |
| Berluft von Susa. Kämpfe mit ben Landleuten in Montferrat               |      | . 50  |  |  |  |
| Berathungen in Wien. Graf Königsegg. Graf Strattmann                    |      | . 53  |  |  |  |
| Graf Ulridy Kinsky                                                      |      | 55    |  |  |  |
| Graf Anton Carafa                                                       |      |       |  |  |  |
| Carafa's und Eugens Reise nach München                                  |      |       |  |  |  |
| Feldzug 1691. Marquis Leganez                                           |      |       |  |  |  |
|                                                                         |      |       |  |  |  |
| Ereignisse in Piemont. Entsatz von Cuneo                                |      |       |  |  |  |
| Maximilian Emanuel von Baiern                                           |      | 62    |  |  |  |
| Carafa. Graf Johann Rarl Palffy. Prinz Commercy                         |      |       |  |  |  |
| Kriegsereignisse                                                        |      |       |  |  |  |
| Engens Streit mit Carafa                                                |      | 67    |  |  |  |
| Minute Control                                                          |      |       |  |  |  |
| Biertes Capitel.                                                        |      |       |  |  |  |
| Abberufung Carafa's aus Piemont                                         |      |       |  |  |  |
| Entsendung des Grafen Caprara dorthin. Sein Charafter                   |      |       |  |  |  |
| Feldzug 1692. Eugens Gutachten über die Kriegsoperationen               |      |       |  |  |  |
| Einmarsch in Silbfrankreich                                             |      | 73    |  |  |  |
| Rückfehr aus Frankreich                                                 |      | 75    |  |  |  |
| Berathungen in Bien                                                     |      |       |  |  |  |
| Entsendung des Markgrafen Ludwig von Baden nach Deutschland             |      | 77    |  |  |  |
| Ernennung Eugens zum Feldmarschall                                      |      |       |  |  |  |
| Feldzug 1693. Kriegsereignisse                                          |      | 79    |  |  |  |
| Sending 1095. Strieggereightle                                          |      |       |  |  |  |
| Niederlage bei Marsaglia                                                |      |       |  |  |  |
| Geheime Unterhandlung bes Herzogs von Savoyen mit Frankreich. Graf Teff |      | 81    |  |  |  |
| Feldzug 1694. Eugen wird Obercommandant der faiserlichen Truppen in Ita |      |       |  |  |  |
| Feldzug 1695. Lord Galway                                               |      | 85    |  |  |  |
| Einnahme von Casale. Zwiespalt Engens mit Herzog Victor                 |      | 87    |  |  |  |
| Ereignisse bes Jahres 1696. Abfall bes Herzogs von Savoyen              |      | 89    |  |  |  |
| Deffen offener Uebertritt zu Frankreich. Ende bes Krieges in Italien    |      | 91    |  |  |  |
| (N) 11 (11 (12 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14                  |      |       |  |  |  |
| Fünftes Capitel.                                                        |      |       |  |  |  |
| Stand der Kriegführung in Ungarn. Friedrich Angust von Sachsen          |      | 93    |  |  |  |
| Caprara. Beterani, Beifler. Beifter. Rabutin. Guido Starhemberg         |      | 94    |  |  |  |
| Bestimmung Eugens nach Ungarn. Graf Styrum                              |      | 96    |  |  |  |
| Feldzug 1697. Militärische Operationen                                  |      | 98    |  |  |  |
| Schlacht bei Zenta                                                      |      | 101   |  |  |  |
| Eugens Zug nach Bosnien                                                 |      | 108   |  |  |  |
| Rüdfehr nach Wien                                                       |      | 111   |  |  |  |
|                                                                         |      | 111   |  |  |  |
| Sechites Capitel.                                                       |      |       |  |  |  |
| Borbereitungen für den Feldzug 1698                                     |      | 113   |  |  |  |
| Geringe Thätigkeit während besselben                                    |      | 114   |  |  |  |
|                                                                         |      |       |  |  |  |

#### IX

|                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Carlowitzer Friedenscongreß                                                  | 115   |
| Graf Wolfgang Dettingen. Graf Leopold Schlik                                 | 116   |
| Oberst Graf Marsigli. Carlo Ruggini. Stanislaus Malachowsti                  |       |
| Procop Wosnitzinow. Reis Efendi Rami. Maurocordato                           | 118   |
| William Paget. Jacob Coliers                                                 |       |
| Eugen in Arad. Abschluß bes Friedens                                         | 120   |
| Eugens Privatverhältnisse. Unfans in Bien                                    |       |
|                                                                              | 121   |
| Erbauung des Belvedere's                                                     | 122   |
| Geschenk und Ankauf von Gütern in Ungarn                                     | 123   |
| Eugens Familienverhältniffe. Seine Geschwister                               | 125   |
| Zusammentreffen mit Czar Peter in Wien                                       | 129   |
|                                                                              |       |
| Siebentes Capitel.                                                           |       |
| Tob Rarls II. von Spanien                                                    | 132   |
| Ausbruch des spanischen Successionskrieges                                   | 133   |
| Eugens Sendung nach Südtirol. Feldzeugmeister Börner. Prinz Baudemont        | 136   |
| Uebergang über die Alpen. Feldzug 1701 in Italien                            |       |
|                                                                              | 138   |
| Treffen bei Carpi                                                            | 141   |
| Eugens Verwnubung                                                            | 142   |
| Ankunft des Herzogs von Savoyen im feindlichen Lager                         | 143   |
| Eugens Uebergang über den Mincio                                             | 144   |
| Vorgänge im französischen Heere                                              | 145   |
| Uebertragung bes Oberbefehls an Marschall Villeron. Charafteriftit besselben | 146   |
| Rüdlehr ber Frangofen über ben Oglio                                         | 147   |
| Treffen bei Chiari                                                           | 148   |
| Fernere Kriegsereignisse                                                     | 150   |
| Cinnahme von Caneto und Guaftalla durch Eugen                                | 153   |
|                                                                              |       |
| Besetzung von Mirandola und Brescello                                        | 154   |
| Achtes Capitel.                                                              |       |
| Feldzug 1702. Ueberfall auf Eremona                                          | 157   |
| Gefangennehmung Billeron's                                                   | 159   |
| Rüdzug aus Cremona                                                           | 169   |
| Ranzanza in Machai                                                           |       |
| Borgänge in Neapel                                                           | 164   |
| Sendung des Herzogs von Bendome nach Stalien. Charafteristik desselben       | 167   |
| Zustand des kaiserlichen Heeres in Stalien                                   | 168   |
| Ernennung bes Grafen Mannsfeld zum Präsidenten bes Hoffriegsrathes           | 169   |
| Charafteristif desselben                                                     | 170   |
| Fruchtlose Verwendung Eugens zu Gunften seines Heeres                        | 171   |
| Sendung des Grafen Johann Palffy nach Wien                                   | 172   |
| Rriegsereignisse in Italien                                                  | 174   |
| Fruchtloser Versuch zur Gefangennehmung Vendome's                            | 176   |
| Niederlage kaiserlicher Neiterei am Crostolo                                 | 179   |
| Schlacht bei Luzzara                                                         | 181   |
|                                                                              | TOT   |

| Seite                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Folgen derfelben                                                         |  |  |  |  |
| Streifzug kaiserlicher Reiterei nach Mailand                             |  |  |  |  |
| Beendigung des Feldzuges. Engens Reise nach Wien                         |  |  |  |  |
|                                                                          |  |  |  |  |
| Neuntes Capitel.                                                         |  |  |  |  |
| Zustand ber kaiserlichen Regierung                                       |  |  |  |  |
| Charakteristik Leopolds I                                                |  |  |  |  |
| Die Kaiserinnen Margaretha und Claudia                                   |  |  |  |  |
| Kaiserin Eleonore Gonzaga, Witwe Ferdinands III 196                      |  |  |  |  |
| Raiferin Eleonore von Pfalz-Neuburg, Leopolds britte Gemahlin 197        |  |  |  |  |
| Der römische König Joseph                                                |  |  |  |  |
| Die Ministerconserenz                                                    |  |  |  |  |
| Graf Ulrich Kinsky. Graf Ferdinand Harrach 201                           |  |  |  |  |
| Der Reichsvicekanzler Graf Dominik Andreas Kaunit 202                    |  |  |  |  |
| Fürst Karl Theodor von Salm. Graf Karl Walbstein 203                     |  |  |  |  |
| Der Hoffanzler Graf Bucelini. Graf Mannsfeld                             |  |  |  |  |
| Bernachlässigter Zustand des Kriegswesens und der Finanzen 206           |  |  |  |  |
| Stand der Dinge in Ungarn                                                |  |  |  |  |
| Fürst Rakoczy                                                            |  |  |  |  |
| Ausbruch des Aufstandes in Ungarn                                        |  |  |  |  |
| Eugens Ernennung zum Präsidenten des Hosftriegsrathes                    |  |  |  |  |
| Ernennung des Grafen Gundader Thomas Starhemberg zum Präsidenten ber Hos |  |  |  |  |
|                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                          |  |  |  |  |
| 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                  |  |  |  |  |
|                                                                          |  |  |  |  |
| Seine Anerkennung als König von Spanien und seine Abreise borthin 214    |  |  |  |  |
| Berhandlungen wegen des Uebertrittes Savoyens zur großen Allianz 215     |  |  |  |  |
| Definitiver Uebertritt. Ereignisse in Tirol und Baiern                   |  |  |  |  |
| Zehntes Capitel.                                                         |  |  |  |  |
| Umsichgreifen des ungarischen Aufstandes                                 |  |  |  |  |
| Entsendung Eugens nach Ungarn                                            |  |  |  |  |
| Thätigfeit Eugens daselbst                                               |  |  |  |  |
| Der Palatin Fürst Paul Esterházy                                         |  |  |  |  |
| Borstellungen Eugens in Wien                                             |  |  |  |  |
| Charakteristik Rasoczy's und Bercsenyi's                                 |  |  |  |  |
| Graf Alexander Karolyi                                                   |  |  |  |  |
| Die Grafen Riklas und Johann Bálfin                                      |  |  |  |  |
|                                                                          |  |  |  |  |
| Paul Szechenni, Erzbischof von Colocza                                   |  |  |  |  |
| Engens Rüdfehr nach Wien                                                 |  |  |  |  |
| Gilftes Capitel.                                                         |  |  |  |  |
| Zustand der Dinge im Anfange des Jahres 1704 234                         |  |  |  |  |
| Plane Eugens für den fünftigen Feldzug                                   |  |  |  |  |

#### XI

|                                                                  |   |   |   |   |   |   | Seite |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Der Herzog von Marlborough                                       |   |   |   |   |   |   | 236   |
| Bertheilung ber Truppen auf ben verschiebenen Kriegsschauplätzen | • | • | • | • | • | • |       |
|                                                                  |   |   |   |   |   |   | 241   |
| Bermenbung Marlboroughs für Eugens Feldzingsplan                 |   |   |   |   |   |   |       |
| Kriegsunternehmungen der Franzesen                               |   |   |   |   |   |   | 242   |
| Benehmen bes Markgrafen Lubwig von Baben                         |   |   |   |   |   |   | 243   |
| Eugens Urtheil über benselben                                    |   |   |   |   |   |   | 244   |
| Zusammentreffen Eugens und Marlboroughs                          |   |   |   |   |   |   | 245   |
| Eugen begibt sich zur Armee am Rheine                            |   |   |   |   |   | • | 247   |
| Der Marschall Tallarb                                            |   |   |   |   |   |   | 248   |
| Tallards Zug nach Baiern                                         |   |   |   |   |   |   | 249   |
| Rriegerische Ereignisse baselbst                                 |   |   |   |   |   |   | 250   |
| Eugen zieht gleichfalls nach Baiern                              |   |   |   |   |   |   | 251   |
| Sein Zusammentreffen mit Markgraf Ludwig und Marlborough .       |   |   |   |   |   |   | 252   |
| Borfchläge Eugens für bie Kriegführung                           |   |   |   |   |   |   | 253   |
| Kurfürst Maximilian Emanuel                                      |   |   |   |   |   |   | 254   |
| Marschall Marsin                                                 |   |   |   |   |   |   | 255   |
| Bewegungen ber beiberseitigen Heere                              | Ĭ | Ĭ |   | Ĭ | Ĭ | Ĭ | 256   |
|                                                                  | • | • | • | • | • | • | 200   |
| Zwölftee Capitel.                                                |   |   |   |   |   |   |       |
|                                                                  |   |   |   |   |   |   | 0.50  |
| Schlacht bei Höchstädt                                           | • | • | ٠ | • | • | ٠ | 259   |
| Aufgabe Eugens in berfelben                                      |   |   |   |   |   |   | 262   |
| Sein Kampf gegen den Kurfürsten und Marsin                       |   |   |   |   |   |   | 264   |
| Durchbrechung bes feindlichen Centrums                           | • | • | • | • | • | • | 267   |
| Gefangennehmung des Marschalls Tallard                           |   |   |   |   |   |   | 268   |
| Einnahme von Blindheim                                           |   |   |   |   |   |   | 269   |
| Ergebniß der Schlacht                                            |   |   |   |   |   |   | 270   |
| Einbruck bes Sieges                                              |   |   |   |   |   |   | 273   |
| Raiferliche Belohnung für Marlborough und Engen                  |   |   |   |   |   |   | 275   |
| Fernere Rriegsereignisse                                         |   |   |   |   |   |   | 276   |
| Belagerung von Landau                                            |   |   |   |   |   |   | 280   |
| Mißgliickte Unternehmung gegen Altbreisach                       |   |   |   |   |   |   | 283   |
| Eroberung von Landan                                             |   |   |   |   |   |   | 284   |
| Entfendung Eugens zur Besetzung von Baiern                       | Ĭ | Ĭ | Ĭ |   | • | • | 286   |
| Eugens Wirken in Baiern                                          |   |   |   |   |   |   | 287   |
| Borschläge zur Ernennung eines Statthalters baselbst             |   |   |   |   |   |   | 289   |
| Cardinal Lamberg. Graf Johann Wenzel Bratislaw                   |   |   |   |   |   |   | 290   |
| Eugens Rückfehr nach Wien                                        |   |   |   |   |   |   |       |
| Engens Anateur man Zeien                                         | • | • | • | • | • | • | 291   |
| Dreizehntes Capitel.                                             |   |   |   |   |   |   |       |
| Zustand ber Dinge in Ungarn und Italien                          |   |   |   |   |   |   | 293   |
| Feldmarschall Graf Sigbert Heifter. Eugens Anficht über ihn      |   |   |   |   |   |   |       |
| Eugens Meinung über bie Berhandlung mit ben Insurgenten          |   |   |   |   |   |   | 297   |
| Buftand von Siebenbürgen. Feldmarschall Graf Rabutin             |   |   |   |   |   |   | 301   |
| Rriegsereigniffe in Italien. General ber Cavallerie Graf Trauttn |   |   |   |   |   | , | 303   |
|                                                                  |   |   |   |   |   |   |       |

#### IIX

|                      |                                                                       |   |   |   | -   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
|                      | Tod des Prinzen Baudemont. Felbzeugmeister Graf Leopold Herberstein . |   |   |   | 304 |
|                      | Feldmarschall-Lieutenant Graf Leiningen                               |   |   |   | 305 |
|                      | Kriegführung in Piemont                                               |   |   |   | 306 |
|                      | Eugen übernimmt das Commando in der Lombardie                         |   |   |   | 308 |
|                      | Eugen begibt sich borthin                                             |   |   |   | 309 |
|                      | Tod des Raisers Leopold I                                             |   |   |   | 310 |
|                      | Feldzug 1705 in Italien                                               |   |   |   | 311 |
|                      | Stellung Engens bei Gavardo                                           |   | Ť |   | 313 |
|                      | Uebergang über ben Dglio                                              |   |   |   | 316 |
|                      | accertains need tell-squite                                           | • | • | • | 310 |
|                      | Vierzehntes Capitel.                                                  |   |   |   |     |
| -                    | Fernere Ariegsereigniffe in Italien                                   |   |   |   | 319 |
|                      | Schlacht bei Caffano                                                  |   |   |   | 321 |
|                      | Ergebniß und Folgen berfelben                                         |   |   |   | 225 |
|                      | Exeigniffe in Piement                                                 | • | • |   | 327 |
|                      | Guido Starhembergs Charafteriftif                                     | • | • |   | 329 |
|                      | Sein Zwiespalt mit dem Herzoge von Savoyen                            |   |   |   | 331 |
|                      | Seine grote mit bent Help gerzoge von Savogen                         | • | ٠ | • |     |
|                      | Seine Abberufung aus Piemont                                          | ٠ | • | • | 332 |
|                      | Borgänge in der Lombardie                                             |   |   |   | 333 |
|                      | Sintreffen Starhembergs bei Engen. Ihr gegenseitiges Berhältniß       |   |   |   | 336 |
|                      | Beenbigung bes Feldzuges                                              |   |   | • | 338 |
|                      | Fünfzehntes Capitel.                                                  |   |   |   |     |
|                      |                                                                       |   |   |   | 000 |
|                      | Beränderung ber faiserlichen Regierung unter Joseph I                 |   |   |   | 339 |
|                      | Die Raiserin Amalie                                                   |   |   |   | 340 |
|                      | Der Fürst von Salm                                                    |   |   |   | 342 |
| -                    | Freiherr Johann Friedrich von Seilern                                 |   |   |   | 343 |
|                      | Graf Philipp Ludwig Sinzendorff                                       |   |   |   | 344 |
|                      | Graf Johann Wenzel Wratislaw                                          |   |   |   | 346 |
|                      | Graf Leopold Trautson                                                 |   |   |   | 348 |
|                      | Graf Friedrich Karl Schönborn. Graf Gundacker Thomas Starhemberg      |   |   |   | 349 |
|                      | Eugens Berhältniß zu Salm                                             |   |   |   | 350 |
|                      | Berathung über die ungarischen Zustände                               |   |   |   | 352 |
|                      | Wiedereroberung von Siebenbürgen                                      |   |   |   | 353 |
|                      | Borbereitungen zu dem Kriege in Italien                               |   |   |   | 355 |
|                      | Eugens Abreise dorthin                                                |   |   |   |     |
|                      | Feldzug 1706. Treffen bei Calcinato                                   | • | • |   | 358 |
|                      | Fernere Kriegsereignisse                                              |   |   |   | 361 |
|                      | gethete stregottergnife                                               | • | • | • | 901 |
| Sechzehntes Capitel. |                                                                       |   |   |   |     |
|                      | Feldmarschall-Lieutenant Graf Dann                                    |   |   |   | 365 |
|                      | Beginn der Belagerung von Turin                                       |   |   |   |     |
|                      | Engens Kriegsoperationen                                              |   |   |   |     |
|                      | Sein Uebergang über bie Etsch und ben Po                              |   |   |   |     |
|                      | con meeting active copy and the form of the first                     |   |   |   | 500 |

#### IIIX

|                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bendome's Abberufung. Entsendung des Herzogs von Orleans und Marsins nach    | ()    |
| Stalien                                                                      |       |
| Bordringen Eugens gegen Piemont                                              |       |
| Seine Vereinigung mit bem Herzoge von Savohen                                |       |
| Schlacht bei Turin                                                           |       |
| Folgen derfelben                                                             |       |
| Eroberung bes Herzogthums Mailand                                            | 390   |
| Siebzehntes Capitel.                                                         |       |
| Ernennung bes Marquis Brié zum faiferlichen Commiffar in Stalien             | 395   |
| Entfendung ber Grafen Castelbarco und Schlit borthin                         | 397   |
| Unterhandlungen wegen des Abzuges der Franzosen                              | 399   |
| Meinungsverschiedenheit über bie fünftigen Kriegsunternehmungen in Stalien . | 401   |
| Blokade des Caftells von Mailand                                             | 404   |
| Abschluß des Evacuationsvertrages                                            | 406   |
| Tod des Markgrafen Ludwig von Baden                                          | 408   |
| Beförberung Eugens zum Generallieutenant und Reichsfelbmarichall             | 410   |
| Seine Ernennung zum Statthalter von Mailand                                  | 411   |
| Seine Einsetzung und sein Wirken als solcher                                 | 412   |
| Borbereitungen zur Entsendung eines Armeecorps nach Neapel                   | 416   |
| Adhtzehntes Capitel.                                                         |       |
| Borschlag ber Erhebung Eugens auf ben polnischen Thron                       | 420   |
| Borbereitungen zum Zuge vor Toulon                                           | 423   |
| Antritt besselben                                                            | 425   |
| Eintreffen vor Toulon. Belagerung ber Stadt                                  | 427   |
| Aufhebung der Belagerung                                                     | 433   |
| Nüdzug nach Piemont                                                          | 434   |
| Belagerung und Eroberung von Suja                                            | 435   |
| Eugens Ausenthalt in Mailand                                                 | 437   |
| Seine Rückschr nach Wien                                                     | 439   |
|                                                                              |       |
| Anmerkungen                                                                  | 443   |



### Erstes Capitel.

In der ersten Sälfte des siebzehnten Sahrhunderts stiftete Thomas Franz von Savohen, des Herzogs Karl Emanuel I. jüngster Sohn, die Rebenlinie bes Hauses Savohen Carignan. Er war einer ber rastlosesten und unbeständigsten Parteigänger seiner Zeit, von einem weit über seine wirklichen Fähigkeiten hinausgehenden Ehrgeize gestachelt, bald Spanien, bald Frankreich bienend, bald sein Baterland bekämpfend und bald wieder basselbe vertheidigend. Seine Gemahlin war Marie von Bourbon, die Schwester und Erbin bes letten Grafen von Soifsons. Bon seinen beiben Söhnen, die das Mannesalter erreichten, war der ältere jener befannte Emanuel Philibert, welcher, obgleich taub und ftumm von Geburt, bennoch ein Mann voll Geist war, alles mit Leichtigkeit erfaßte, mit Eifer las und schrieb, sich wohl verständlich zu machen wußte, und seinen Angelegenheiten selbst mit der ruhigen Berechnung eines erfahrenen Geschäftsmannes vor= stand 1). Seine förperlichen Gebrechen hinderten ihn nicht, sich in schon ziem= lich vorgerücktem Alter mit der Brinzessin Maria Katharina aus der Familie Este zu vermählen und so bas Haus Carignan fortzupflanzen. Der jüngere Bruder, Eugen Moriz, nahm ben Titel eines Grafen von Soiffons an. Durch sein von der Mutter stammendes Besithtum in Frankreich eingebürgert, brachte er seine Jugend am Hofe von Versailles zu, an welchem er, als Prinz von Geblüt angesehen und behandelt, eine in hohem Grade ehrenvolle Stellung einnahm. Tapfer wie sein Vater, war er boch nicht von so unstätem, leicht erregtem und schnell wechselndem Temperamente wie jener, sondern liebenswürdig im Verkehre mit Anderen, leicht und fröhlich im Umgange, ausgezeichnet in allen Leibesübungen und baber, wenn gleich nicht von hervorragenden geistigen Fähigkeiten, doch immer eine gern gesehene, selbst gefeierte Persoulichkeit am frangofischen Sofe.

Zu der Zeit, als sich der Graf von Soissons noch im Jünglingsalter befand, hatte der Cardinal Mazarin seine Nichten nach Frankreich kommen

lassen, um bort ihre Erziehung zu vollenden. Fünf Schwestern Mancini, zwei Martinozzi bildeten die weibliche Verwandtschaft des Cardinals. Alle waren sie wohlgebildet, einige wahrhaft schön zu nennen, geistvolle, feurige Italienerinnen, welche wegen ihrer persönlichen Vorzüge, wegen des Reizes des Seltenen und Ungewöhnlichen, der ihrer Erscheinung innewohnte, insbesondere aber als die Nichten des damals allmächtigen Staatsmannes, der Frankreich unumschränkt regierte, überall das größte Aussehen erregten. Bald waren sie die Königinnen aller Feste, und der zweitgeborenen der Schwestern Mancini, Olympia, Mazarins Liebling, wandte auch Endwig XIV., damals noch kaum ein Jüngling, sein leicht entzündliches Herz zu.

Olympia Mancini gebührt die zweifelhafte Glorie, die lange Reihe berjenigen eröffnet zu haben, welche sich rühmen konnten, die Reigung Ludwigs, wenn gleich nur für kurze Zeit, gewonnen zu haben. Aber bie fluge Italienerin durchschaute ben jungen König wohl. Sie wußte, wessen fie sich von ihm zu verseben hatte, und so gern sie sich auch seine Sulvigungen gefallen ließ, fo zog fie boch die Hand, welche ber Graf von Soiffons ihr anbot, ben Schmeichelworten Ludwigs und seinen Bethenerungen vor. "Diefe Bahl", fagt eine Zeitgenoffin, "war für fie ein Glück zu nennen. Der Graf von Soifsons war ein ebler Mann, insbesondere ein vortrefflicher Gemahl" 2). Sein Reichthum und seine hohe Geburt, seiner Beirath wegen noch durch die Unterstützung Mazarins getragen, ebneten seine Laufbahn. Er wurde Colonel = General ber Schweizer und Granbündtner, Gouverneur ber Champagne, Generallieutenant. In ber Schlacht an ben Dünen that er sich unter Turenne durch seine Tapferkeit hervor und warf an der Spite seiner Schweizer die spanische Infanterie. Als außerordentlicher Botschafter bei der Krönung Karls II. schlug er sich mit einem vor= nehmen Engländer, der den König von Frankreich geschmäht hatte. Er machte die Feldzüge in den Niederlanden mit und zeichnete sich bei dem Uebergange des frangösischen Heeres über den Rhein aus. So zeigte er fich ber Bevorzugung würdig, welche ihm, wenigstens im Beginne seiner Laufbahn, in so vollem Maße zu Theil ward.

Im Februar 1657 hatte ber Graf von Soiffons Olympia Mancini zum Altare und von da nach dem weitausgedehnten Hotel geführt, das er zu Paris auf der Stelle besaß, an der sich gegenwärtig die Getreidehalle

befindet. Dieses merkwürdige Gebäude, im vierzehnten Jahrhunderte ein Eigenthum des Königs Iohann von Böhmen aus dem Hause Luxenburg, dann ein Aloster büßender Nonnen, war von Katharina von Medicis nach einem umfassenden Plane umgestaltet worden. Es stand immitten pracht-voller Gärten, die sich, im Geschmacke jener Zeit mit Springbrunnen und Bildfäusen verschwenderisch verziert, dort weithin ausdehnten, wo jetzt in der Rue de Viarmes in ängstlicher Naumersparung ein Wohnhaus sich an das andere drängt. Um Ende des Gartens befand sich eine Kapelle, durch lange Zeit nach ihrer Erbanerin die Kapelle der Königin benannt. Im Hose des Palastes erheb sich die berühmte dorische Säuse, welche der Königin Katharina zu astronomischen Beobachtungen gedient haben soll, und die noch gegenwärtig, das einzige Denkmal längst entschwundener Größe, an das düstere Gebäude der Getreidehalle gesehnt, den Platz bezeichnet, wo dereinst das Hotel de Soissons gestanden hat.

Dieß war der Palast, welcher nach dem Tode der Königin Katharina in den Besitz des Prinzen Karl von Bourbon, Grasen von Soissons, übersgegangen war. Noch durch ein Jahrhundert blieb er in den Händen seiner Familie<sup>3</sup>). Hier schlug Othmpia Mancini nach ihrer Bermählung ihre Bohnstatt auf, hier gebar sie ihrem Gemal fünf Söhne und drei Töchter. Die Söhne waren Thomas Ludwig, nach seines Baters Tode Gras von Soissons, Philipp, Ludwig Inlius, Emanuel Philibert und endlich Eugen Franz, geboren zu Paris am 18. October 1663, gerade hundert fünfzig Jahre vor dem denkwürdigen Siege auf dem Schlachtselde von Leipzig. Dieß war der Prinz, welchen bald die ganze gebildete Welt unter dem Namen "Prinz Eugen," tennen und verehren lernte. Die Töchter hießen Iohanna, Louise Philiberta und Franziska. Die letztere starb schon in der Kindheit; die beiden ersteren blieben unvermählt<sup>4</sup>).

Durch ihre Heirath hatte die Gräfin von Soissons einem zürtlicheren Berhältnisse zu Ludwig XIV. entsagt. Dennoch erhielt ihr der junge König seine Gunst. Er war ein täglicher Gast im Hotel de Soissons, und mit Olympia's Einzuge begann für dasselbe die Epoche seines höchsten Glanzes. Es wurde der Sammelpunkt der Blüthe des französischen Abels, rauschende Feste solgten einander, und die jugendliche Herrin des Hauses war einer Königin gleich geseiert von dem ganzen Hose. Es trat zwar hierin eine Art von Unterbrechung ein, als Ludwig XIV. seine Neigung der jüngeren

Schwester der Gräfin, Maria Mancini, zuwandte. Man weiß, daß diese Liebe mit aller Gluth eines süblichen Temperamentes erwiedert wurde, und eine so ernste Gestalt annehmen zu wollen schien, daß man schon von der Erhebung Maria's auf den Thron von Frankreich sprach. Doch diese Zeit des Triumphes war nur kurz für Maria Mancini. Denn die aus's änßerste gesteigerte Unruhe der Königin Mutter, Unna von Desterreich, welche eine unüberlegte Verbindung ihres Sohnes sürchtete, mehr aber noch die Selbstverlängnung des Cardinals, der die Interessen seines Hauses denen des Staates unterordnete, bewirften eine Trennung dieses Verhältnisses. Maria Mancini mußte sich vom Hose entsernen, und Ludwig XIV. schloß die solgenschwere Heirath mit Maria Theresia, der ältesten Tochter des Königs Phisipp IV. von Spanien.

Nach ber Trennung von Maria Mancini und nach seiner Bermählung mit der Infantin wandte der König seine frühere Gunst der Gräfin
von Soissons wieder zu. Die Stellung berselben erhielt durch ihre Ernennung zur Surintendante des Hofftaates der Königin neuen Glanz, und wie
es den Anschein hatte, noch größere Besestigung. Sie war unbestritten die
erste Dame des Hoses, durch ihr Amt, durch ihren Einfluß, ihre Berdindungen. Denn der König, wenig angezogen von seiner Gemahlin, suchte
nach wie vor im Hotel de Soissons Zerstreuung und Erheiterung. Nichte
glich der Pracht, sagt der Herzog von St. Simon, welche die Gräfin von
Soissons entwickelte. Beständig besand sich der König bei ihr. Sie war die
Beherrscherin des Hoses und seiner Feste, sie galt als diesenige, von
welcher die Bertheilung der ersehntesten Gunstbezeigungen abhing.

Das Freunbschaftsverhältniß ber Gräfin zu Henriette von England, Gemahlin bes Herzogs Philipp von Orleans, Bruders des Königs, einer der geiftreichsten und liebenswürdigsten Prinzessimmen ihrer Zeit, gab diesen Bergnügungen erhöhten Reiz. Dennoch verhieß denselben das Unstäte in den Neigungen des Königs keine lange Daner. Der sehnsuchtsvolle Wunsch der Gräfin, Ludwig XIV. in ihrem Hause zu sessellen und sich in seiner Gunst zu erhalten, denn in dieser sahen jene Hossente ihr einziges irdisches Glück, verleitete sie zu Anstrengungen, zu Intriguen, welche, wie dieß meist der Fall, eine ihren Absichten entgegengesetzte Wirkung hervorbrachten. Sie verwickelte ihren Gatten, den Grasen von Soissons, über den sie eine unbedingte Herrschaft ansübte, in einen Streit mit dem Herzoge von

Navailles. Eine Herausforberung war die Folge bavon, und ber König, barüber erzürnt, verbannte den Grafen vom Hoflager.

Diese Berbannung, obgleich nicht von langer Dauer, war boch bas erste Symptom, daß die Gunft, welche König Ludwig bisher dem Grafen und der Gräfin von Soissons gewidmet hatte, im Erkalten begriffen war. 3war schien für einige Zeit bas frühere gute Einvernehmen hergestellt. Wieder war die Gräfin die Leiterin und Beranstalterin der Bergnügungen des Königs und des Hofes, aber eine neue Neigung, die plötslich Ludwig's Herz erfüllte, für die Herzogin de la Vallidre, wandte ihn anderen Kreisen zu. Andere Personen gewannen Einfluß über ihn. Immer lauter wurden die Stimmen der zahlreichen Neider und Feinde der Gräfin. Der Cardinal war längst gestorben, ber sonst wohl seine mächtige Hand ausgeftreckt hatte zum Schutze seiner Nichte, und biefe, in fieberischer Thätigkeit um sich in der früheren, ihr über alles thener gewordenen Stellung zu erhalten, war nicht glücklich in den Mitteln, die sie hiezu ergriff. Insbesondere gab man ihr Schuld, daß sie es gewesen sei, welche die Königin von der Liebe ihres Gemahls zur Herzogin de la Vallière in Kenntniß gesetzt habe.

Das Gewebe von Intriguen, die in dieser Sache gespielt wurden, endete mit einer erneuerten Verbannung des Grafen von Soissons. Dieß= mal traf auch die Gräfin das Cxil, und am 30. März 1665 verließen beide den Hof, mit dem geheimen Befehle, sich nach einem ihrer Güter zu begeben <sup>5</sup>).

Die Kinder der Gräfin von Soissons, auch die älteren derselben standen damals in einem noch zu zarten Alter, um die Tragweite, welche diese Ereigsnisse für ihre Familie hatten, auch nur von serne ermessen zu können. Um so tieser aber war der Eindruck derselben auf das Gemüth der Mutter. Sie, die disher glücklich gewesen war in der glänzenden Rolle, die sie sie am Hofe gespielt hatte, in der Gunst des Königs, in den Huldigungen der Hossette, sie empfand den plötzlichen Verlust alles dessen, was die dahin den höchsten Werth für sie gehabt hatte, auf's schmerzlichste. Aber sie nahm ihr Geschick nicht mit Ruhe hin und mit entsagender Ergebung, sie hatte keine Thränen für das was sie ihr Unglück nannte, sondern die seurige Südländerin fühlte nichts so sehr als den Durst nach Rache. Wo sie früher innig geliebt hatte, da haßte sie nun tödtlich. In diesen Gesinnungen suchte sie ihre

Kinder zu erziehen. Wie es sich so oft wiederholt, so war es auch hier der Fall, daß die Mutter einen weit größeren Einfluß nahm auf die Erziehung und die Ausbildung der Söhne, als der minder bedeutende Vater. Vorzugs-weise waren es der zweite und der jüngste der Knaben, Julius und Eugen, denen die Mutter ihre Abneigung wider den französischen Hof und ins-besondere gegen denjenigen einzussößen verstand, um den sich dort alles gruppirte und von dem sie auf's höchste beseidigt worden war.

Trot diefer Gefühle, welche die Gräfin von Soiffons beherrschten und mit denen sie ihre Kinder zu durchdringen sich bestrebte, blieb ihr doch nichts übrig, als an den Hof zurückgekehrt, äußerlich wenigstens sich vor bem Mächtigeren zu beugen. Nur in Frankreich glaubte sie, insbesondere nach dem Tode ihres Gemahls, der im Jahre 1673 auf der Neise nach dem Heerlager bes Marschalls Turenne plötlich ftarb, für ihre Sohne eine ihrer hoben Geburt angemessene Stellung suchen zu können. Aber mit bem Tode des Grafen schien das Glück, das ihr einst so heiter zugelächelt, sich vollends von der Gräfin von Soiffons und leider nicht ohne ihre Schuld abgewendet zu haben. Ihr unruhiger Geift griff nach jedem Mittel, bas sich ihm barbot, um die frühere Stellung wieder zu gewinnen. War es ba ein Wunder, daß sie, ohne inneren sittlichen Salt, ohne uneigennützigen Rathgeber, bald auf Abwege gerieth. Sie verlegte fich auf Sternbeuterei, auf Wahrsagerei. Sie fam in Berührung mit einer Frauensperson, Namens Boisin, welcher dann als Giftmischerin ber Prozest gemacht wurde. Als ber Befehl ausgefertigt war, auch die Gräfin, die man als Mitschuldige ausgab, nach der Bastille zu führen, entfloh sie 6). Sie fürchtete bie Rache bes Kriegsministers Louvois, bessen Sohne sie ihre Tochter verweigert hatte; fie kannte ben haß ihrer Feindin Montespan. "Wenn man gegen eine "Frau von meinem Stande einen Verhaftsbefehl erlaffen hat," fagte fie, "so wird man das Verbrechen auch vollenden und mich das Schaffot bestei-"gen laffen 7)."

Im Jänner 1680 verließ die Gräfin des Nachts Paris und entsleh nach Flandern. In ihrer Abwesenheit wurde ihr der Prozeß gemacht. Von einer wirklichen Schuld konnte jedoch keine Spur entdeckt werden. Auch erbot sie sich zurückzukommen und sich ihren ordentlichen Nichtern zu stellen, wenn sie nicht schon vor dem Urtheilsspruche nach der Vastille oder nach Bincennes gebracht würde. Aber man verwarf diese Bedingung. Ihr Exil

war eben dasjenige was man wünschte. Des Ministers Louvois roher Haß verfolgte die Gräfin bis auf belgisches Gebiet. Er ging so weit, daß er Offiziere dorthin entsandte, mit dem Auftrage, den Pöbel von Brüssel zu grober Beleidigung der Gräfin zu bestechen. Nur das energische Austreten des spanischen Vicefönigs Marquis de Monteren setzte diesen empörenden Austritten ein Ziel.

Die siegende Macht der Zeit bewährte sich auch hier. Immer mehr verstummten die auf nichts begründeten Anklagen, welche gegen die Gräfin geschleudert worden waren. Ihr lebhafter Geist hatte die frühere Anzieshungskraft nicht eingebüßt, und bald bildete sich in Brüssel ein kleiner Hof um sie, der sich beeiserte, sie durch seine Huldigungen die erlittenen Mißshandlungen vergessen zu machen. Aber die Nachrichten, welche Olympia aus Frankreich erhielt, waren nicht dazu gemacht, die Heilung der empfangenen Bunden zu befördern.

Die Gräfin hatte bei ihrer Flucht ihre ganze Familie zurücklassen muffen. Ihre Kinder waren der Obhut ihrer Großmutter, der Prinzeffin von Carignan, anvertraut worden. Diefelbe hatte sich des ältesten der Söhne, Thomas Ludwig Grafen von Soissons, gleich nach seines Vaters Tode eifrig angenommen. Ihrer Fürsprache verdankte er die Ernennung zum Obersten des Regimentes Soissons, und bald darauf zum Marechal be Camp. Im Jahre 1674, nach bem Tode bes Königs Michael von Polen, foll die Familie daran gedacht, ja sogar Schritte gemacht haben, ben Grafen von Soifsons unter die Zahl ber Bewerber um die polnische Königsfrone zu stellen. An der Wahl König Johann Sobieski's scheiterte diefer Plan. Der Graf von Soiffons täuschte aber selbst die Erwartungen, welche sein fürstliches Haus von ihm hegte, durch die Heirath, die er noch in dem Jahre der Entfernung seiner Mutter aus Frankreich mit Urania be la Cropte, ber natürlichen Tochter bes François de Beauvais, Stallmeisters bes Prinzen Condé einging. Er verschloß badurch sich und seiner Nachkommenschaft die etwaige Thronfolge in Savohen und Piemont. Nicht nur die Großmutter und die Mutter des Grafen, auch Ludwig XIV. war barüber höchst aufgebracht, und seit langer Zeit begegneten sich die beiden Letzteren hier wieder einmal in demfelben Gefühle. Die Gräfin von Soiffons beklagte schmerzlich die Zertrümmerung der stolzesten Hoffnung, die sie gehegt hatte. Auch dem Könige war es unwillkommen, daß durch diesen

Schritt der Familie Soissons, die er durch so viele Bande an Frankreich geknüpft wähnte, die Aussicht benommen wurde, dereinst in jenem Nachbarslande zur Herrschaft zu gelangen, auf welches Frankreich seit jeher gierige Blicke geheftet hat.

Trotz dieses Ereignisses hielt es Ludwig XIV. doch nicht für gerathen, mit der Familie Soissons völlig zu brechen. Deßhalb und wohl mehr noch um ihrer wunderbaren Schönheit willen fand die junge Gräfin von Soissons zuvorkommende Aufnahme an dem Hofe, zu dem ihr König Ludwig in Befolgung des vernünftigen Grundsahes, daß die Frau ohne Rücksicht auf ihre Geburt in die Rechte und die Stellung des Mannes eintritt, unbeanständeten Zutritt gönnte. Sie war schön, sagt ein strenger Beurtheiler, der Herzog von S. Simon, schön wie der herrlichste Tag, mit jenen großen Zügen, wie man die Sultaninnen und die Römerinnen darstellt, hochsgewachsen, von schwarzem Haar und edlem, zugleich sanstem Ansehen V. Sie überraschte den Hof durch den Glanz ihres Liebreizes, so daß die Männer wenigstens den Schritt des Grafen von Soissons verzeihlich sanden.

Doch nicht allein durch ihre Schönheit unterschied sich die Gräfin in vortheilhafter Weise von den übrigen Damen des Hoses, mehr noch gereichte ihr die Standhaftigseit zur Ehre, mit welcher sie die zudringlichen Bewersbungen des Königs von sich wies. Dieses Betragen, so ehrenhaft es sein mochte, war aber nicht dassenige, welches im damaligen Frankreich zu Vortheil und Bevorzugung führte. Der Graf von Soissons sah sich noch überdieß gleich seinen Brüdern von Louvois' unversähnlicher Feindschaft versolgt, und der Ausenthalt der Prinzen zu Versailles mochte wohl mehr dazu beitragen, sie in ihrer Abneigung gegen den König zu bestärfen, als ihnen Liebe und Verehrung für ihn einzussösen.

Insbesondere hatte der jüngste der Prinzen, Eugen, mehr als eine Ursache, in seiner Stellung am Hose sich unbehaglich zu fühlen. Schon in frühester Jugend hatte Eugen eine ausgesprochene, ja völlig unwiderstehe liche Neigung zum Waffenhandwerke gezeigt. Mit rastlosem Giser hatte er allen Studien obgelegen, welche ihm Kenntnisse im Kriegswesen verschaffen sollten. Die Mathematik wurde von ihm als Lieblingsstudium betrieben, und Sauveur, das spätere Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften, der Freund Banbans soll den Prinzen in der Geometrie unters

richtet haben <sup>9</sup>). Das Leben Alexanders des Großen, von Curtius beschriesben, bildete seine Lieblingslecture. Durch anhaltende Leibesübungen suchte er seinen von Natur schwächlichen Körper zu den Strapazen des Kriegerlebens zu stählen. Gespräche von Schlachten und Belagerungen hatten den größten Reiz für ihn und seine Augen erglänzten bei dem Klange kriegerischer Instrusmente.

Um diese Neigung des Prinzen kümmerten sich jedoch diejenigen gar wenig, welche nur darauf ausgingen, ihm frühzeitig einen genügenden Unterhalt, eine Versorgung zu verschaffen. Eine solche sand sich aber in der damaligen, wie auch in späterer Zeit für nachgeborne Prinzen nur im Kriegsdienste oder im geistlichen Stande. Zu ersterem hätten Eugen seine Neigungen gezogen, zu letzterem bestimmte ihn des Königs Wille, der leicht nach Aeußerlichkeiten urtheilend, den Prinzen nicht zum Soldaten, sondern nur zum Priester passend hielt.

Denn Engens Aeußeres war allerdings auch in der Jugend nicht sehr empfehlend. Seine kleine schwächliche Gestalt, seine braune Hautfarbe, die an die italienische Abkunft mahnte, die etwas aufgestülpte Nase, insbesons dere aber die kurze Oberlippe, welche Ursache war, daß der Mund nie ganz geschlossen erschien und man die vorderen Zähne sah, dieß Alles machte auf den ersten Blick keinen gewinnenden Eindruck. Das Auge jedoch war schön, geistreich und lebhaft, und scharssichtigere Beobachter begriffen wohl, daß unter der wenig entsprechenden Hülle Großes verborgen lag 10).

Aber König Ludwig war es nicht gegeben dieß zu erkennen. Durch ihn sah sich Eugen schon in frühester Jugend, recht wider seinen Wunsch, zum geistlichen Stande bestimmt. Noch fast im Kindesalter mußte er geisteliche Kleider tragen, und wurde deßhalb am Hose von Bersailles nur "l'abbé de Savoye", vom Könige scherzweise "le petit abbé" genannt 11). So hatte man sich völlig daran gewöhnt, den Prinzen als zukünstiges Mitzslied des geistlichen Standes anzusehen. Als daher mit den Jahren auch seine Neigung zum Soldatenstande immer lebhafter wurde, als er endlich dem Könige für die ihm zugedachten kirchlichen Würden dankte und um eine passende Stelle im Heere bat, da wurde sein Ansuchen schonungslos und in einer Art zurückgewiesen, daß all der lang verhaltene Groll, all die mühsam zurückgedrängte Erinnerung an die ersten Jugendeindrücke, an die

zweimalige Verbannung des Vaters, an die schmerzerfüllten Worte der Mutter über die ihr zugefügten Mißhandlungen, daß all diese Gefühle mächtig hervordrachen in der Seele des Jünglings. Er soll geschworen haben, Frankreich zu verlassen und niemals dahin zurückzukehren, außer mit den Wassen in der Haben dewiß ist, daß Eugen, er mag einen solchen Schwur geleistet haben oder nicht, doch unverrückt in diesem Geiste handelte. Seine Abneigung gegen das französische Königshaus schlug so tiese Wurzel in ihm, daß er dasselbe noch sünfzig Jahre später in seinen Vriesen an König Karl Emanuel III. von Sardinien wiederholt als den ärgsten und gefährlichsten Teind des Hauses Sauses Savoyen bezeichnete 12).

Gleiche Motive wie sie Eugen leiteten, und gleiche Weigerung ber Aufnahme in das frangösische Heer mögen wohl auch schon früher Eugens ältere Brüder Ludwig Julius, welcher ber Chevalier de Savohe genannt wurde, und Emanuel Philibert Grafen von Dreux bewogen haben, Frantreich zu verlaffen und in Savoven Kriegsdienste zu suchen. Der Graf von Dreux aber war bald, schon im Jahre 1676, gestorben. Ludwig Julius, wenn gleich zum Gouverneur ber Stadt und Provinz Saluzzo ernannt. sehnte sich boch nach einem größeren Schauplatze ber Thätigkeit, und furg vor dem Ausbruche des Türkenkrieges trat er in den Dienst des Raisers über. Das ungemein freundliche Entgegenkommen, welches tiefer Pring am Wiener Hofe gefunden hatte, und die bald erfolgte Verleihung eines Regimentes an benselben ließen auch bem jüngeren Bruder die Wahl, wohin er fich wenden follte, nicht schwer fallen. Er schlug den gleichen Weg ein, welchen sein Bruder genommen hatte. Dieser Entschluß war eutscheidend, für bas Schickfal Eugens nicht bloß, benn er war ber erste Schritt auf ber Bahn, die ihn auf die höchsten Stufen irdischen Ruhmes emper führen sollte, er war entscheidend für das Reich, das er verließ, und mehr noch für die Länder, benen er sich zuwandte und beren Dienste er unn ein langes, reiches Leben widmete voll Ehre und Glück. Wer fann fagen, wie die Geschicke Europa's sich gewendet hätten, wenn der Pring, wie es leicht hätte geschehen fönnen und wie es einige Sahre später wirklich versucht worden zu sein scheint, sich nach Spanien statt nach Desterreich begeben, wenn er niemals gegen die Türken gestritten, wenn er im spanischen Successionsfriege für Philipp von Unjou ftatt gegen benfelben gefämpft hätte, wenn er für Frankreich statt wider dasselbe im Felde gestanden wäre? Wie bem aber auch

sei, Deutschland, Desterreich insbesondere, können sich jetzt noch nur Glück wünschen, daß Eugen den Entschluß aussührte, den er damals faßte, und es kann nur mit Befriedigung erfüllen, daß er auf deutscher Erde, in der alten Kaiserstadt ein freundliches Willkommen fand, und so seine Seele gleich Anfangs mit gewinnenden Eindrücken erfüllt wurde.

Es ist kann zu bezweiseln, daß die äußere Erscheinung, die Art und Weise des Prinzen, der Ernst, welcher trotz seiner großen Jugend sein ganzes Wesen erfüllte, seine gründliche Verachtung und Beiseitesetzung jeglichen Modetandes und Flitterwerkes ebenso sehr den Kaiser Leopold I. auzogen, als diese Eigenschaften dem Prinzen am Hose von Versailles geschadet hatten. Dieses Wohlgefallen sprach sich in dem Empfange aus, welcher Eugen vom Kaiser bereitet wurde.

Zwar konnte Leopold noch nicht ahnen, welche köftliche Erwerbung er an dem jungen Manne machte, der in so schlichter Weise vor ihm stand und die Dienste seines jungfräuslichen Schwertes andot. Doch fühlte er, vielleicht durch die Lehnlichkeit ihres beiderseitigen Schicksals angezogen — denn Leopold war gleichfalls in seiner Ingend zum geistlichen Stande bestimmt gewesen — bald eine solche Shupathie für den Prinzen, daß er ihm seine wärmste Zuneigung schenkte, die er ihm niemals entzog, sondern sie vielmehr zu wahrer Baterliebe steigerte.

Es war aber gewiß nicht allein persönliche Sympathie, auch nicht die Genngthung, junge und geistvolle Prinzen aus dem Hoflager von Bersailles, das ja damals noch für die vornehmste Stätte raffinirten Genusses galt, in das seinige übergehen zu sehen, es waren noch wichetigere, entscheidendere Gründe, die den Kaiser Leopold zu einer solchen Handlungsweise gegen Engen bestimmten. Es konnte dem Kaiser nur hoch willkommen sein, wenn die Prinzen, welche in so naher Berwandtschaft standen zu dem schon zu jener Zeit mächtigen Herzoge von Savohen, seinen Fahnen zu kolgen sich drängten. Der Friede mit Frankreich war noch nicht von so langer Daner und erschien nicht so gesichert, daß es nicht erwünsicht gewesen wäre, in den Reihen des kaiserlichen Heeres Fürsten zu bestigen, welche im Falle eines Wiederausbruches des Krieges mit Frankreich einen nicht gering anzuschlagenden Einfluß auf die Entsschlässe des Herzogs von Savohen ausüben konnten. Das nächste und dringlichste Motiv aber lag in der nahe und surchtbar drohenden Türkens

gefahr, und in einer Zeit solcher Bedrängniß, wie sie damals über die österreichischen Erbländer hereinzubrechen drohte, war jede wackere Klinge, die freiwillig sich anbot zum blutigen Kampsspiel, ein wahrer und freudig begrüßter Gewinn.

Der zwanzigjährige Waffenstillstand, welchen ber Kaiser nach der Schlacht von St. Gotthard mit der Pforte abgeschlossen hatte, nahte seinem Ende. Leider hatte in diesem Zeitraume der Wiener Hof sich den Grundsatz nicht vor Augen gehalten, daß, wer den Frieden haben wolle, sich zum Kriege bereiten solle. Das kaiserliche Heer war gering an Zahl, nur unvollsommen ausgerüftet. Die Festungen in Ungarn waren verfallen, das Land selbst von Tököly und seinen Anhängern in Gährung, ja in theilweisen Ausstand versetzt. Die Pforte war zu gut von diesen Zuständen unterrichtet, als daß sie nicht hätte hoffen sollen, in einem neuen Kriege würde nicht nur die Scharte von St. Gotthard ausgewetzt, sondern die osmanische Herrschaft über ganz Ungarn, wenn nicht sogar über einen Theil der deutschen Länder des Hauses Oesterreich ausgebehnt werden.

Oft schon ist die Fahrlässigkeit beklagt worden, mit welcher der kaiferliche Hof es damals verabfäumte, wenigstens einige Kriegsauftalten in Ungarn zur Abwehr der Osmanen zu treffen. Die venetianischen Gefandtschaftsberichte, welchen die Geschichte so reiche Aufflärung verdankt, liefern auch den Schlüffel zu diesem Räthsel. Bekannt ift der ungemeine Ginfluß, welchen insbesondere in der ersten Sälfte der Regie= rungszeit Leopolds I. die spanische Linie des Hauses Habsburg auf den Raiserhof ausübte. Der spanische Botschafter zu Wien, Marquis Borgomanero, war das Werkzeug, durch welchen dieser Ginfluß gehandhabt wurde. Er stand damals schon in hohem Alter, und besaß eine reiche Erfahrung, die er durch langjährige Verwendung in den verschiedensten Staatsgeschäften sich erworben hatte 13). Seine einsigste Sorge war, den Kaifer von einem Zusammenstoße mit den Türken abzuhalten, und alle Kräfte bes beutschen Zweiges bes Hauses Desterreich gegen Frankreich verfügbar zu machen. Durch ben Präsidenten bes Hoffriegsrathes, Markgraf Hermann von Baden, welcher blindlings den Eingebungen des Botschafters folgte, wußte dieser seine Ansicht zur Geltung zu bringen 14). Durch ihn vermochte er den Raiserhof, die Ristungen in Ungarn zu

vernachlässigen, um die Türken nicht zu Feindseligkeiten zu reizen. Borsgomanero's Sinfluß war es vorzugsweise, der die Sendung des Grasen Albrecht Caprara nach Constantinopel veranlaßt hatte, um den drohenden Sturm zu beschwören. Die Verhandlungen des Grasen waren jedoch resulstatlos geblieben. Der Sultan erklärte dem Kaiser den Krieg. Er selbst ging nach Belgrad und der Großwesir Kara Mustafa führte das türkische Heer durch Ungarn gegen Wien.

Hier glaubte man noch immer nicht, daß es auf das Herz des Reiches, auf die Hauptstadt selbst abgesehen sein könne. Schon als der Groß-west Ungarn durchzogen hatte und die leichten Scharen desselben plünsdernd nach Desterreich streiften, versicherten der spanische Botschafter und Alle, die es mit ihm hielten, daß es sich um kein Unternehmen gegen Wien handle. Man könne ja doch, so sagten sie, das Land nicht verwüsten, in dem man sich sesssen wolle. Über nur zu bald sollte die Grundlosigkeit dieser Ansicht in erschreckender Weise sich zeigen.

Nur klein war die Zahl der Truppen, welche der Kaiser unter der Führung des Herzogs Karl von Lothringen dem zahllosen Türkenheere entgegen zu stellen hatte. Nicht mehr als 35.000 Mann konnten auf der Sbene von Kittsee versammelt werden; unter ihnen befand sich Prinz Ludwig Julius von Savohen an der Spize des ihm verliehenen Dragoner-Regimentes. An der Raab wählte der Herzog eine Stellung, um die Ueberfluthung des Landes durch die seindlichen Scharen doch einiger Maßen zu hindern und für die Vollendung der Vesestigungswerke von Wien Zeit zu gewinnen. Da aber der Großwesir unmittelbar gegen die Leitha vordrang, mußte der Herzog seine Stellung aufgeben, um nicht von Desterreich abgeschnitten zu werden. Er sandte daher sein Fußvolk am linken Ufer der Donan nach Wien, während er selbst mit der Reiterei am rechten Stromuser gegen Haindurg herauszog. Der Markgraf Ludwig von Vaden deckte mit dem Dragoner-Regimente Savohen den Rückzug.

Bei Petronell war es, am 7. Juli 1683, wo der Herzog von Lothringen selbst plötzlich von der Vorhut des osmanischen Heeres mit rasendem Ungestüm angegriffen wurde. Hier sah der neunzehnjährige Eugen zum erstenmale den Feind, hier, im wilden Reitergetümmel, erprobte sich zum erstenmale seine jugendliche Tapferseit. Des Herzogs Unerschrockenheit und seinen weisen Anordnungen gelang es zwar den Feind zurückzuwersen. Aber ein Opfer hatte dieser Tag gesordert, das theuerste für Engen, denn sein Bruder, welchem er nach Desterreich gesolgt war, der nächste, fast der einzige Freund, den er damals im fremden Lande besaß, hatte in dem Gesechte lebensgesährliche Berwundungen erlitten. Als er an der Spitze seiner Reiter den fliehenden Tartaren nachjagte, überschling sich sein Pferd, vielleicht von einem zurückgesendeten Pfeile getrossen, und der Sattelknopfstieß mit solcher Gewalt gegen die Brust des Prinzen, daß er ohne Bewustsein liegen blieb. Seine eigenen Leute sollen über ihn hingeritten und er von den Husen der Pferde gräßlich verletzt worden sein. Aber dennoch lebte er noch und starb erst am sechsten Tage nach dem unglückslichen Ereignisse in Wien.

So lernte Engen den Krieg gleich Anfangs von feiner schrecklichsten Seite kennen. Ihm gegenüber ein zehnfach überlegener Feind, der in rohester, unmenschlichster Weise kämpste, unerhörte Gransamkeit gegen Verwundete und Gesangene übend, seinen Zug mit wilder Verwüstung des Landes, mit jeglicher Schandthat gegen die wehrlosen Einwohner bezeichnend. Und ungleich schmerzlicher noch als dieß Alles traf Eugen das plötzliche Ende seines gesiebten Vruders, der in der Blüthe der Jahre, im Veginn einer glänzenden Laufbahn, nicht einmal den Wafsen des Feindes, sondern einem unglücklichen Zufall zum Opfer siel.

Mußte gleich dieß Ereigniß das Gemüth des Prinzen auf's tiefste erschüttern, so konnte es ihn doch in dem sesten Vorsatze nicht wankend machen, sich sortan der kriegerischen Lansbahn zu widmen. Eugen solgte dem Herzoge von Lothringen nach Wien, und es kann mit großer Wahrsscheinlichkeit angenommen werden, daß er dabei war, als sein Vetter, der Markgraf Ludwig von Baden, mit dem num verwaisten Vragener-Regismente Savohen am 13. Inli eine Abtheilung türksscher Truppen in den Vorstädten Wiens, wo sie plötzlich eingedrungen waren und in wahrhaft barbarischer Weise hausten, mit dem Säbel in der Faust überfiel, eine beträchtliche Zahl derselben niedermachte und die übrigen, zwar freisich nur sür kurze Zeit, versprengte.

Anfangs in der Leopoldstadt und den nahe liegenden Donau-Inseln postirt, wurde der Herzog von Lothringen nach einem blutigen Gesechte von den Türken gezwungen, die Inseln zu räumen. Bei Iedlersee, unsern des Bisamberges, bezog er ein Lager. Die Umschließung Wiens durch das

osmanische Heer war nun vollendet, und die Stadt unufte für einige Zeit sich selbst, dem Muthe und der Ausdauer ihrer Vertheidiger überlassen bleiben.

Während die deutschen und die polnischen Hülfsvölker heranzogen, mit denen vereint man den Entsatz von Wien zu bewerkstelligen beabsichtigte, blieb der Herzog von Lothringen nicht müßig im Marchselde stehen. Um 29. Inli entsetzte er Preßburg, schlug die Nachhut der Teinde und seine braven Reiter machten große Bente. Auch hier that wieder Prinz Ludwig von Baden mit den Dragonern das beste, und es kann wohl angenummen werden, daß Engen, der wie es scheint, während des ganzen Feldzuges dem Markgrasen beigegeben war, Zenge und Mitkämpser bei dieser Begebenheit gewesen ist 15).

Nachdem er durch ein siegreiches Treffen bei Raasdorf noch einmal das Marchfeld von den plündernden Scharen der Türken und ungarischen Insurgenten gereinigt hatte, wandte sich der Herzog von Lothringen nach Hollabrunn. Hier war am 30. August der edle Polenkönig Johann Schieski mit einem Heere von 26,000 Mann eingetroffen. Der fühne Entschluß, der rasche Unmarsch des Königs können nie genng gelobt werden. Doch irren diejenigen völlig, welche darin einzig und allein eine großmüthige Selbstaufopferung zum Besten bes driftlichen Glaubens erblicken. Es war nicht bloß schnelle Bereitwilligkeit zur Abwehr bes gemeinsamen Keindes, welche König Johann zu so rascher Hülfeleistung bewogen hatte. Er hatte uichts geringeres im Sinne, als durch den großen Dienst auch den reichsten Lohn sich zu erringen. Er hatte schon seit lange getrachtet, des Raisers erstgeborne Tochter, die Erzherzogin Antonia, die schon damals von vielen als die Erbin der fämmtlichen spanischen Reiche angesehen wurde, seinem ältesten Sohne Jakob zur Gemahlin zu erwerben 16). Der päpstliche Nuntius Bonvisi war es, ein Mann von seltenen Talenten und von glühendem Eifer für das Wohl der Christenheit 17), welcher in dieser Sache als Anwalt Sobieski's zu Wien auftrat. Aber Kaiser Leopold zeigte sich, wie es wohl nur natürlich war, einem solchen Plane durchaus nicht geneigt. Er wußte, daß der Rönig von Polen völlig von seiner Gemahlin, einer Frangösin von wenig vornehmer Herkunft geleitet wurde. Sobieski's frühere Hinneigung zu Frankreich war dem Kaiser nicht unbekannt. Mehr bedurfte es nicht, um bei Leopolds feindseliger Stimmung wider Frankreich

auch den Funken des Mißtrauens gegen Sobieski in seiner Seele zu erwecken. Hiezu kam noch, daß der König sich von Verbindungen mit den ungarischen Insurgenten nicht immer frei gehalten hatte. Diese Umstände, insbesondere aber die Ungewißheit, ob dem Wahlkönige von Polen auch sein Sohn auf dem Throne folgen werde, ließen Jakob Sobieski in den Augen des Kaisers als einen wenig passenden Bräutigam für die Erzherzogin erscheinen.

Es begreift sich, daß Leopold sich zweimal befann, bevor er auf einen folden Antrag einging. Für jett aber handelte es sich nicht um Staats= geschäfte, nicht um Heirathen, sondern um bas blutige Rampffpiel ber Waffen. Wie später ihre größeren Nachfolger Eugen und Marlborough, so gaben jett die beiden berühmten Kriegsfürsten König Johann und Karl von Lothringen ein schönes Beispiel eifersuchtslosen Zusammenwirkens gu einem großen Zwecke. Zu Tuln erfolgte bie Vereinigung mit ben schon früher bei Krems eingetroffenen beutschen Sülfstruppen, und am 12. Geptember wurde die Entsatichlacht geschlagen, in welcher Eugen von Savoben fich wieder bei dem Markgrafen Ludwig auf dem linken Flügel der kaifer= lichen Armee befand. Diese Hecresabtheilung stand unter dem unmittel= baren Befehle bes Herzogs Rarl von Lothringen. Sie brang bie fteilen Abhänge des Leopoldsberges gegen Rußdorf hinab, bann längs des Ufers ber Donau gegen ben Feind vor. Mit drei Bataillonen Fugvolf und einem Dragoner-Regimente erreichte Markgraf Ludwig zuerst bas Schottenthor. Hier vereinigte sich ihm Rübiger Starhemberg zu einem mächtigen Ausfalle auf die noch in den Laufgräben verschauzten Feinde und bas ganze Belagerungsgeschütz fiel in die Hände ber Sieger.

Es begreift sich leicht, daß die Nettung Wiens in der damaligen Zeit wie ein Wunder angesehen und gepriesen wurde. Und wunderbar war es in der That, daß die schwer bedrängte Stadt sich noch dis zur Ankunft des Entsatheeres hatte halten können. Wie die erstaunten Feldherrn erst jetzt wahrnahmen, waren die Türken bereits im Besitze der stärksten Basteien und nur wenige Pallisaden trennten sie von dem Inneren der Stadt. Daß Kara Mustasa dieselbe nicht schon vor dem Eintressen der Besreier durch einen allgemeinen Sturm wegnahm, davon ist die Ursache in nichts anderem als in seiner unbegrenzten Habsucht zu finden. Denn noch die zu dem letzten Augenblicke hosste er die Stadt durch Vertrag in seine Gewalt

zu bekommen und sich so ber Schätze zu bemächtigen, die er in berselben zu finden meinte. Bei einem Sturme hingegen wären alle diese Reichthümer nur die Beute seiner zügellosen Banden geworden 18). Aber das Kriegssglück entschied wider den Großwesir und er sollte nicht nur keine fremden Schätze gewinnen, sondern er mußte fliehend die eigenen dem Feinde überlassen.

Es ist kein Zweifel, daß das Zusammentreffen so zahlreicher kriege= rischer Berühmtheiten, wie fie damals vor Wien sich eingefunden, auf die Entfaltung ber militärischen Talente Eugens mächtigen Ginfluß üben mußte. Die wahrhaft französische Bravour König Johanns, in seltsamer Weise gepaart mit seiner etwas regellosen sarmatischen Kampfesweise, bildete einen merkwürdigen Gegensatz zu ber bescheidenen, durch ihre Einfachheit aber um so mehr imponirenden Persönlichkeit des Herzogs von Lothringen, in welchem wieder die echt deutsche Art der Kriegführung zu ihrer edelsten Ausbildung gelangt zu sein schien. Der stürmische, oft unbesonnene Muth bes Kurfürsten Maximilian Emanuel von Baiern, die nicht geringere Tapferkeit, aber weit höhere militärische Begabung bes Markgrafen Ludwig von Baben vollendeten das reiche Bild, in welchem die Fürsten sich von einem Aranze ber ausgezeichnetsten und verdientesten Ariegsobersten in wür= biger Weise umgeben saben. Eine nutbringendere Schule konnte es für ein aufftrebendes Feldherrntalent wie das Eugens nicht geben. Man weiß, in welcher überraschenden Weise basselbe sich entwickelte.

Fünf Tage nach dem Entsatze Wiens folgte das Heer der Verdünseten den auf der Flucht begriffenen Feinden nach Ungarn. Die Schlappe, welche die polnische Reiterei am 7. Oftober bei Parkan erlitt, wurde zwei Tage darauf durch die vereinigte Armee blutig gerächt. Der Markgraf Ludwig, der in dem Treffen den rechten Flügel der kaiserlichen Reiterei befehligt hatte, nahm Parkan mit Sturm. Gran ergab sich, und hiemit endigte die ruhmreiche Campagne des Jahres 1683, Eugens erster Feldzug. Als Anerkennung der kriegerischen Eigenschaften, welche er bei so manchem Anlasse an den Tag gelegt hatte, und um ihn noch fester an den Dienst des Kaiserhauses zu fesseln, versprach Leopold I. dem zwanzigzihrigen Prinzen das erste in Erledigung kommende Regiment. Schon wenige Wochen nachher, am 12. Dezember 1683 löste der Kaiser sein Wort, indem er Eugen zum Obersten des Oragoner-Regiments Kuesstein

ernannte. Es ist dasselbe, welches Eugen während seiner langdauernden Lausbahn beibehielt, dem stets seine regste Sorgsalt gewidmet war <sup>19</sup>) und aus dem er ein wahres Muster für die übrigen kaiserlichen Cavalleries Regimenter zu machen sich bestrebte.

Die Beförderung, welche dem jungen Obersten von Seite des Raifers zu Theil wurde, mußte ihm nicht nur als ehrende Auszeichnung, sondern auch noch aus einem anderen Gesichtspunkte erwünscht sein. Denn sie verbefferte nicht unwesentlich feine Lage, welche in Bezug auf Geldverhalt= nisse eine äußerst mißliche war. Aus Frankreich war ber Pring, Dank bem Benehmen bes Königs Ludwig gegen bas Haus Soiffons, mit nichts als brückenden Schulden belaftet nach Defterreich gekommen 20). Aber auch jett war Eugen noch durchaus nicht aus allen Geldverlegenheiten geriffen. Ein kaiserliches Regiment zu besitzen, galt zwar damals für eine einträgliche Sache, und man fagte, ein Regiments-Inhaber gleiche bem Besitzer eines Marquisates und ein österreichisches Generalat werfe mehr ab als ein italienisches Herzogthum 21). Die mit bem Posten eines Obersten verbundenen Einkünfte wurden auf zehn bis zwölftausend Unlben jährlich veranschlagt. Aber sie flossen meift ans ber bem Oberften zustehenden Besetzung ber Offiziersstellen. Gie gingen baber nicht regelmäßig ein und konnten insbesondere im Anfange den Prinzen nicht vor Geldverlegenheiten schützen. Bon seinen nächsten Angehörigen durfte er auf keine Zubufe hoffen. Mutter und Brüder, von König Ludwig XIV. ihres reichen Erbes beraubt, hatten ihm nichts zu geben. Von allen Seiten verlassen 22), hatte sich Eugen an ben Chef seines Hauses, ben Bergog Victor Amabens von Savohen wenden und ihn "der für alle die Seinen so voll Büte sei," bitten muffen, "ihn in diesem fremden Lande nicht zu vergessen."

Der Herzog, voll warmer Theilnahme für die edlen Bestrebungen seines jugendlichen Vetters, scheint demselben stets Freigebigkeit bewiesen zu haben. Wenigstens sind die Schreiben, welche Eugen in dieser Zeit an Victor Amadens richtete, mit den lebhaftesten Dankesbezeigungen erfüllt 23).

## Bweites Capitel.

Für den Feldzug des Jahres 1684 wurde der Prinz bestimmt, mit seinem Regimente neuerdings gegen die Ungläubigen zu dienen. In der Schlachtordnung sindet sich sein Platz im linken Flügel der kaiserlichen Reiterei, welchen der General der Cavallerie Fürst Salm besehligte. Um 13. Juni ging der Herzog von Lothringen mit dem Heere über die Schisse brücke bei Gran. Fünf Tage später siel Wissegrad. Leider wurde wie im verslossenen Jahre Sodiessi dei Parkan, so jetzt der kaiserliche General Hallwhl bei Gran von überlegener türkischer Reiterei angegriffen. Hallwhl selbst siel, nicht wenige der Seinigen mit ihm. Ludwig von Baden, der mit den Oragoner-Regimentern Heißler und Eugen von Savohen zur Hüsse herbeigesendet wurde, kam trotz der größten Eile dennoch zu spät. Die Türken hatten bereits den Rückzug nach Ofen angetreten.

Dieser Unsall wurde durch den Sieg bei Waiten mehr als gerächt, in Folge dessen diese Stadt sich dem kaiserlichen Heere ergab. Der Herzog überschritt nun die Donau und bezog ein Lager bei St. Andrä, wo er einen neuen Angriff der Feinde zu bestehen hatte und dieselben mit blutigen Köpsen zurückwieß. Das Regiment Savohen soll sie zuerst in Unordnung gebracht und Eugen selbst so wohl manövrirt und so viel kaltblütige Tapsersteit gezeigt haben, daß die Türken nach bedeutenden Verlusten die Flucht ergriffen.

Am 14. Juli traf ber Herzog von Lothringen vor Ofen ein. Unverzüglich wurde an den Beginn der Belagerung geschritten. Am 22. Juli schlug der Herzog das zum Entsatze herbeiziehende Heer des Seriassers aufs Haupt. Unter des Markgrafen von Baden unmittelbarer Führung verfolgte Eugen über eine Meile weit den Feind und wirkte zur Begnahme seiner Kanonen mit <sup>1</sup>). Trotz dieses Vortheiles aber, trotz des Eisers und des Nachdruckes, mit welchem die Belagerung betrieben wurde, scheiterte dieselbe dennoch zunächst an der tapseren Vertheidigung der türkischen Besatung und außerdem noch an manchen anderen Ursachen, von denen

vie große Uneinigkeit zwischen den kaiserlichen Heerführern sicherlich nicht vie geringste war.

In vollem Umfange war die Boraussicht Rüdiger Starhembergs bestätigt worden, der schon von Ansang an die Belagerung Ofens widersrathen hatte. Vorerst müsse Neuhäusel wieder erobert sein, so lautete Starhembergs Gutachten, und erst dann, wenn dieser Platz und der von demselben beherrschte Landstrich der Votmäßigkeit des Kaisers unterworsen sein würde, könne mit Aussicht auf günstigen Ersolg an eine Unternehmung wider Ofen geschritten werden.

Leiber mußte diese Erfahrung mit ungeheuren Verlusten an Mannsschaft und an Kriegsgeräthe jeder Art erkauft werden?). Um so sonderbarer nimmt es sich aber aus, daß nun die Schuld des Mißlingens demjenigen in die Schuhe geschoben wurde, der allein von der Belagerung abgerathen hatte. Wirklich brachten Rüdiger Starhembergs Gegner es dahin, daß er, von dessen Ruhm noch ein Jahr zuvor ganz Europa erfüllt war, nun im nächsten Feldzuge gar nicht verwendet wurde.

Eugens Regiment kam nach Schlesien in die Winterquartiere. Er selbst begab sich nach Wien 3), wo nun die angestrengteste Thätigkeit herrschte, um die kaiserliche Kriegsmacht in den Stand zu setzen, die unglücklichen Ereignisse des vergangenen Feldzuges vergessen zu machen und die vor zwei Jahren begonnene Wiedereroberung von Ungarn fortzusetzen.

Der Nachbruck, mit dem der Kaiserhof seine Kriegsrüstungen betrieb, steigerte noch die Sympathie, welche ihm die tapfere Bekämpfung der Ungläubigen in ganz Europa gewonnen hatte. Die Unglücksfälle des vorigen Jahres hatten diesen Antheil nicht zu schmälern vermocht. Sie hatten ihn wo möglich noch mehr geweckt. Das überzeugendste Beispiel davon gibt das Benehmen einer Anzahl junger Männer aus den ersten Familien Frankreichs. Obgleich es ihnen kein Geheinniß war, wie König Ludwig XIV., wenn er sich auch nicht offen für die Glaubensseinde auszusprechen wagte, doch jeden Vortheil den die kaiserlichen Waffen errangen, mit scheelem Ange, jede Schlappe die sie erlitten, mit Schadensrende betrachtete, so wagten sie es dennoch ihre Arme der Sache des Kaisers als derzenigen der ganzen Christenheit zu weihen. Schon waren die Prinzen Commerch und Vaudemont, beide dem Hause Lothringen entstammt, Eugens Beispiele

gefolgt und mit der Absicht nach Desterreich gegangen, ganz in kaiferliche Dienste zu treten. Ihre Entfernung berührte indessen den König von Frankreich weniger und war auch leicht erklärlich, da der erlauchte Chef ihres Hauses, Herzog Rarl, das faiserliche Heer befehligte. Aber ein lebhaftes Aufsehen erregte es am französischen Hofe, als zuerst der junge Turenne aus dem Hause Bouillon den König um die Erlaubnif bat, sich nach Volen begeben zu bürfen, um in bem bortigen Heere bem Rriege gegen die Türken beizuwohnen. Turenne war Eugens Better, benn seine Mutter war die schöne Hortense Mancini, Mazarins jüngste Nichte. Kaum hatte Turenne des Königs Einwilligung erhalten, so eilte der junge Prinz Conti zu ihm, um für sich und seinen Bruder, den Prinzen de la Roche sur Don die gleiche Erlaubniß zu erwirken. Auch sie waren Eugens Vettern durch ihre Mutter, eine geborne Martinozzi. Die Herren de Brionne, de Liancourt, der Herzog de la Roche Guhon, des Kriegsministers Louvois Schwiegerfohn, und viele Andere thaten befigleichen. Die ganze Jugend am Hofe bereitete sich, ihnen zu folgen. Der König aber, aufgebracht über biesen Wetteifer unter seinem jungen Abel, erklärte nur ben beiben Bringen Conti und dem jungen Turenne die erbetene Bewilligung ertheilen zu wollen. Später erhielt noch Blanchefort, zweiter Sohn bes Marschalls Crequi, Die gleiche Erlaubniß. Die Prinzen beeilten sich, ihre Abreise anzutreten. Ohne von irgend Jemand, selbst nicht vom Könige Abschied zu nehmen, verließen fie den Sof. Sie glaubten, wenn fie nur einen Tag länger verweilten, würde die ihnen gegebene Bewilligung noch widerrufen werden 4).

In Augsburg trasen die Prinzen mit dem in ungefähr gleichem Alter stehenden Kurfürsten Max Emanuel zusammen. Dieser bedurfte wohl eben keiner großen Ueberredungsgabe, um die jungen kampflustigen Franzosen zu bewegen, sich lieber mit ihm nach Ungarn, auf den Hauptschauplat des Krieges zu begeben, als in Polen einem wahrscheinlich ereignisslosen Feldzuge beizuwohnen. Unbekünnmert um König Ludwigs Zorn gingen die Prinzen nach Wien und das Wiedersehen der theuren Verwandten und Iugendfreunde in dem für ihn noch fremden Lande kann für Eugen nur ein erfreuliches Ereigniß gewesen sein.

Um den Aurfürsten von Baiern und den Markgrafen Ludwig von Baden gruppirte sich dieser aus thatenlustigen Jünglingen zusammengesetzte Kreis. Die erregte Stimmung desselben machte sich einstweisen in zahl-

reichen, meist boshaften Scherzen über Ludwig XIV., über Frau von Maintenon und das Versailler Hofleben Luft. Diesem waren ja auch die beiden deutschen Fürsten nicht fremd, benn bie Schwester bes Rurfürsten. Gemalin des Dauphins, und die Mutter des Markgrafen lebten beftändig am französischen Hofe. Die Prinzen waren sogar so unvorsichtig, in biesem Tone an ihre in Paris zurückgebliebenen Freunde zu schreiben. Die Antworten berselben lauteten in gleichem Sinne. Ludwig XIV., immer voll Mißtrauen und Verdacht, ließ den mit den Briefschaften zurückfehrenden Courier im Elsaß anhalten. Die Rache, die er an den muthwilligen Briefschreibern nahm, war eine solche, wie sie nur von Jemanden erwartet werden kann, dem eine Verletzung seiner Citelkeit als das höchste Verbrechen gilt. So wurde ber am strafbarften befundene Liancourt in die Citabelle von Oleron geworfen, in einem Einzelgefängnisse gehalten und bort mehrere Jahre hindurch mit größter Härte bewacht. Endlich verwandelte ber König feine Strafe in ein langdauerndes Exil. Was die außer Landes Verweilenben betraf, so waren ihnen schon früher ihre Regimenter weggenommen worden. Obgleich sie nach ihrer Rückfehr sich jeder Demüthigung unterwarfen, so vermochten sie trot auscheinender Berzeihung niemals bie Gnabe und das Wohlwollen des Königs wieder zu erlangen.

Es begreift sich, daß diese Ereignisse nicht dazu beitragen konnten, in Eugen die Lust zu erwecken, in sein Vaterland zurückzukehren und sich von Neuem unter die Votmäßigkeit eines Königs zu begeben, der eine ihm widerfahrene persönliche Verletzung härter ahndete als das verdammungs= würdigste Verbrechen.

Allen Anfeinbungen zum Trotz, welche ber Feldmarschall Rübiger Starhemberg zu erdulden gehabt hatte, war doch der ursprünglich von ihm ausgedachte Plan adoptirt worden, sich zuerst Neuhäusels zu bemächtigen, bevor an weitere Eroberungen in Ungarn geschritten werden könne. Der neu ernannte Generalfriegscommissär Graf Rabatta, ein Mann von unermüsteter Thätigkeit 3), hatte, gewitzigt durch die Unglücksfälle des vergangenen Jahres, alle Bedürsnisse für das Heer in ausreichender Menge herbeisgeschafft. Am 16. Inli 1685 wurde die Belagerung begonnen und mit allem Nachbrucke die zum 6. August fortgesetzt. An diesem Tage aber saste man in vollem Kriegsrathe den Beschluß, die Hauptarmee solle das von den Türken schwer bedrängte Gran zu besreien suchen, Feldmarschall Graf

Caprara aber mit einem angemessenen Corps zur Fortsetzung ber Belagerung vor Neuhäusel zurückbleiben.

Am 16. August ersocht der Herzog von Lothringen den glänzenden Sieg bei Gran über das türkische Heer. Der Prinz von Savohen war mit seinem Regimente im zweiten Treffen. In dem Schlachtberichte geschieht der wackeren Thaten des Regimentes mehrmals ehrende Erwähnung.

Drei Tage darauf nahm Graf Caprara Neuhäusel mit Sturm. So kam dieser einst so feste, nun aber offene Platz, damals der äußerste Grenzsstein osmanischer Herrschaft in Ungarn, wieder unter kaiserliche Botsmäßigkeit.

Nach geendigtem Feldzuge begab sich die Mehrzahl der kaiserlichen Generale und Kriegsobersten nach Wien. Wie im Felde so auch am Hofe hielt sich Eugen meist zu dem ihm nahe verwandten Markgrafen Ludwig von Baben. Die Mutter bes Letzteren war Louise Christiane, geborne Prinzessin von Savoben Carignan, die Schwester von Eugens Bater. Mehr aber noch als burch bieses Band ber Verwandtschaft fühlten bie beiden Prinzen sich durch gemeinsames Streben, durch zusammen vollbrachte Waffenthaten zu einander gezogen. Eugen ehrte in dem Markgrafen den älteren und erprobteren Führer, von dem zu lernen er sich zur Ehre schätzte. Der Markgraf aber erkannte frühzeitig bie hohen kriegerischen Gaben, die in Eugen nur geweckt zu werden brauchten und er soll ihn dem Raiser Leopold I. mit den Worten vorgestellt haben: "Dieser junge Savoharde wird mit der Zeit alle diejenigen erreichen, welche die Welt jetzt als große Feldheren betrachtet." Der Kaiser bezeigte dem Prinzen sein Wohlwollen und seine Anerkennung der geleisteten Dienste durch deffen Ernennung zum Generalfeldwachtmeister.

So zuvorkommend indeß Eugen auch am Wiener Hofe aufgenommen worden war und so reichliche Anerkennung seine Leistungen daselbst gesunden hatten, so scheint es doch, daß ihm zu jener Zeit der Gedanke nicht fern gelegen sei, in spanische Dienste zu treten. Die Verbindung der beiden Zweige des Hauses Desterreich war damals eine so innige, daß Eugen denken mochte, auch dort sür das Interesse des Kaiserhauses wirksam sein su können. Mehr Antheil noch als diese Vetrachtung scheint an dem Vorsatze die Mutter des Prinzen gehabt zu haben. Seit ihrer Verbannung aus Frankereich in Vrüssel lebend, hätte sie wahrscheinlich ihren Sohn, den einzigen für

ben sie eine große Zukunft hoffte, lieber bort, als in den ihr entfernt liegenben und fremden österreichischen Ländern in angesehener Stellung erblickt. Auch der spanische Botschafter zu Wien, Marquis Borgomanero, mit welchem Eugen in freundschaftlichen Verhältnissen stand 6), und der vielleicht den Prinzen für Spanien gewinnen wollte, mag zu diesem Entschlusse beigestragen haben.

Db Eugen selbst etwas, und was er etwa am spanischen Hofe gesucht haben mag, als er im Frühlinge bes Jahres 1686 seine Mutter nach Madrid begleitete, darüber sind die Andeutungen so unklar, daß ein bestimmtes Urtheil sich nicht bilben läßt. Er selbst schreibt bem Berzoge von Savohen nur, daß er seine Mutter, die sich in Privatangelegenheiten nach Madrid begebe, dorthin zu führen versprochen habe 7). Worin biese Privatangelegenheiten bestanden haben, wird nirgends gesagt und nur ber faiferliche Botschafter Graf Mansfeld versichert seinen Monarchen, daß bie Gräfin sich um eine Benfion in Bewerbung gesett habe. Gewiß ift nur, baß fie in Madrid mit großen Ehrenbezeigungen aufgenommen, Eugen aber vom Könige als Grande von Spanien erster Rlasse behandelt wurde. Die Gräfin von Soiffons begab sich nach Deutschland und kehrte erft fpater nach Brüffel zurück 8); schon vor ihr hatte Eugen Madrid verlaffen und war nach Wien geeilt. Hier erstattete er dem Kaiser erschöpfenden Bericht über feine Reise nach Spanien, über ben Zweck und bas Resultat berselben. Eugens Aufflärungen fanden beifällige Aufnahme bei Leopold I., ber, wie ber Bring selbst fagte, keinen Unterschied zwischen den Chrenbezeigungen machte, die man ihm, und benjenigen, welche man bem Könige von Spanien erwies 9).

Engen hatte um so eifriger Sorge getragen, mit möglichster Beschlennigung nach Wien zu gelangen, als er fürchtete, sonst ben Beginn bes
Feldzuges zu versäumen, welchem damals die ganze christliche Welt mit
Spannung entgegensah. Es galt ja die Wiederholung der vor zwei Jahren
verunglückten Unternehmung gegen Ofen. Engen sah es als einen neuen
Beweis der kaiserlichen Gunst an, daß er zu dem unter dem Kurfürsten
Maximilian Emanuel stehenden Belagerungsheere beschligt wurde, während
der Herzog von Lothringen die Bedeckungsarmee commandirte.

Am 21. Juni 1686 begann die Wiederbelagerung von Ofen. Drei Tage später drangen die Kaiserlichen durch die Bresche der Ningmauer und

das mit einer Petarbe gesprengte Thor in die untere Stadt ein und versschaften sich daselbst. Der Angriff des Kurfürsten von Baiern ging von dem Hohlwege zwischen dem Blocks- und dem Spiesberge durch die Naizensstadt gegen das Schloß. Engen commandirte die im Lager zurückgebliebene Reiterei. Er war es, der am 29. Juni mit zwei Schwadronen einen Aussfall der Türken mit solchem Nachdrucke zurückschlug, daß seine Neiter sich mitten unter den fliehenden Janitscharen und Spahi's befanden, und er mit ihnen bis an die Thore der Festung vordrang 10).

Es war dieß nur das Vorspiel zu dem großen Kampfe, der nun zwischen einer zahlreichen, muthigen Belagerungsarmee und einer tapferen und hartnäckigen Besatzung um den Besitz der Hauptstadt Ungarns begann. Langsam, wie es in der Natur der Sache liegt, aber mit jedem Tage mehr näherten sich die Laufgräben der Festung. Wiederholte Stürme wurden gewagt, auf beiden Seiten floß das Blut in Strömen, aber immer noch hielt sich die Stadt. Bei dem Sturme vom 27. Jusi wurde Eugen ein Pferd unter dem Leibe erschossen, dei dem vom 3. August erhielt er einen Pfeilschuß in die rechte Hand, ohne daß jedoch die Wunde gefährlich gewesen wäre 11).

Am 14. August versuchte der Großwesir den Entsatz der Festung. Er wurde mit ungeheurem Verluste zurückgeschlagen, und Eugen von dem Kurfürsten von Baiern mit der freudigen Nachricht des errungenen Sieges nach Wien entsendet <sup>12</sup>). Schon am Tage nach seiner Ankunft in Wien kehrte der Prinz wieder in das Lager vor Ofen zurück, um dem nunmehr als unausbleiblich angesehenen Falle der Festung beizuwohnen.

Am 2. September war endlich der Hauptsturm. Nach tapferster Gegenwehr von Seite der Besatzung und nachdem der Festungscommandant verzweissungsvoll kämpfend gesallen war, wurde Osen von dem kaiserlichen Heere wieder erobert. Durch hundert fünf und vierzig Jahre war es im Besitze der Ungläubigen gewesen.

Der Markgraf von Baben, mit dem Prinzen Eugen von Savohen und zwölf Regimentern dem türkischen Heere nachgesendet, nahm Simonstornha, Fünftirchen, Sziklos und Kaposvar und verbrannte einen großen Theil der von den Türken bei Essek über die Drau geschlagenen, ihrer ungeheuren Dimensionen wegen berühmten Brücke. Veterani besiegte ein zum Entsake von Szegedin herbeiziehendes Corps von Türken und Tartaren

vollständig; in Folge dieses Ereignisses öffnete Szegedin seine Thore. Dieß war das Ende jenes ruhmreichen Feldzuges, in welchem die stolzesten Erwartungen des kaiserlichen Hoses glänzend in Erfüllung gegangen waren. Ganz Europa wurde mit dem Ruhme der siegreichen Wafsen des Hauses Desterreich erfüllt, und dessen Ansehn, so wie sein politischer Einfluß dadurch ungemein gehoben.

Nachbem die kaiserlichen Truppen ihre Winterquartiere bezogen hatten, begaben sich die jungen Prinzen, welche an deren Spitze oder in ihren Reihen gekämpft hatten, nach Venedig, um daselbst die Fastnacht zuzusbringen. Einen Carneval in Venedig verlebt zu haben, galt in der damasligen großen Welt als ein Erforderniß der Mode, und es concentrirte sich daselbst wirklich Alles, was Zeit und Geld genug besaß, sich all den rassisienirten Genüssen hinzugeben, welche dort geboten wurden. Eugen war einer der Ersten, die nach Venedig gingen. Ihm solgte bald der heitere, lebensslustige Aursürst Maximilian Emanuel, Eugens Wassengenosse in den vier letzten Türkenseldzügen. Andere deutsche Prinzen vervollständigten den Kreis, welchen, wie um durch den grellen Contrast die vielen ritterlichen Erscheinungen noch mehr hervorzuheben, der Herzog von Mantua schloß, berüchtigt durch seine Ausschweifungen, wie durch die persönliche Feigheit, die er immer an den Tag legte, wo ihm dazu Gelegenheit geboten war 13).

Die Republik bereitete den jungen Fürsten einen glänzenden Empfang. Bor Allen that sich Morosini, der berühmte Türkenbesieger, durch die Pracht der Feste hervor, welche er ihnen gab. Aber Eugen achtete troth seiner Ingend auf den Auswand nicht, der sich um ihn her entfaltete. Sogar die weit gepriesene Schönheit der venetianischen Frauen berührte ihn nur wenig, und er zeigte schon damals jene Selbstbeherrschung und Ruhe ihnen gegenüber, welche ihm später in dem bombastischen Style jener Zeit die Bezeichnung "Mars ohne Benus" erwarben 14). Weit mehr interessitte es ihn, das berühmte Arsenal von Benedig in seinen kleinsten Details zu besichtigen. Er wohnte daselbst dem Gusse von großen Kanonen bei und sah, wie ein hochbordiges Schiff vom Stapel gelassen wurde. Außer diesem Schanspiele bereitete die Republik den jungen Prinzen anch noch die Darstellung eines Seegesechtes, und die Fürsten verließen nach Beendigung des Carnevals die gastsreie Stadt, aus höchste befriedigt mit ihrem Ausenthalte daselbst.

In Wien fand Eugen Alles mit den Vorbereitungen zum nächsten Feldzuge beschäftigt. Die Anerbietungen der Türken zum Frieden hatte der Kaiser verworsen und ihnen erklärt, daß vor der Zurückgabe aller geraubten Provinzen von Beendigung der Feindseligkeiten die Nede nicht sein könne. Zwei Here waren ausgestellt, von welchen das eine dem Herzoge von Lothringen, das andere dem Kursürsten von Baiern untergeordnet wurde. Denn ohne ein eigenes Commando, hatte der Kursürst erklärt, würde er seine Truppen gar nicht beim kaiserlichen Heere belassen 15).

Seit dem Feldzuge des Jahres 1683, in welchem Maximilian Emanuel durch das Anerbieten ber beträchtlichen Subsidien von 400.000 fl. jährlich bewogen worben war, mit seinen Truppen zum Entsatze Wiens mitzuwirken 16), hatte ber Rurfürst ben Rämpfen gegen bie Osmanen beigewohnt. Durch die Heirath mit der vielumworbenen Erzherzogin Maria Antonia hielt man ihn noch enger an bas Raiserhaus gefesselt. Raiser Leopold war seinem Schwiegersohne mit aufrichtiger und warmer Neigung zugethan 17). Durch beffen glänzende Tapferkeit und ben Kriegsmuth feiner braven Truppen war mancher glückliche Erfolg in den vergangenen Feldzügen errungen worben. Gründe genug, daß man ihn und seine Streit= fräfte in dem fortgesetzten Rampfe gegen die Türken nicht missen zu können meinte. So ungern also ber Raiser auch auf das Verlangen einer Theilung des Heeres einging, so glaubte er doch nachgeben zu sollen. Der Herzog von Lothringen hatte es aber burchgesett, bag man die Streitmacht nicht in Belagerungen zersplittern, sondern bas türkische Heer wo möglich im freien Felde aufsuchen und schlagen solle.

Nach mannigfachen Hin= und Herzügen, und nachbem es endlich bem Herzoge gelungen war, ben Kurfürsten zur Vereinigung beiber Heere zu bewegen, kam es am Berge Harsan, nicht weit von den Felbern von Mohacz, wo vor hundert ein und sechzig Jahren König Ludwig II. von Ungarn Reich und Leben an Suleiman versoren hatte, am 12. August 1687 zur Schlacht.

Die Dauer berselben war kurz, ber Ersolg ein entscheibenber. Auch hier bewährte sich wieder Montecuccoli's Kampsesweise, welche der Herzog von Lothringen mit so großem Glücke auszuführen wußte und durch die nun schon so viele Schlachten gegen die Ungläubigen gewonnen worden waren. Das Geheimniß bestand in dem langsamen Vorrücken, einer Mauer gleich, welche dem Gegner nirgends den geringsten Zwischenraum zum Eindringen

bot. So brachen sich alle die ungestümen Anfälle der Feinde an der unersschütterlichen Haltung des deutschen Kriegsvolkes, und überall sahen sich die Türken außer Stande von ihrer surchtbarsten Wasse, dem Säbel, Gebrauch zu machen. Sie wurden vom Schlachtselde verdrängt, traten den Rückzug an und geriethen in Verwirrung, welche oft ihre Reihen in regelslose Flucht auslöste. Nun war der Augenblick gekommen, in welchem die Versolgung einzutreten hatte. Sie wurde von der kaiserlichen Cavallerie mit einem unglaublichen Nachdrucke durchgeführt und entschied die Niederslage des Feindes.

Dieß war der Gang all der Treffen, welche seit vier Feldzügen mit den Türken geschlagen worden waren. Auch die Schlacht am Berge Harsan verlief in ähnlicher Weise. Als die fliehenden Feinde, welche Eugen mit seiner Reiter = Brigade versolgte, hinter den Berschanzungen ihres Lagers Schutz suchten, ließ der Prinz seine Dragoner absitzen und erstürmte mit ihnen die Schanzen. Hiedurch wurde die Niederlage der Osmanen vollendet. Zur Belohnung für diese tapfere That wurde der Prinz mit der Siegesenachricht nach Wien gesendet. Seine Aufnahme am Hose war eine glänzende, und der Kaiser soll ihn mit seinem reich mit Diamanten besetzten Bildnisse beschenkt haben 18).

Nach Vollendung seines Auftrages kehrte Eugen allsogleich zu bem kaiserlichen Heere nach Ungarn zurück, benn er wünschte an den Waffensthaten Theil zu nehmen, welche er noch während des gegenwärtigen Feldzuges von demselben hoffte. Leider schienen die Streitigkeiten unter den Feldherrn, welche den christlichen Waffen schon so manches Unheil bereitet hatten, auch hier die schönsten Früchte des Sieges vernichten zu sollen.

Immer hatte Karl von Lothringen den Kurfürsten Maximilian Smasnuel mit unwerkennbarem Wohlwollen behandelt, immer hatte er die größte Rücksicht für seine Person an den Tag gelegt 19), und den jungen ehrgeizigen Prinzen dort vorangestellt, wo Auszeichnung und Ruhm zu erwerben war. Dennoch genügte dieß den Wünschen des Kurfürsten nicht. Er sehnte sich den Kriegsruhm des Herzogs selbst zu verdunkeln, er suchte stets an die Spitze eines abgesonderten Heeres gestellt zu werden und achtete der alten Ersahrung nicht, daß Trennung schwächt wie Vereinigung stark macht.

In dieser Gesinnung wurde der Kurfürst durch seinen hauptfächlichen Rathgeber, den Markgrafen Ludwig von Baden noch bestärkt. Dieser miß-

brauchte leider das Ansehen, das ihm als tapferem und erprobtem Heerführer mit Recht gebührte, um den Zwiespalt zwischen dem Herzoge und dem Rurfürsten zu nähren und zu steigern, statt ihn zu beschwichtigen. Schon beim Ausbruche des Türkenkrieges hatte der Markgraf sich durch seine Insubordination gegen ben Herzog von Lothringen bemerkbar gemacht. "Alls Fürst des deutschen Reiches", wagte er zu sagen, "habe er keine Befehle von dem Herzoge anzunehmen" 20). Als ob ihm diese Befehle in seiner Eigenschaft als Reichsfürst, und nicht als untergeordneter General ertheilt worden wären! Auch während der beiden Belagerungen von Ofen hatte sich der Markgraf als Widersacher des Herzogs gezeigt. Die Berichte, welche er im Jahre 1686 an seinen Oheim, ben Markgrafen Hermann erstattete, beweisen feine Schabenfreude über jeden Nachtheil, welcher dem Herzoge und beffen Truppen widerfuhr. Diese feindselige Gesinnung war burch des Herzogs glänzende Rriegesthaten, sie war durch Ofens Wiedereroberung, durch den Sieg am Berge Harfan nicht gemilbert, sondern eher noch heftiger gereizt worden. Der perfönlichen Feindschaft ber beiden Prinzen von Baden gegen ben Herzog sollten die heiligsten Interessen zum Opfer gebracht werden. Der Kurfürst und Markgraf Ludwig wollten mit einem abgesonderten Heere Erlau belagern, der Herzog hatte aber, wie ein glaubwürdiger und befähigter Augenzeuge, ber nachmals als Marschall von Frankreich so berühmte Marquis von Villars sagt, großartigere und passendere Entwürfe 21).

Es war ein Glück, daß aus Anlaß dieses Streites der Aurfürst und der Markgraf das Heer verließen. Letzterer im Groll über die vermeintliche Zurücksetung, weil Karl von Lothringen mit Recht nicht ihm als seinem offenen Gegner, sondern dem General Dünewald den Besehl über das nach Slavonien abgehende Cavalleriecorps anvertraute. Maximilian Emanuel aber war froh, nach Wien und in seine Staaten zurücksehren und sich dort von Neuem den Lustbarkeiten hingeben zu können, welche durch den Feldzug unterbrochen worden waren.

Eugen hatte, so eng seine bisherige Verbindung mit Ludwig von Baben auch gewesen war, in dem Zwiespalte desselben mit dem Oberfeldsherrn keine Partei genommen. Ja es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß das Benehmen des Markgrafen dem bisher so innigen Verhältnisse zwischen diesem und seinem Vetter Eugen etwas Eintrag gethan haben mag.

Dem Scharfblicke bes Letteren konnte es nicht entgehen, daß die Triebfebern, welche den Herzog von Lothringen leiteten, die edelsten waren, daß nur der regste Gifer für den Dienst des Raisers, für das Beste des ihm anvertrauten Beeres ihn befeelte. Eugen war zu naher Zeuge ber aufopfernten Selbstverläugnung gewesen, welche Karl von Lothringen in so mancher Lage, niemals aber glänzenber als bem Rönige Johann Sobiesfi gegenüber an den Tag gelegt hatte. Unders war es mit den Gegnern des Herzogs beschaffen, und ihre Beflissenheit benfelben bei jedem Anlasse zu verkleinern und seinen Ruhm zu schmälern, mag oft Eugens großberzige Gefinnung verletzt haben. Denn nichts ist ja großen Seelen widriger als fleinlicher Neid und miggunftige Cifersucht, und Niemanden waren biese Eigenschaften fremder als Eugen, bessen Charafter von dieser Seite vielmehr eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem des Herzogs von Lothringen selbst bewährt hat. Mit freudigem Herzen folgte baher ber Prinz seinem Oberfeldherrn nach Siebenbürgen, welches wie Slavonien burch Dünewald, gang von den kaiserlichen Truppen besetzt wurde. Die reißenden Fortschritte des Herzogs wurden durch die Einnahme Erlau's noch vervollstänbigt. Es konnte sich, wie Karl von Lothringen vorhergesagt hatte, von allen Seiten umringt, nicht länger halten und ergab fich im Dezember 1687 an Carafa. Endlich fiel auch Minifacs, ber letzte feste Platz ber Rebellen in Oberungarn.

Durch ben glänzenden Kriegsruhm, welchen Eugen schon in so jungen Jahren sich sammelte, fühlte sich, wie es nicht anders sein konnte, das ganze Savohische Herzogshaus geehrt. Insbesondere war es das Haupt der Familie, Victor Amadeus II., welcher selbst ein tapferer und kenntniß-reicher Soldat, über die Auszeichnung hoch erfreut war, mit der sein jugendslicher Better gegen die Ungläubigen kämpste. Der Herzog sah, wie sich die Augen der Welt mehr und mehr auf Eugen zu richten begannen. Schon war demselben, ohne daß er darum angesucht hatte, von dem Könige von Spanien der Orden des goldenen Bließes verliehen worden <sup>22</sup>). Herzog Victor sühlte die Nothwendigkeit, ein so ausgezeichnetes Mitzlied seines Hauses in den Stand zu sehen, mit einem seiner ersauchten Geburt angemessenen Glanze seben zu können.

Doch wollte der Herzog, mit so großer Bereitwilligkeit er auch mehr= mals dem Better Beiträge zur Bestreitung seiner Ausgaben gewährt hatte,

für eine feststehende Dotirung desselben keine Opfer bringen. Der um diese Zeit erfolgte Tod des Prinzen Anton von Savohen <sup>23</sup>) bot zur Erreichung der Absicht des Herzogs den besten Anlaß dar. Der Verstorbene hatte die Einstünfte von sünf Abteien bezogen und der Herzog wollte diese Rente nunsmehr auf Eugen übertragen. Der Papst aber antwortete mit Recht, daß geistliche Güter kein Gegenstand der Belohnung sür militärisches Verdienst seinen Kaien die Abtei des heil. Michael della Chiusa nicht verliehen werden könne, welche an und für sich ein kleines Visthum mit geistlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit sei. Dennoch wich der Papst endlich den eindringlichen Vorstellungen des Herzogs, und gab seine Einwilligung, daß außer der eben genannten Abtei auch noch die der heil. Maria di Casanova, beide in Pienwont gelegen, dem Prinzen verlieshen werde.

Der Papst hätte vielleicht geringeren Widerstand geleistet, wenn er im voraus gewußt hätte, welch' ein mächtiger Vertheidiger der Christenheit an dem jungen Prinzen erwachsen würde. Dieser bezeigte dem Herzoge seine Dankbarkeit für die erwiesene Gunst in eigenthümlicher Weise. "Obwohl ich," schrieb er dessen erstem Minister, dem Marquis von S. Thomas, "nicht gewohnt din, irgend ein mir widersahrendes Glück mit besonderer Lebhaftigkeit auszunehmen, so versichere ich Sie doch, daß mein Herz die Frende nicht zu verbergen vermag, welche es über dieses Ereigniß empfindet" <sup>24</sup>).

Höher noch als diesen materiellen Gewinn wird der kriegerische Sinn des Prinzen es angeschlagen haben, daß er vom Kaiser in seinem fünf und zwanzigsten Lebensjahre zum Feldmarschall = Lieutenant ernannt wurde. Durch eine solche Auszeichnung konnte Eugen nur in dem Borsatze bestärkt werden, welchen er schon vor dieser Besörderung ausgesprochen hatte, sich völlig und für immer dem Dienste des Kaisers zu widmen 25). Denn die Gunstbezeigungen, welche der Prinz, wie er selbst sagt, täglich und in reichstem Maße vom Hose erhielt 26), erfüllten eben so sehr sein Herz mit lebhafstester Dankbarkeit gegen den Spender all dieser Gnaden, wie die Schnelsligkeit seiner Lausbahn und das seinen Leistungen gezollte Lob ihm trotz seisner Bescheidenheit jenes edle Selbstvertrauen einslößten, das zur Bollbringung großer Thaten unerläßlich ist 27). Eugen besand sich überdieß in der günstigen Lage, daß die Gelegenheit, wiederholt zu zeigen, so vielsache

Auszeichnung sei nur einem vollkommen Würdigen zu Theil geworden, nicht lange auf sich warten ließ.

Im Widerspruche mit seiner sonst oft beklagten Unentschlossenheit war es Kaiser Leopold persönlich, der in dem Kriege gegen die Türken immer die weitest gehenden Entwürse hegte. So hätte er schon im verslossenen Jahre gern eine Unternehmung gegen Belgrad in's Werk gesett, und nur die wohlbegründeten Vorstellungen des Herzogs von Lothringen über die Gefahren dieses Unternehmens, so lange noch ein so beträchtlicher Theil von Ungarn sich in den Händen der Türken befand, bewirkten die Verstagung dieses Planes. Nun aber, seit die kaiserliche Herzschaft auf den größten Theil des südlichen Ungarns ausgedehnt, seit Erlau gefallen war, seit Slavonien und Siedenbürgen dem Kaiser gehorchten, nun beharrte Leopold mit Festigkeit darauf, daß die Einnahme von Velgrad das Hauptziel des dießjährigen Feldzuges sein solle.

Größere Schwierigkeit als die Teftsetzung des Feldzugsplanes bereitete die Frage, wem der Oberbefehl über das mit einer so glänzenden Aufgabe zu betrauende Heer zu übergeben sei. Der weitaus tauglichste Anführer bei dieser großen Unternehmung wäre wohl der Herzog von Lothringen gewesen. Allein der Kurfürst von Baiern, eingedenk der Streitigkeiten vom vergangenen Jahre, erklärte mit Bestimmtheit, sein zahlreiches Contingent nur dann bei dem faiferlichen Heere laffen zu wollen, wenn ihm der Dberbefehl übertragen würde. Alle Gegenvorstellungen, welche der Raifer ihm machen ließ, waren fruchtlos. Der Aurfürst, von den beiden Markgrafen von Baden in seinem Vorsatze bestärft, beharrte fest auf seiner Erklärung. Der Raifer aber, welcher das bairische Contingent nicht missen konnte, ohne den günsti= gen Ausgang bes Feldzuges zu gefährben, glaubte nachgeben zu follen, ein Entschluß, der ihm durch das bescheidene Zurücktreten des Herzogs von Lothringen noch erleichtert wurde. Eine Krankheit, welche ben Letteren befiel 28), diente als Vorwand, und Maximilian Emanuel erhielt den sehn= lichst gewünschten Oberbefehl. Um aber den Urheber aller dieser Zwistigkeiten ein für allemal zu beseitigen, wurde Markgraf Hermann von Baben als Reichs-Prinzipal-Commissär nach Regensburg versetzt. Fürwahr eine zu gelinde Strafe für einen Präfibenten bes Hoffriegsrathes, ber Alles baran gesetzt hatte, um den Kurfürsten in einer dem Wunsche und dem Willen bes Raisers geradezu widersprechenden Handlungsweise zu bestärken.

Die Entfernung bes Markgrafen Hermann war ein nicht gering anzuschlagender Gewinn für den faiferlichen Hof. Der wichtige Posten eines Präsidenten des Hoffriegsrathes war ihm nur verliehen worden, weil nach Montecuccoli's Tobe die Gegner des Herzogs von Lothringen dem Raifer vorgestellt hatten, die Vereinigung ber beiben erften Stellen im Beere, bes Generallieutenants und des Präsidenten in der Person eines fremden Fürsten, würde eine zu große Macht in bessen Sände legen 29). Aber nur zu bald hatte es sich gezeigt, daß der Markgraf zur Leitung des gefammten Priegswesens, welche fraft seines Postens ihm oblag, nicht zureichende Befähigung besaß. Andererseits jedoch wohnte ihm eine so reiche Gabe von Schlauheit inne, daß er recht eigentlich als ber Hauptanstifter all ber Intrignen gelten muß, welche bamals zu Wien gespielt wurden 30), und die nirgends von schädlicheren Folgen als in Kriegssachen sind. Richt ohne mili= tärisches Verdienst, das er in den Feldzügen gegen Frankreich sich erworben hatte, war er boch von dem Herzoge von Lothringen dem Kaiser als unfähig zu ber schwer zu versehenden Stelle eines Präfibenten bes Hoffriegsrathes bezeichnet worden 31). Diese Aeußerung, dem Markgrafen hinterbracht, rief seine ganze Feindschaft gegen den Herzog wach, welcher fürder keinen so ergrimmten Gegner im türkischen Heere hatte, als ben Markgrafen am Hoflager zu Wien. Statt die militärischen Dispositionen zu erleichtern, wurden sie von dem Markgrafen aus Eifersucht gegen den Herzog von Lothringen nur zu oft erschwert und hintertrieben 32). Es war die höchste Zeit, daß dieses wichtige Amt in andere Hände gelegt wurde. Der Vicepräsident, Graf Ernst Rüdiger Starhemberg, erhielt die Leitung des Hoffriegsrathes.

Bei Essek sammelte der Feldmarschall Graf Caprara das Heer. Erst am 28. Juli traf der Kurfürst bei demselben ein, am 7. August begann der Uebergang über die Save. Bei der Annäherung der kaiserlichen Armee verließ der Seriasker Belgrad, nachdem er zuvor, wie einst Küdiger Starhemberg die Borstädte von Wien, nun die von Belgrad in Brand gesteckt hatte. Obgleich der Kurfürst den Prinzen Eugen von Savohen mit dessen Regimente und sechs Batailsonen absendete, so vermochte man doch bei dem heftigen Sturmwinde, der die Flammen über die Dächer hinjagte, nicht des Feuers Herr zu werden. Die meisten Borräthe und Habseligkeiten der Einwohner wurden von dem Brande verzehrt.

In ber Nacht vom 12. auf ben 13. August wurden die Laufgräben eröffnet und am 15. begann bas Reuer aus ben faiferlichen Batterien. Mit foldem Nachbrucke wurde es fortgesetzt, daß schon der 6. September als ber Tag bezeichnet werden konnte, an welchem ber Hauptsturm stattzufinden habe. Um zehn Uhr Morgens wurde bas Zeichen zum Angriffe gegeben. Unter ber perfönlichen Führung des Kurfürsten, in bessen unmittelbarer Nähe Engen sich befand, erstiegen die kaiserlichen Soldaten die beiben Breschen. Hier aber zeigte sich ein breiter und tiefer, burch neue und starke Berschanzungen beherrschter Graben, welcher bie Fortschritte ber Stürmenben hemmte. Heinrich Franz Graf Starhemberg, Oberstwachtmeister im Regimente seines Oheims Ernst Rüdiger, warf sich mit kühner Todes= verachtung ber Erfte in ben vom Feinde besetzten Graben. Die Tapfersten folgten ihm, unter ihnen ber Rurfürft felbft, ber burch einen Pfeil im Ge= sichte verwundet wurde, und Eugen von Savohen, ber einen Janitscharen niederstieß, welcher ihm ben Selm gespaltet hatte. Nun aber traf eine Mustetenkugel ben Fuß bes Prinzen ober bem Anie. Sie brang fo tief ein. daß sie durch lange Zeit gar nicht gefunden werden konnte 33). Engen mußte fich aus bem Rampfgewühle entfernen. Nach bem erbittertsten Streite, während beffen die Festung auch von brei andern Seiten erstürmt wurde, fah der im Schlosse befindliche Rest der Garnison sich gezwungen, die weiße Fahne aufzuziehen und sich ohne Bedingung zu ergeben.

Während Maximilian Emanuel Belgrad eroberte, nahm Veterani Karansebes, der Markgraf Ludwig von Baden aber verschiedene Plätze in Bosnien weg, und schling den Pascha dieser Provinz in blutigem Reiterstreffen auf's Haupt. Endlich wurde noch Semendria, das die Türken verslassen hatten, wieder in Vertheidigungsstand gesetzt und mit einer kaiserslichen Besatzung versehen.

Langbauernb war das Leiben, welches die vor Belgrad empfangene Wunde dem Prinzen verursachte. Sein Zustand war in hohem Grade Besforgniß erregend. Herzog Victor Amadeus entsandte seinen eigenen Wundsarzt nach Wien, wohin Eugen gebracht worden war, um der Heilung zu obliegen. Noch drei Monate nach Empfang der Wunde sonderten sich fortwährend Knochensplitter ab <sup>34</sup>), und die Entsräftung, die durch das nöthige Offenhalten der Wunde herbeigeführt wurde, in Verbindung gebracht mit einem bedenklichen Brustübel, an dem Eugen durch mehrere Jahre litt und

für dessen Hebung er noch im verstossenen Frühjahre eine Milchtur gebraucht hatte 35), ließ für Engens Zustand ernste Besürchtungen hegen. Aber sorgssame Wartung und Pflege, mehr vielleicht noch die ungeschwächte Ingend des Prinzen, besiegten endlich das Uebel, und im Jänner 1689 konnte er dem Herzoge die stattgefundene Heilung der Wunde und seine gänzsliche Wiederherstellung anzeigen.

In bemselben Schreiben bat Eugen ben Herzog, sich persönlich nach Turin begeben zu bürfen. Denn es waren Dinge von der höchsten Wichtigsteit, welche seine Anwesenheit daselbst erheischten.

## Drittes Capitel.

Die Jahre, welche Engen seit seiner Ankunft in Desterreich verlebt hatte, waren reich an Wassenglück gewesen für das Kaiserhaus. Mit Ansenahme der Unfälle des Jahres 1684 war ein glänzender Erfolg nach dem anderen errungen, und in dem kurzen Zeitraume von sechs Feldzügen die weite Länderstrecke, welche die Donau von den Manern Wiens dis jenseits der Wälle von Belgrad durchmißt, dem Scepter des Kaisers wieder unterworsen worden. Was das Haus Desterreich in zwei Jahrhunderten an die Türken verloren hatte, wurde ihnen binnen sechs Jahren wieder entrissen. Gewaltig war der Eindruck, welchen diese Reihe von Siegen in ganz Europa hervordrachte. Mit Ausnahme von England, das mit seiner eigenen Staatsumwälzung beschäftigt war, richteten alle Bölker ihre Blicke auf die reißenden Fortschritte der kaiserlichen Wassen, welche schon über das eigentliche Ungarn hinaus den Erbseind in dem Kerne seines Reiches aufsussuchen und zu bekämpfen drohten.

Solche Erfolge erfüllten die Anhänger des Hauses Desterreich mit Freude, sie riesen aber auch seine Feinde wach, vor Allen den thätigsten und mächtigsten unter ihnen, den König von Frankreich. Mit steigender Unruhe hatte Ludwig XIV. den Ereignissen in Desterreich und Ungarn zugesehen. Doch so start war damals noch die Idee einer Gemeinschaftslichseit der Sache des Christenthums gegen den Islam, daß der König es niemals gewagt hatte, sich offen für die Pforte zu erklären. Immer höher stieg indeß Ludwigs Besürchtung, daß nach gänzlicher Bezwingung der Türken die Reihe auch an ihn kommen und der Kaiser, auf seine siegreichen Heere gestützt, die Herausgabe des so vielsach an Deutschland begangenen Randes verlangen könnte. Die Weigerung Leopolds, den erst vor zwei Jahren mit Frankreich abgeschlossenen Wassenlichtung, welcher dem Könige die Dictatur in Europa zu verschaffen schien, in einen ewigen Frieden zu verwandeln, bestärkte Ludwig in seiner Besorgniß. Bald war es beschlossene Sache bei dem Könige von Frankreich, den Kaiser durch den Bruch des

Waffenstillstandes und die Erneuerung des Krieges am Rheine von weiteren Fortschritten gegen die Türken abzuhalten. Ein Vorwand hiezu war leicht in dem Streite gefunden, welcher sich über die Wiederbesetzung des erzebischöflichen Stuhles von Köln erhoben hatte.

Der Coadjutor Fürst von Fürstenberg war pslichtvergessen genug, als Lohn seiner landesverrätherischen Verbindungen mit dem französischen Hose durch dessen Einfluß den Kurhut erlangen zu wollen. So schlecht eine Sache auch sein mag, so sindet sie doch, wenn nur materieller Gewinn in Aussicht steht, immer bereitwillige Helser. Die Stimmen des Domcapitels theilten sich zwischen Fürstenberg und dem Prinzen Joseph Clemens von Baiern. Der Papst entschied für den Letzteren. Da ließ König Ludwig seine Heilippsburg an den Dauphin. Mainz öffnete ohne Widerstand den Franzosen seine Thore. Fürstenberg überlieferte ihnen Bonn, Kaiserswerth und andere Festungen des Kölner Erzstiftes.

So sah sich ber Kaiser plötzlich zwischen zwei Feinde gedrängt, auf der einen Seite die zwar vielsach geschlagene, aber immer noch über zahlzeiche Kriegsvölser gedietende Pforte, auf der anderen der König von Frankzeich, im Besitze der furchtbarsten Streitmacht, welche damals in Europa auf die Beine gebracht werden konnte.

Es ift schwer begreiflich, aus welchen Gründen Leopold I. die brinsgenden Anerbietungen zurückwies, welche ihm die Pforte zum Frieden machte. Die nothwendig gewordene Theilung der Heeresmacht ließ weder gegen den einen, noch gegen den anderen Feind glänzende Erfolge erwarten. Ein rascher Friede mit den Türken hätte den Kaiser in den Stand gesetzt, alle seine Streitkräfte gegen Frankreich zu richten, und nicht nur dessen Angriffen mit Erfolg zu begegnen, sondern höchst wahrscheinlich demselben den früher am deutschen Reiche begangenen Rand wieder abzunehmen.

Dieser Ansicht hulbigte auch Eugen 1), ihr stimmte ber Herzog von Lothringen bei, und sie wurde von einer starken Partei am Hose nachs brücklich unterstützt. Insbesondere war es der spanische Botschafter Borgomanero, welcher sie mit seinem ganzen Einflusse zur Geltung zu bringen sich bestrebte. Fast alle Minister des Kaisers sielen ihm bei. Auch die Fürsten des Neiches verlangten mit Ungestüm den Frieden mit den Türken und die Berwendung sämmtlicher Streitkräfte gegen Frankreich. Aber der Kaiser

entschied sich für die entgegengesetze Ansicht. Er kannte Borgomanero als den heftigsten Widersacher des Türkenkrieges. Aus diesem Grunde war der Botschafter in des Kaisers Neigung immer tieser gesunken 2). Wenn man ihm gefolgt hätte, meinte Leopold, so wäre nicht ein einziger Sieg gegen die Türken ersochten worden, und Gran und Neuhäusel noch in ihrem Besitze, statt daß sie jetzt dis über Belgrad zurückgeworsen waren. Der Kaiser betrachtete es als eine Gewissenssache, den Kampf gegen die Feinde des christlichen Glaubens fortzusetzen. Umsonst erinnerte man ihn an den Grundsatz, welchen Montecuccoli so oft wiederholt hatte: "Man möge sich "hüten, einen langen Krieg mit den Türken zu führen, indem auch zwanzig "Siege ihre Macht nicht zu Boden zu wersen vermöchten, während eine "einzige Niederlage den Kaiser Alles verlieren machen würde" 3). Für Leopold war es entscheidend, daß er sich in der Allianz anheischig gemacht hatte, ohne seine Lerbündeten keinen Frieden abzuschließen.

So groß die Fertigkeit war, welche man eben damals in anderen europäischen Staaten an den Tag legte, den Bestimmungen der Berträge untren zu werden, so unerschütterlich war die Gewissenhaftigkeit, mit der Leopold daran sesthielt. Weit lieber hätte er sich einem empfindlichen masteriellen Verluste ausgesetzt, als dem gegebenen Worte zuwider zu handeln 4).

Der Papst und die geistliche Partei bestärkten ihn in dieser Ansicht. Man hegte dort die glänzendsten Hoffnungen von den siegreichen Fortschritten der kaiserlichen Waffen gegen die Ungläubigen. Es ist kein Zweisel, daß die Meinung des Papstes, für welchen der Kaiser von Berehrung und Dankbarkeit durchdrungen war <sup>5</sup>), den bestimmenden Einfluß auf Leopolds Entschlüsse ausübte. Seine Anschauungsweise behielt die Oberhand. Die Aufnahme des Kampses auf beiden Kriegsschauplätzen wurde beschlossen, und gleichzeitig das große Bündniß des Kaisers und des gesammten deutschen Reiches mit England, Holland, Spanien, dem Papste und Dänemark wider Frankreich zu Stande gebracht. Für dasselbe auch den Herzog von Savohen zu gewinnen, mußte von dem Kaiser und den übrigen Mitgliedern der Allianz sebhaft gewünscht werden.

Schon lange hatte Herzog Victor ben Gang ber Ereignisse im Westen Europa's mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgt. Er war mit dem sesten Vorsatze zur Regierung gelangt, die Länderstrecken, über welche ihm die Herrschaft beschieden war, nach Möglichkeit auszudehnen und dadurch die

Macht und das Ansehen seines Hauses zu heben und zu befestigen. Victor war gang ber Mann bazu, einen folden Borfat durchzuführen. Mit einem ungewöhnlichen Scharfblicke, mit einer Vorsicht und Schlaubeit ohne Gleichen begabt, in jeder Art von Ränken wohl bewandert, nie verlegen um die Wahl seiner Mittel, von unerschütterlicher Ausbauer dort, wo es seinen Vortheil galt, von einer Wankelmüthigkeit, die durch nichts gefesselt werden konnte, wenn es sich nur um das Wohl seiner Berbündeten handelte, verband der Herzog glänzenden Muth, persönliche Tapferkeit und eine Thatfraft, durch welche er seine listig ersonnenen Plane auch mit Nachbruck zu verwirklichen verstand. Stets auf Ländergewinn ausgehend und auf die Gelegenheit lauernd, wo er irgend etwas zu erhaschen vermöchte, hatte er in seinem Innern mit Freude das Bündniß begrüßt, das sich wider Frankreich zusammenthat. Denn jede Schwächung dieses übermächtigen Nachbars mußte dem Herzoge hochwillkommen sein. Doch hielt er noch fest an sich, und es konnte als eine schwierige Aufgabe gelten, die wahre Gesinnung des Herzogs und seine wirkliche Absicht zu erforschen.

Niemand schien tanglicher zur Lösung dieser Ausgabe als Eugen. Der Herzog war dem jugendlichen, schon viel verdienten und weit mehr noch versprechenden Better wohlgeneigt. Es ließ sich erwarten, daß er gegen diesen, als ein Mitglied seines Hauses, in seinen Erössnungen vertraulicher sein werde als gegen einen Fremden. Andererseits konnte der Kaiser mit Festigkeit auf Eugens Scharsblick und Treue bauen. Es war nicht zu kefürchten, daß der Prinz sich etwa durch falsche Vorspiegelungen des Herzogs täuschen oder gar gewinnen ließe. Unter dem Vorwande, die Freuden des Carnevals zu genießen, begab Eugen sich nach Turin. Die Andeutungen, welche er daselbst über die Bereitwilligkeit des Herzogs erhielt, dem Bunde gegen Frankreich beizutreten, veranlaßten die Anknüpfung förmlicher Unterhandlungen, mit deren Führung von Seite des Kaisers der Abbe Grimani betraut wurde.

Mittlerweile hatte Ludwig XIV. seine Eroberungen in Deutschland fortgesetzt, den Glanz derselben aber durch die fluchwürdige Grausamkeit befleckt, mit welcher die französischen Truppen den türkischen Sengern und Brennern gleich im Lande hausten. In der Pfalz und in Baden wurden mehr als tausend Ortschaften niedergebraunt, Heidelberg, Mannheim, Speher und Worms sielen in Asch, nie erhörte Gräuel wurden getrieben,

und noch jetzt erzählen die ausgebrannten Fensterhöhlen des Heibelberger Schlosses von den Schandthaten, die damals auf ausdrücklichen Befehl des allerchriftlichsten Königs auf deutschem Boden verübt worden sind.

Diese Ereignisse hatten wenigstens die eine gunftige Wirkung, daß sie die Zusammenziehung der Heere beschleunigten, welche den Fortschritten ber Franzosen und ber bamit Hand in Hand gehenden Berwüstung bes beutschen Reichsgebietes Einhalt zu thun bestimmt waren. So wie ben großen Entschlüssen fast niemals die Hilfsquellen fehlen, so war es auch hier ber Fall. Mit Bereitwilligkeit gaben bie Bölker ber öfterreichischen Erbländer außergewöhnliche Steuern und neue Truppen 6). Markgraf Ludwig von Baben erhielt den Oberbefehl über das Heer gegen die Türken, in Deutschland aber wurden drei Armeen aufgestellt. Die eine, den Befehlen bes Rurfürsten von Baiern untergeordnet, sollte, breißigtausend Mann stark, am Oberrhein operiren, und ber größeren, ber Hauptarmee, die Hand bieten, welche Feldzeugmeister Graf Souches bei Frankfurt zusammenzog. Fünfzigtausend Mann zählend, sollte biese von dem Berzoge von Lothringen befehligt werden. Die britte Armee, über vierzigtausend Mann ftark, und zur Deckung bes Nieberrheines bestimmt, stand unter ber Führung bes Aurfürsten von Brandenburg, bessen Truppen auch den Kern bieser Streitfraft bilbeten 7). Der Aurfürst Max Emanuel sollte Schwaben und Franken vor den feindlichen Einfällen schützen; der Herzog von Lothringen vor Allem Mainz wiedergewinnen, ber Kurfürst von Brandenburg aber die Franzosen aus bem Erzbisthume Köln vertreiben. Eugen, aus Piemont zurüchgekehrt, wurde mit seinem Regimente zu bem Beere bes Aurfürsten von Baiern entsendet. Hier stand ber Pring den ganzen Monat Juni des Jahres 1689 hindurch mit zweitausend Mann Fugvolf und sechzehnhundert Pferden, mit Unlegung und Verstärfung ber Linien beschäftigt, welche bei Stollhofen zur Abwehr der französischen Raubzüge angelegt wurden 8).

Diese Art von Kriegführung aber, welche sich nur auf die Desensive beschränkte, konnte dem thatendurstigen Sinne des Kurfürsten von Baiern nicht genügen. Schon am 19. Juli begab sich Max Emanuel in das Lager des Herzogs von Lothringen vor Mainz. Tags darauf wurde großer Kriegs-rath gehalten, und die Theilnahme des Kurfürsten an der Belagerung beschlossen. Doch sollte der größte Theil seines Heeres am Oberrheine zurückbleiben, um dem Lande als Schutwehr, insbesondere aber dem

Kaiserhofe, welcher sich zur Wahl eines römischen Königs in Augsburg befand, zur Bebeckung zu dienen. Graf Caprara übernahm den Oberbesehl über diese Heeresabtheilung, der Kurfürst selbst aber, welchem Eugen in das Lager vor Mainz gefolgt war <sup>9</sup>), nahm von nun an den thätigsten Antheil an den Belagerungsarbeiten.

Mit welchem Eifer auch Eugen dieselben betrieb, zeigt der Umstand, daß er schon wenige Tage nach seinem Eintressen vor Mainz, am 4. August, durch eine Mussetenkugel am Kopfe nicht unbedeutend verwundet wurde 10).

Den ganzen Monat August hindurch dauerte der Kampf um den Besitz von Mainz, das der Marschall d'Huxelles mit Tapserkeit und Ausdauer vertheidigte. Am 6. September endlich wurde von drei Seiten ein Sturm gegen den bedeckten Weg ausgeführt und derselbe nach mörderischem Kampse genommen. Zwei Tage später ergab sich die Besatzung auf die Bedingung ehrenvollen Abzuges.

Die Wiedereroberung von Bonn war das letzte Ereigniß des Feldzuges am Rheine. Die Truppen wurden in die Winterquartiere verlegt. Eugen begleitete sie dorthin <sup>11</sup>) und begab sich dann nach Augsburg <sup>12</sup>), wo statt in Franksurt, als den Kriegsereignissen allzu nahe, die Krönung der Kaiserin Eleonore und dann die Wahl und Krönung Josephs I. zum römischen Könige vollzogen wurde.

So war das Glück während des ganzen Feldzuges des Jahres 1689 den Waffen des Kaisers mit seltener Beständigkeit treu geblieben. Die verheerenden Sinfälle der Franzosen waren zurückgewiesen, Mainz und Bonn, mit ihnen ein weites und fruchtbares Gebiet der deutschen Herrschaft wieder gewonnen worden. Das einmüthige Zusammenwirken der deutschen Fürsten hatte ihnen goldene Früchte getragen. Auch die Königswahl Josephs war ohne Anstand vor sich gegangen, und damit ein sehnlicher Wunsch des Kaisers erfüllt, dem Könige von Frankreich aber ein Anlaß zu künstiger störender Einmischung in die deutschen Angelegenheiten geraubt worden.

Glänzender noch als die Erfolge der kaiserlichen Waffen am Rheine waren diejenigen gewesen, welche der Markgraf Ludwig von Baden gegen die Türken errungen hatte. Die Siege an der Morava und bei Nissa, die Wegnahme einer Reihe fester Plätze, die Ausdehnung kaiserlicher Herrschaft bis an den Balkan waren Resultate, welche diejenigen verstummen machten, die gegen die Fortsetung des Kampses auf beiden Kriegsschauplätzen gerathen

hatten. Aber bennoch sollten sie Recht behalten, und es trat eine Reihe von Ereignissen ein, welche den Kaiser mit bitterer Reue über die wiederholte Zurückweisung der türkischen Friedensvorschläge erfüllen mußten.

Der plötzliche Tob bes Feldmarschall-Lieutenants Grafen Piccolomini, ber in den unteren Donauländern wahrhaft segensreich gewirft hatte, die Niederlage des Obersten Strasser und die Vernichtung seiner Streitkräfte, die Gefangennehmung des Feldmarschall-Lieutenants Heißler, Nissa's Fall und endlich der von Belgrad, mit welchem der Kaiser acht seiner besten Regimenter verlor, diese unglücklichen Begebenheiten änderten die Lage auf dem türkischen Kriegsschauplatze gänzlich.

Auch in Deutschland erlitt die Sache bes Raisers einen harten Schlag durch den plötslichen Tod des Herzogs Rarl von Lothringen, welcher auf der Reise von seinem gewöhnlichen Aufenthaltsorte Junsbruck nach Wien zu Wels erfrankte und am 18. April 1690 ftarb. Mit bem Herzoge von Lothringen verlor der Raiser den ausgezeichnetsten Feldherrn, welcher seit Montecuccoli seine Heere besehligt hatte. Mehr noch als diesem war es bem Herzoge geglückt, die kaiserlichen Waffen zu einer Reihe von Siegen zu führen, welche in der Kriegsgeschichte des siebzehnten Jahrhunderts, so reich dasselbe auch an welterschütternden Kämpfen war, dennoch unüber= troffen basteht. Die Wechselfälle in biesen Ariegen waren so verschiedenartig, und allen wußte Herzog Karl so glücklich zu begegnen, daß benjenigen nicht Recht gegeben werden kann, welche behaupten, der Herzog fei arm gewesen an selbstständigen Ideen, und die Art seiner Kriegführung habe meistentheils nur in der Durchführung der Lehren seines Meisters Montecuccoli bestanden. Er verstand es im Gegentheile, so gut wie auf politischem Gebiete, so auch auf bem Felde militärischer Thätigkeit nach seinen eigenen, burch ben Erfolg fast immer gerechtfertigten Eingebungen zu handeln. Gewiß ist es, daß unter seiner Leitung das kaiserliche Seer eine bisber noch nicht gekannte Stufe ber Vortrefflichkeit erreicht hatte. Die bei ihm geltenden Einrichtungen und Regeln wurden überall als Richtschnur aufgestellt und befolgt 13). Insbesondere war es die Reiterei, welche eines unbestrittenen Ruhmes genoß, und die kaiserlichen Kürassiere werden von unpar= teiischen Zeitgenossen eine Seerschar genannt, welche über jedweden Gegner von gleicher Anzahl den Sieg bavon tragen müßte 14).

Aber des Herzogs von Lothringen ruhmreiche Führung der kaiserlichen Heere hatte noch eine andere Wirkung von höherer Bedeutung. Mit jedem Siege des Kaisers nahm der friegerische Geist in der deutschen Nation zu, und jeder Mann, berichtet der venetianische Botschafter Federigo Cornaro, konnte, wenn er den Pflug verließ, schon ein Soldat genannt werden. Wunderdar war die Ausdauer dieser Leute in Mühseligkeiten aller Art, ihre Verachtung jeglicher Gesahr, und der pünktliche, ja blinde Gehorsam, den sie ihren Offizieren leisteten 15). Was sie auch immer zu ertragen hatten, die ihnen winkende Belohnung tapferer Thaten hielt ihre Kräfte in Spannung. Auch in der höchsten Gesahr blieben sie ungebeugten Muthes und vollzogen die Pflichten ihres Dienstes mit derselben Genauigkeit wie zuvor.

Das große Verdienst des Herzogs fand aber auch von Niemanden freudigere Anerkennung, als von Seite des Raisers. Mit herzlicher Zuvorkommenheit hatte er ihn burch Verheirathung mit seiner Schwester in den Areis seiner Familie aufgenommen. Dem Bunsche bes Berzogs gemäß, welcher das Hofleben nicht liebte, räumte ihm Leopold das kaiserliche Schloß zu Innsbruck als Aufenthaltsort ein. Dorthin bezog der Herzog vom Raiser jährlich die für jene Zeit ungemein beträchtliche Summe von hundert zwanzigtausend Gulben 16), mehr als ein Procent sämmtlicher Staatsein= nahmen. Auch sonst gab es keinen Vortheil und keine Auszeichnung, welche ber Raifer nicht gern und mit Freuden seinem tapferen Feldherrn zu Theil werden ließ 17). Dieser aber war dabei so bescheiden, daß es den Anschein hatte, als ob er, dessen Lobes die Welt voll war, sich allein seines eigenen Ruhmes nicht bewußt geworden sei. Er ging darin so weit, daß er mit seinen Untergebenen nicht nur wie mit Seinesgleichen, sondern fogar in einer Weise verkehrte, daß er gleichsam als ihr Diener erschien. Machte man ihm daraus manchmal fast einen Vorwurf, so konnte es doch nicht anders fein, als daß eben biefe Bescheidenheit, seine hohe Achtung vor fremdem Verdienste und vor fremder Einsicht, seine Liebenswürdigkeit im Umgange, wenn fie bem Berzoge gleich nicht alle Widerfacher zu verföhnen ver= mochten, ihm doch in weiten Kreisen begeisterte Anbänger gewannen. Daher wurde sein Tod von Vielen als ein wahres Unglück betrauert. Insbesondere war es nicht blos ein solches für den Monarchen, dessen Heere er zum Siege zu führen verstand, sondern auch ein höchst schmerzliches Ereigniß

für den kaiserlichen Schwager und Freund, welcher in Karl von Lothringen außer dem ruhmreichen Feldherrn und dem getreuen Staatsdiener auch den edelsten Berwandten zu beklagen hatte.

Noch Jahre nach des Herzogs Tode wurde sein Verlust als der eines Fürsten bedauert, welcher mit der Kraft und dem Muthe des Feldherrn die Weisheit des Staatsmannes vereinigt, und gleiches Zutrauen im Heere wie im Rathe seines Monarchen genossen hatte <sup>18</sup>).

Aurz nach dem Tode Karls von Lothringen und den beklagenswerthen Borfällen, welche demfelben vorhergegangen waren, trat ein Ereigniß ein, in dem wenigstens einiger Ersatz für jene traurigen Begebenheiten gefunden werden konnte. Es war dies der förmliche Beitritt des Herzogs von Savohen zur großen Allianz.

Das Benehmen des Abbe Grimani hatte die Wahl desselben zum Unterhändler in glänzender Weise gerechtsertigt. So schlau und in jeder Intrigue gewandt der Herzog von Savohen auch war, Grimani gab ihm in diesen Eigenschaften nichts nach. Aus einer der edelsten venetianischen Familien entstammt, war er schon früh in alle die Schleichwege damaliger italienischer Staatskunst eingeweiht worden. Niemand war geschickter als er, Berbindungen anzuknüpfen, einen Anhang, eine Partei zu bilden; Niemand verstand es besser, durch Versprechungen, durch beredte Schilderung des unsehlbaren Gelingens für weitreichende Plane einzunehmen und zu sessen. Auch den Herzog von Savohen wußte Grimani meisterhaft zu nehmen. Seinen Charakter kennend, war er freigebig mit glänzenden Anserbietungen. England und Holland versprachen Geld, der Kaiser Truppen; den meisten Eindruck machte jedoch die Zusage des Bessies von Pignerol, wenn dasselbe den Franzosen abgenommen sein würde.

Aber noch immer zögerte der Herzog, und erst als der Ausgang des Feldzuges von 1689 für die Verbündeten ein günstiger gewesen war, als sich insbesondere die Macht Wilhelms III. in England immer mehr befestigt hatte, wandte sich Victor Amadeus der großen Allianz zu. Ein gemeinsamer Ausenthalt des Herzogs mit dem Aussürssten von Baiern zu Venedig diente zur Vereinbarung der Bedingungen seines Übertrittes, welche durch den Vertrag vom 4. Juni 1690 bindende Kraft erhielten. Der Kaiser versprach fünstausend, Spanien zehntausend Mann Hilfstruppen. Bedeustende Subsidien wurden zugesagt und es ist bezeichnend für die damalige

Zeit, daß als eines der wirksamsten Zugeständnisse die Ertheilung des Titels "Königliche Hoheit", und die Zusicherung des Kaisers galt, dem savohischen Gesandten den Rang gleich nach jenen der Könige einzuräumen.

Nachdem Ludwig XIV. Anfangs durch Versprechungen, dann durch Orohungen den Herzog vom Beitritte zur Allianz abzuhalten gesucht, hatte er den Generallieutenant Catinat, einen seiner fähigsten Heersührer, zum Commandanten des schon in Piemont befindlichen französischen Armeescorps ernannt.

Nicolas Catinat, geboren im Jahre 1637, der Sohn eines Parifer Parlamentsrathes, wandte sich in seiner Jugend dem Advocatenstande zu. In einer Sache, die er vertheidigte, und von deren Gerechtigseit er innig überzeugt war, soll gegen ihn entschieden worden sein. Aus Unmuth darsüber wurde Catinat Soldat. Hier that er sich durch unermüdliche Thätigsteit hervor, und bei vielen Anlässen zeigte er jenen kaltblütigen, besonnenen Muth, welcher bedeutende Resultate verbürgt. So gewann er das Zutrauen des großen Condé und dadurch war seine Lausbahn gemacht.

Da die Franzosen bereits in Piemont standen, war für den Kaiser eine schleunige Erfüllung der Allianz-Bedingungen um so dringender ges boten. Er beeilte sich auch seinen Zusagen mit Gewissenhaftigkeit nachs zukommen. Allsogleich nach Abschluß des Vertrages erhielt das in den österreichischen Vorlanden befindliche Dragonerregiment Savohen Befehl, nach Piemont aufzubrechen. Ihm solgten die Infanterie Regimenter

Lothringen und Sachsen-Coburg, dann die beiden Cavallerie-Regimenter Taaffe und Montecuccoli. Dem Prinzen Eugen, welcher zum General der Cavallerie ernannt worden war, wurde der Oberbefehl über die kaiserliche Streitmacht in Piemont anvertraut.

Während seine Truppen burch Graubündten bem Orte ihrer Bestimmung zuzogen, eilte Eugen ihnen voraus, um einstweilen boch sein eigenes Schwert ber gemeinsamen Sache widmen zu können.

Im Lager von Carpenetto, eine Miglie von Carignan, traf Engen den Herzog von Savohen, der sich bemühte, wenigstens einen Theil seisnes Landes vor den verheerenden Zügen der Franzosen zu decken. Bei Carignan wurde ein festes Lager bezogen. Die Plünderungen aber, welche Catinat wider seinen Willen, auf den ausdrücklichen Besehl des Königs von Frankreich, überall geschehen lassen mußte, das Niederbrensnen der Städte und Dörser, die Verwüstung der Saatselder erbitterten den Herzog aufs äußerste. Er konnte den Ruin seines Landes nicht unthästig mit ansehen, und dem französischen Heere folgend, nahm er eine feste Stellung bei Villafranca.

So wenig Herzog Victor im Allgemeinen es scheute, einen Krieg zu führen, so besaß er boch im Ganzen nur geringes Talent zur Leitung eines folden. Denn er ließ sich gar leicht von seiner natürlichen Lebhaftigkeit hinreißen, und setzte mit zu großer Waghalsigkeit Alles auf's Spiel 19). So trug er sich auch jetzt wieder mit dem Gedanken, eine Schlacht zu liefern, um mit einem einzigen Schlage sein Land aus ben Händen bes Berftörers zu retten. Eugen aber, soust so geneigt zu kühnem Wagnisse, widerrieth dem Berzoge jeden entscheidenden Schritt vor Ankunft ber faiserlichen Kriegsvölker. Denn das, was von piemontesischen und spaniichen Kriegsleuten, meift neugeworbenen Solbaten, bem Berzoge zu Gebote ftand, schien Eugens Scharfblick nicht tüchtig genug, um mit Hoffnung auf günstigen Erfolg ben Rampf mit Catinats Rerntruppen aufnehmen zu können: "Ich kann Sie versichern," schrieb er an ben Grafen Tarini, seinen Bevollmächtigten zu Wien, "daß man ohne unsere Truppen hier nur sehr wenig ausrichten wird. Die Spanier werben kaum geneigt sein, ben Krieg mit Nachbruck zu führen, wenn nicht ein Armeecorps wie das des Kaisers erscheint, um den nothwendigen Anstoß zu geben" 20).

Den Marsch dieser Truppen zu beschleunigen, die sich inzwischen mit ziemlicher Langfamkeit burch Graubündten gegen Biemont bewegten, fandte Eugen nach allen Seiten bie bringenbsten Schreiben. Es sollte ihm jedoch weder gelingen, fie zur rechten Zeit eintreffen zu machen, noch den Herzog vom voreiligen Schlagen abzuhalten. Ihn vor der Anfunft der kaiserlichen Truppen zum Kampfe zu bewegen, war Catinats Hauptabsicht. Durch eine Bewegung gegen Saluzzo, wo ber Herzog bedeutende Magazine besaß, lockte ihn Catinat aus seiner festen Stellung bei Villafranca. Bei ber Abtei von Staffarda kam es am 18. August zu einem Treffen, welches für den Herzog unglücklich aussiel. Nur den Unstrengungen Eugens, ber die Reiterei des linken Flügels befehligt und hier bem Vordringen des Feindes den hartnäckigsten Widerstand entgegengesetzt hatte, verdaukte Victor Amadeus bie Möglichkeit eines geordneten Rückzuges. Mit den Garden und der Gendarmerie des Herzogs von Savohen beckte Eugen bas Heer. Von bem Beginne ber Schlacht bis zu ihrem Ausgange legte er eine Tapferkeit an den Tag, welche auch den Feinden Bewunderung abnöthigte. Selbst die französischen Schriftsteller bestätigen bieß 21), und so biente sogar jenes unglückliche Ereigniß bazu, ben Kriegsruhm bes Prinzen noch zu erhöhen.

Im Lager von Moncalieri sammelte ber Herzog von Savohen die Trümmer seines Heeres. Dorthin zog er die neu ausgehobenen Milizen, dort vereinigten sich ihm, eine langersehnte Hülse, die kaiserlichen Regismenter in einer Gesammtstärke von ungefähr siebentausend Mann.

Auch die spanischen Truppen kamen endlich aus dem Maisändischen an, aber nur gering war der Bortheil, welcher aus ihrer Anwesenheit gezogen werden konnte. Der Verfall des spanischen Reiches sprach sich nirgends deutlicher als in seinen Kriegsvölkern aus. Vor einem Jahrshunderte noch die gefürchtetsten Feinde des übrigen Europa, wurden sie jetzt schon zu den mindest tüchtigen Truppen gezählt. Das Übel zu erhöshen kam noch hinzu, daß der spanische Gouverneur von Maisand, Graf Fuensalida, ein hochmüthiger und aufbrausender, zugleich aber ängstlicher Mann, die beste Zeit mit Streitigkeiten über den Rang der Truppen untereinander hindrachte <sup>22</sup>). Ebenso widersetzte er sich jeder Bewegung des nunmehr zu genügender Stärke angewachsenen Heeres. "Alles was "ich jemals von den Spaniern gehört habe," schrieb Eugen in höchster

Unzufriedenheit an den Grafen Taxini, "gleicht nicht im Entferntesten dem"jenigen, das ich nun von ihnen sehe. Ich begreife immer mehr, daß ihre
"einzige Absicht die ist, nichts zu thun. Denn bei Allem, was man vor"schlägt, finden sie Schwierigkeiten, und ich glaube nicht, daß es in ganz
"Piemont ein Lager gibt, in welchem sie sich sür sicher halten" <sup>23</sup>).

Während dies im Lager von Moncalieri vorging, setzte Catinat seine Berheerungszüge im Innern von Piemont fart. Befestigte Plate. offene Städte in großer Anzahl fielen in seine Sand und wurden meift schonungslos niedergebrannt. Aber Eugen forgte dafür, daß biefes barbarische Verfahren nicht immer ungestraft blieb. So hatte ber französische Commandant von Pignerol ein Detaschement von vierhundert Dragonern und eine Abtheilung Infanterie nach Rivoli entsendet. Da bieses Städtchen bie ihm auferlegte Contribution nicht vollständig berbeizuschaffen vermochte, wurde es der entfesselten Wuth rober Soldaten, dem Feuer und Schwerte preisgegeben. Mit reicher Beute belaben, machte fich bie Schar ber Plünderer auf den Rückweg. Bring Gugen aber, burch bie schwerbedrängten Landleute von dem feindlichen Zuge in Renntniß gesetzt, hatte sich mit einem Theile seiner Reiter und einigem piemon= tefischen Fußvolke in Hinterhalt gelegt. Er griff bas frangösische Detaschement im geeigneten Momente mit solchem Nachbrucke an, daß die Feinde bie Beute im Stiche ließen und in wilder Flucht Pignerol 311eilten. Sie wurden bis unter die Ranonen dieses Plates verfolgt, und so groß war die Erbitterung der kaiserlichen Reiter über die von den Franzosen verübten Gräuelthaten, daß sie auch jenen unter ihnen, welche die Gewehre weggeworfen hatten, fein Quartier geben wollten. Defhalb wurden über zweihundert Mann niedergehauen und nur ein geringer Theil des Detaschements entfam in die Mauern der Festung 24).

Unter anderen Verhältnissen und bei anderen Personen hätte eine solche Wassenthat hingereicht zu ähnlichen Unternehmungen anzuspornen. Es erscheint um so unbegreislicher, daß dieß hier nicht geschah, als die Truppen der Verbändeten den französischen nun an Zahl gleich, wenn nicht überlegen waren. Aber die besten Entwürse scheiterten an dem Eigensinn und der Unentschlossenheit des Grasen Fuensalda. "Niemand "will mehr mit ihm unterhandeln," berichtet Eugen dem Grasen Tarini, "denn jeder scheut die Ausbrüche seiner Heftigkeit. Der Herzog, welcher

"sich nach Turin begab, will nicht mehr nach dem Lager zurücksehren, das "zu verlassen die Spanier burch nichts zu bewegen sind. Er hält es für "unvereindar mit seiner Ehre, bei einem Heere zu verweilen, welches in die "geringste Bewegung zu bringen er nicht der Herr ift. Im Kriegsrathe "antworten die Spanier immer nur mit zweidentigen, halbverständlichen "Worten, und wenn endlich irgend eine Sache bennoch beschloffen würde, so "finden fie eine Stunde fpater fo viele Hinderniffe, daß man wieder nicht zur "Ausführung gelangt. Wenn biefe Leute eben fo viel Befähigung und Gifer "für das öffentliche Wohl hätten, als fie Geschicklichkeit und Schlaubeit "besitzen, um an ihr Ziel zu gelaugen, welches nur in völliger Unthätigkeit "besteht, so würden unsere Angelegenheiten sich in einem ganz anderen Zu-"stande befinden. Ich zweifle nicht, daß wenn die Feinde gegen uns mar= "schirten und um die Hälfte schwächer wären als wir, wir bis Mailand "zurückweichen würden und nichts die spanischen Generale aufzuhalten ver-"möchte. Glauben Sie nicht, daß es jugendlicher Ungeftum ober Feind-"seligkeit ist, das mich so sprechen macht. Es ist nichts als die reine Wahr= "heit, welche das ganze Land und die ganze Armee so gut kennen als ich "felbst" 25).

Engens lebhaftes Drängen nach thatfräftigerem Hanbeln war ben Spaniern im höchsten Grade unbequem. Er habe, sagten sie von ihm, eine wahre Wuth sich zu schlagen <sup>26</sup>). Um ihn geschmeibiger zu machen, betrat Fuensalida den Weg, auf welchem Menschen solchen Schlages ihres Gleischen nur zu leicht zu ködern verstehen. Er begreife nicht, erklärte er, wie der Prinz sich von der spanischen Partei lossagen könne, indem er doch wohl wisse, daß er von dieser Seite mehr als von jeder andern zu erwarten habe. Aber solche Lockungen fanden bei Niemanden weniger Singang als bei Eugen. "Er fühle es lebhaft," antwortete der Prinz, "daß er den Bortheil des Königs von Spanien besser seien so enge mit "denjenigen des Königs verbunden, daß wer dem ersteren eifrig diene, auch "gegen den letzteren seiner Pssicht nachsomme" <sup>27</sup>).

Es ist leicht begreiflich, daß unter solchen Umständen Catinat eben so wenig abgehalten wurde, die Verwüstung des größten Theiles von Piemont zu vollenden, wie der französische Generallieutenaut Saint-Ruth sich fast ganz Savohens mit Ausnahme von Montmelian bemächtigte.

Die Verheerungen der Franzosen, die Unthätigkeit der Verbündeten erzeugten eine Muthlosigkeit im ganzen Lande, die bei jedem Anlasse in erschreckender Weise zu Tage trat. So ergab sich Susa schon zwei Tage nachdem es angegriffen worden, obgleich es mit allen Kriegsbedürsnissen wohl versehen war 28). Der Vesehlshaber und die Offiziere der Garnison wurden vor ein Kriegsgericht gestellt. Solche Strenge mag zwar als abschreckendes Beispiel nothwendig sein, zur Hebung des militärischen Geistes aber kann sie nicht ausreichen. Wo dieser sehlt, wird nur selten auf irgend einen Ersolg zu hoffen sein.

Nach ben Verwüstungen, welche die Feinde in Piemont angerichtet, eignete sich das Land nicht mehr zu Binterquartieren für die Franzosen. Mit Hinterlassung starker Besatzungen in den Hauptwaffenplätzen Bignerol und Susa ging Catinat in die angrenzenden französischen Provinzen zurück. Die Truppen der Verbündeten bezogen gleichfalls ihre Quartiere. Die Spanier im Mailändischen, die Kriegsvölker des Herzogs in Piemont, den kaiserlichen Truppen unter Eugen wurde die Grafschaft Montferrat zum Aufenthalte angewiesen.

Diese Austheilung ber Quartiere versetzte Eugen in eine höchst unangenehme Lage. Montferrat war ein faiferliches leben, bas fich im Besitze bes Herzogs von Mantua befand. Der Herzog aber, obgleich er und fein Haus, welchem die Raiferin Cleonore, die Witwe Ferdinands III. angehörte, von Raifer Leopold mit Gunftbezeigungen überhäuft worden waren 29), hatte boch in bem Streite mit Frankreich bie Partei bes letteren ergriffen. Bei ber Niedrigkeit ber Gefinnung, welche er bei jedem Unlasse an ben Tag legte, war es zu erwarten, daß bie Dankbarkeit ihn nicht abhalten werde, den Lockungen des Goldes zu folgen, mit welchem ihn König Ludwig bestach 30). Das Bedauerlichste babei war, daß es dem Herzoge gelang, auch feine Unterthanen mit feiner eigenen Gefinnung zu erfüllen. Sie legten bieselbe burch die Feindseligkeit an den Tag, mit welcher sie ben kaiferlichen Truppen begegneten. Fortwährend wurden Gewaltthä= tigkeiten an ihnen begangen, Offiziere und Solbaten in ben Dörfern überfallen und erschlagen, ober auf unwegfamen Pfaben als Gefangene in die Berge geschleppt. Statt ber gehofften Winterruhe litten Engens Ariegsvölfer, ba sie es mit einem unsichtbaren, rathselhaft erscheinenden und ebenso wieder verschwindenden Teinde zu thun hatten, größeren Scha= den als während des Feldzuges selbst. Die Landesbewohner, durch französische Soldaten aus Casale unterstützt, gingen sogar so weit, gegen tausend an der Zahl, einen förmlichen Überfall auf eines der Quartiere der kaiserslichen Truppen zu versuchen. Aber Eugen hatte seine Maßregeln getroffen. Das Regiment Taaffe empfing die Angreifer so wacker, daß deren fast die Hälfte auf dem Platze blieb. Ein französischer Oberst befand sich unter den Gesangenen 31).

Diese Lection, so berb sie auch war, fruchtete boch nur wenig. Obgleich die deutschen Soldaten die musterhafteste Mannszucht hielten 32), dauerten die Feindseligkeiten der Einwohner gegen sie doch sort und zeigten sich in gehässigster Weise. "Niemals habe ich," schreibt Eugen an Tarini, "ver"rätherischere Schurken gesehen als in diesem Lande, wo man von nichts "als Vergistung und Meuchelmord reden hört. Täglich kommen mir Nach"richten zu, daß man mich vergisten wolle, daß man hosse mich lebendig "ober todt nach Casale zu bringen. Aber dieß bekümmert mich nicht, und ich "werde es sie bereuen machen, ohne Grund die Wassen gegen die Truppen "des Kaisers ergrissen zu haben 33)." Doch könne dieser Zustand so nicht dauern, fährt Eugen sort, er müsse zu strengen Maßregeln schreiten und die Bauern aushängen lassen, die man mit den Wassegeln schreiten und die Bauern aushängen lassen, die man mit den Wassegeln schreiten und die Serzog von Mantua verdiene wohl das Schicksal, womit man die kaiserlichen Soldaten bedrohe, und es dürse nicht geduldet werden, daß ein kleiner Fürst wie er sich ungestraft wider den Kaiser aussehne.

Inzwischen schien es ber Herzog von Mantua auf's äußerste ankomsmen lassen zu wollen. Auf einen von Casale ausgegangenen Besehl ergriffen alle Bauern die Waffen. Sie hielten Berathungen, wie man die kaiserslichen Truppen am besten überwältigen könne. Die verbrecherischsten Vorschläge, wie die Vertheilung vergisteten Weines, wurden gemacht <sup>34</sup>). Die vereinzelten Ueberfälle auf die deutschen Soldaten dauerten fort. Die Landsleute, immer kühner werdend, vereinigten sich zu großen Scharen und schnitten die Verbindung der kaiserlichen Quartiere unter einander ab.

Eugen hatte vorerst ben Weg ber Milbe versuchen wollen. Er hatte die Langmuth so weit getrieben, daß er sogar zwei Bauern, welche kaisersliche Soldaten meuchlings ermordet hatten, nur im Gefängnisse hielt, um die Einwohner durch den Anblick der Hinrichtung nicht noch mehr zu erbitztern. Aber dieses edelmüthige Benehmen, statt dankbar anerkannt zu werden,

steigerte nur die Frechheit, und es wurde endlich dringend nothwendig, ben meuterischen Landleuten heilsamen Schrecken einzujagen. Eugen zog baber in Berson mit vierhundert Mann und zweihundert Bferden gegen Bignale. ben Hauptort ihrer Zusammenkünfte. Ueberall traf er die feindlichste Haltung, die ganze Gegend fam in Allarm, Sturmläuten und Trommelwirbel wurde ringsum hörbar. So wurde ber Prinz auch empfangen als er sich Bignale näherte. Doch wollte er noch den Weg der Güte einschlagen. Er felbst erklärte ben Einwohnern, daß er mit friedlichen Absichten käme und daß, wenn er gleichen Empfang fände, ihnen nichts Bofes wider= fahren solle. Aber diese wohlwollenden Worte wurden mit Schimpfreden erwiedert, Schüffe und Steinwürfe fielen. Da ließ der Bring die Thore mit Beilhieben öffnen und feine Solbaten richteten ein großes Blutbab an. Eugen, auch in ben Drangfalen bes Krieges seine Menschenfreundlichkeit bewahrend, war vor Allem besorgt, die Frauen vor Mißhaudlung zu retten 35). Reine Sturmglode, feine Trommelwirbel ertonten mehr, als Eugen burch biefelben Ortschaften, burch bie er am Morgen gekommen war. Abends nach Moncalvo zurückfehrte.

Der Prinz hatte durch diese rasche That dasjenige erreicht, was er beabsichtigte. Zwar änderte sich die feindliche Haltung des Bergogs nicht. Die bewaffneten Versammlungen der Landleute dauerten fort und es geschah alles, um die Ernährung der Truppen zu erschweren, ja wenn thunlich ganz unmöglich zu machen. Aber bie früheren Gewaltthätig= keiten hatten wenigstens aufgehört, es war nicht mehr nöthig, fortwährend eines Ueberfalles gewärtig zu sein, und Eugen erhielt Zeit an bie Erforder= nisse bes fünftigen Feldzuges zu benken und darüber mit dem Herzoge von Savohen in Berathung zu treten. Victor Amadens verlangte bringend, bak Eugen sich nach Wien begebe, um dort mündlich die Nothwendigkeit einer Berftärkung bes faiferlichen Urmeecorps in Italien vorzustellen, auf beffere Ausruftung und punktlichere Bezahlung besfelben zu bringen. Eugen ließ fich gern dazu bereit finden, denn seiner Ansicht nach war es mit dem An= feben des Raifers unverträglich, eine fo schwache Truppenzahl in Italien zu unterhalten, welcher jeber fleine Fürst bie Spite gu bieten sich erfühne. "Der Raiser solle entweder gar feine, oder eine genügende Heeresmacht in "Italien haben," erflärte Eugen, "und bie bafelbft befindlichen Streitfräfte "müßten völlig zurückgezogen ober ausgiebig verftärkt werden 36)."

Dieser Meinung Eingang zu verschaffen, begab Eugen sich zu Ende des Monates März 1691 selbst nach Wien. Hier fand er sowohl den Kaiser als die einflußreichsten Staatsmänner in bester Stimmung für seine Anssicht und die daran geknüpften Begehren.

Vorzugsweise waren es der Neichsvicekanzler Graf Leopold Wilhelm von Königsegg, der Hosfanzler Theodor Heinrich Graf Strattmann und der Generalfriegscommissär und General der Cavallerie Graf Anton Carasa, welche die Vorstellungen des Prinzen unterstützten und auf Absensdung einer beträchtlich stärkeren Streitmacht nach Italien drangen 37). Die einflußreichen Aemter, welche Königsegg und Strattmann bekleideten, und das Vertrauen, das ihnen der Kaiser schenkte, waren Vürge, daß wo diese beiden Männer einträchtig zusammenwirkten, sie auch des Ersolges ihrer Vestredungen so ziemlich sicher sein dursten. Königsegg stand bei dem Kaiser in jenem Ansehen, welches derselbe mit einer gewissen Pietät alten Dienern seines Hauses immer erhielt. Ohne hervorragende Begabung war Königsegg boch immerhin von großer Ersahrung in Staatssachen und wurde dasher, wenn nicht sein hohes Alter und seine gänzlich zerstörte Gesundheit es ihm unmöglich machten, an der Besorgung der Geschäfte theilzunehmen, noch immer gern gehört 35).

Weit mehr aber als Königsegg war es Strattmann, welcher bei dem Raiser hoch angeschrieben stand. Aus geringen Lebensverhältnissen hatte er sich durch persönliche Befähigung zu den vornehmsten Staatsämtern emporgeschwungen. Anfangs in brandenburgischen, dann in kurpfälzischen Diensten, war er aus den letzteren in jene des Raisers übergetreten. Von Leopold I. in den wichtigsten biplomatischen Geschäften mit Vorliebe ge= braucht, hatte er insbesondere als Bevollmächtigter bei dem Friedenscongresse zu Rhmwegen seine seltenen Kenntnisse im vortheilhaftesten Lichte zu zeigen Gelegenheit gehabt. Er war es auch, welcher eifrig mitgewirkt hatte, des Raifers britte Vermählung mit der Prinzeffin Eleonore von Pfalz=Neuburg ju Stande zu bringen, und ber Einfluß biefer Fürstin ficherte Strattmanns Stellung am Wiener Hofe für immer. Nach Hochers Tode zum Hofkanzler ernannt, in den Grafenstand erhoben, lagen alle großen, alle geheimen Ge= schäfte in seinen Sänden und er entledigte sich ihrer mit Eifer und Geschick. Die Leichtigkeit, mit welcher er die schwierigste Arbeit wie spielend bewäl= tigte, sein erfinderischer Ropf, der in jeder, auch der verzweiseltsten Lage

Rath zu schaffen wußte, die Annehmlichkeit seines Umganges gewannen und bewahrten ihm die Hochachtung und die Zuneigung seines Monarchen.

Die Genialität, die in seinem Wesen lag, sesselte den Kaiser, die Gründlichkeit seiner Bildung imponirte ihm, seine ungeheuchelte Ergebenheit gewann ihm Leopolds unbedingtes Vertrauen. So wie Strattmann selbst nichts schwer ward, wie er die verwickeltsten Aufgaben mit Leichtigkeit zu lösen verstand, so wußte er auch demjenigen, der mit ihm zu arbeiten hatte, das sonst oft lästige Geschäft angenehm zu machen. Wahrhaft erstaunlich war die Schnelligkeit seiner Fassungskraft, die Klarheit seines Urtheils, die Bündigkeit seiner Darstellung. Wie es oft vorkommt bei so begabten Mensichen, so war er hartnäckig im Festhalten seiner Meinung, und fast nie dazu zu bringen, fremder Einsicht nachzugeben. Auch galt er als kein Freund angestrengten Arbeitens und nicht selten wurde eine Klage hörbar über seine zu große Neigung zu Zerstreuungen. Aber er wußte ja, daß es ihm leicht wurde, das etwa Versäumte einzubringen. Denn Iedermann gab zu, daß er kaum Stunden zu einer Arbeit bedurfte, welche Andere nur in eben so viese len Tagen zu bewältigen vermochten.

Ohne Anhänger, ohne Partei am Hofe, hatte er Niemand als dem Kaiser sein Emportommen zu banken. Aus biesem Grunde brauchte er aber auch Niemand als seinem Monarchen zu dienen, und er that es mit all dem Eifer und ber Hingebung, welche durch warme persönliche Anhänglichkeit am besten geweckt werden. Voll Güte und Zuvorkommenheit gegen Jedermann, bewirkte er baburch, bag felbst biejenigen ihm sein Glück zu verzeihen geneigter waren, welche bie Stelle, die Strattmann einnahm, lieber in den Händen eines Mannes von glänzenderer Abstammung geschen hät= ten. Wußte er durch eine angenehme Außenseite an fich zu ziehen, so gewann er vollends durch die Gebiegenheit seiner Leistungen. Bald war keine Stimme angesehener im Rathe bes Raisers als diejenige Strattmanns. Wenn er gleich nicht den Namen eines ersten Ministers führte, so besaß er boch unbestritten ben Wirkungsfreis und bas Ansehen eines solchen. So groß war sein Ginfluß, daß man seinen Rathschlägen, seiner streitluftigen Gefinnung es zuschrieb, daß der persönlich so friedliebende Raifer sich in so viele und langdauernde Kriege verwickelte.

Als charafteristisches Merkmal ber Art und Beise, in welcher Strattmann die Geschäfte betrieb, ist die Offenheit seiner Reden und seiner Handlungsweise angesehen worden. Er war ein grundsätlicher Gegner jener Anschauung, die damals schon in Aufnahme kam und in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ihren Höhepunct erreichte, daß derzenige der beste Politiker sei, welcher seinen Gegner am vollständigsten zu überlisten, ja zu betrügen verstand. So groß war das Vertrauen in Strattmanns Wahrhaftigkeit und in die Unumwundenheit seiner Sprache, daß man ihm manchmal mehr glauben wollte als er selber gesagt hatte.

Daß Strattmann mit Beharrlichkeit an seinem hohen Posten festhielt und die Alippen vorsichtig zu umschiffen suchte, an denen so mancher seiner Borgänger gescheitert war, darf ihm nicht zum Vorwurse gereichen. Denn niemals brauchte er ein niedriges Mittel dazu, und er mußte ja selbst wissen, daß er seine Stelle besser anssüllte, als ein Anderer es so leicht vermocht hätte. Niemals sich selbst überhebend, stets die Entscheidung dem Kaiser anheimstellend, weckte er nie den Verdacht in seinem Wonarchen, als ob er ihn selbst zu regieren bezweckte. Daher blied ihm auch des Kaisers ungeschwächte Neigung dis an das Ende seines Lebens, und es war ersreuslich für Strattmann, daß die Gunst, in welcher er bei dem Wonarchen stand, sich nicht allein durch Verleihung von Shrenstellen kundgab. Die reichen Besitzungen, die er, der ganz vermögenslos nach Wien gekommen war, seinen Kindern hinterließ, waren die vollgültigsten Zeugnisse der Danksarseit des Kaisers für Strattmanns Dienste 39).

In mancher Beziehung ähnlich mit Strattmann, in den meisten Punkten aber sein entschiedenster Gegensatz war Graf Ulrich Ainskh, Kanzler des Königreichs Böhmen, Strattmanns vornehmster Nebenbuhler. Gleich diefem war er wohl unterrichtet in Wissenschaften, und insbesondere in Sprachen bewandert. Gleich Strattmann diente er seinem Kaiser und Herrn mit Eiser und Hingebung, mehr noch als jener widmete er sein ganzes Leben aussschließlich der Besorgung der Geschäfte, mit denen er betraut war. Aber das gewinnende Wesen Strattmanns, seine Gewandtheit, seine Genialität mangelten ihm völlig. Wie Strattmanns frei und offen zu Werke ging, war Kinsky's Benehmen stets voll gesuchter Geheimniskrämerei, voll kleiner Winkelzüge, und trug den Ausdruck einer berechneten Verstellung an sich, die man doch immer gleich als solche erkannte. So wie jener mit Leichetigkeit über die Schwierigkeiten hinwegglitt, so schien Kinskh dieselben mit einer Art Sorgfalt hervorzusuchen. Seine Lengstlichkeit vergrößerte sie,

uneutschlossen blieb er an dem kleinsten Hindernisse kleben und so dringend die Angelegenheit auch sein mochte, so wurde vor übergroßer Bedenklichkeit beren Entscheidung gar oft ins Endlose verschoben. Häuften sich vollends die Geschäfte, oder schienen sie unter einander sich zu widerstreiten, so war es um Kinsky's Kassung geschehen. Es war diek nicht die Kolge einer Muthlofigkeit Kinsty's, benn es fehlte ihm keineswegs an Berghaftigkeit, sondern es erschien mehr wie eine Wirfung seines eigenen Scharffinnes, der ihn bei allem was beschlossen wurde, neben dem günstigen Ergebnisse das man davon hoffte, auch das Unheil wohl erkennen ließ, welches in dem Falle des Migglüdens daraus entstehen konnte. So kam es daß der Raifer, so hoch er auch den Charakter Kinsky's achten mußte, dennoch nur ungern mit ihm arbeitete und Strattmann weit ben Vorzug gab. Auch die anderen, insbefondere aber die fremden Minister flohen die Berührung mit Kinsty. Ja es fam fo weit, daß einige, wie bie Gefandten von England und Spanien, es ausbrücklich zur Bedingung machten, nicht mit Kinsky unterhandeln zu muffen. Denn es konnte nichts Beinlicheres gebacht werben, als mit ihm eine Verhandlung zu führen. Ueberall witterte er Listen und Ränke und glaubte beren gleichfalls anwenden zu muffen, um zu feinem Biele zu gelangen. Manche finden es rühmenswerth an ihm, daß er ber Erste war, welcher an den fremden Sofen Späher besoldete, die ihm beren Geheimnisse ergründen und verrathen sollten.

Größeres Lob als dieser Ursache halber verdient Graf Kinsky der Uneigenmützigkeit wegen, die er bei jeder Gelegenheit bewies. Es wurde als ein anßergewöhnlicher Fall erzählt, daß er im Augenblicke seines Todes um eine halbe Million weniger als bei seinem Amtsantritte besessen habe  $^{40}$ ).

Bei der so sehr verschiedenen Persönlichkeit der beiden Minister konnte es kaum anders sein, als daß sie beide sich als Gegner ansahen und es in der That auch waren. So zuvorkommend sie sich auch gegenseitig behandelsten und so sehr es jeder vermied, ihren grundsählichen Widerspruch offen werden zu lassen, so trat derselbe doch bei jeder Gelegenheit zu Tage und Niemand am Hofe zweiselte daran. Ja der Kaiser schien sogar den Zwiesspalt zwischen seinen beiden vornehmsten Räthen nicht ungern zu sehen. Er glandte, daß ihr Wetteiser jeden antreiben werde, seine beste Kraft auszubieten, um den anderen in Schatten zu stellen, und daß er selbst und daß allgemeine Wohl dabei am meisten gewinnen würden. Er übersah dabei,

daß wenn auch auf dieser Seite vielleicht etwas genützt, auf der anderen durch die Verzögerung, welche der Gegensatz zwischen den Ministern auf die Geschäfte ausüben nußte, weit mehr geschadet wurde.

Es war ein Glück für Eugen, daß was den Inhalt seiner Vorstelstungen und den Stand der Dinge in Italien betraf, nicht nur Strattmann und Kinsky, was selten geschah, einer und derselben Ansicht waren, sondern auch Carasa sie mit Nachdruck unterstützte.

Die Politif des Hauses Desterreich hat es von jeher für ersprießlich gehalten. Männer aus den vornehmeren Familien Italiens in seine Dienste zu ziehen und sich durch die Verbindungen derfelben Ginfluß in jenen Länbern zu sichern. Allein nicht dieser einzige Zweck war bamit erreicht, bas Raiserhaus gewann auf solchem Wege auch manche bedeutende geistige Rraft, wie benn das wissenschaftliche Element im kaiserlichen Ariegsdienste im siebzehnten Jahrhunderte großentheils durch italienische Officiere vertreten wurde. Statt vieler nur wenige zu nennen, darf bloß an die Namen Montecuccoli, Viccolomini und Veterani erinnert werden. Der Zudrang bes frunden Abels zu dem kaiserlichen Heere war um so häufiger, als ber einheimische erst in den beiden letzten Jahrzehnten des siebzehnten Jahr= hunderts mit größerem Eifer sich dem Kriegsdienste zu widmen begann 41). Daber sielen die einträglichen Bosten der Obersten und Generale häusig Fremden zu, welche sich in Masse herbeidrängten, eine so glänzende Berforgung emfig suchten, sie ohne große Schwierigkeit fanden und sich in der= selben bereicherten 42).

Gleiche Motive mögen veranlaßt haben, daß Antonio Carafa, der ans einer der vornehmsten neapolitanischen Familien abstanunte, sich in den kaiserlichen Dienst begab. Obgleich dem Soldatenstande angehörend, wurde Carafa doch am liebsten zu Unterhandlungen gebraucht. Seine Geschäftsstächtigkeit machte ihn zu dieser Art der Verwendung vorzugsweise befähigt, während er als Soldat immer nur eine wenig bedeutende Rolle gespielt hat. Sine Verühmtheit surchtbarer Art aber erlangte sein Name durch die Gransamkeit, mit welcher er in Ungarn den Spuren einer, man weiß noch immer nicht mit Vestimmtheit ob wirklichen oder nur erdichteten Verschwösung nachforschte und die ihm gegebene Machtvollsommenheit mißbrauchend, unerwiesene Verbrechen blutig bestrafte. Dennoch würde man irren, wenn man in Carafa einen Mann von eisernem Charakter, einen rauhen wilden

Krieger, einen zweiten Alba vermuthen würde. Er war nichts mehr und nichts weniger als ein schlauer, gewandter Geschäftsmann im Solvatenrocke, der unter einer glatten Außenseite ein gefühlloses, ja grausames Gemüth verbarg. Wo man aber diesen bösen Eigenschaften enge Schranken zog, da war er höchst brauchdar und es kann nicht geläugnet werden, daß seine Vermittlung nicht ohne günstigen Einfluß auf die friedliche Unterwerfung Siebenbürgens unter das kaiserliche Scepter gewesen ist. Diese Geschäftsetüchtigkeit war es auch, in Anbetracht deren ihm nach Nabatta's Tode das wichtige Amt eines kaiserlichen Generalkriegskommissärs verliehen wurde.

Alls solchem standen ihm alle Verfügungen über die Vezahlung und die Einquartierung der Truppen, über die Herbeischaffung der Kriegs, und Lebensbedürfnisse für dieselben zu. Carasa war in der That dieser schwierisgen Aufgabe so sehr gewachsen, daß man es zunächst seinen zwecknickigen Vorkehrungen zuschrieb, daß der Kaiser die Last eines gleichzeitigen Kampfes gegen die Türkei und gegen Frankreich zu ertragen vermochte.

Am Hofe gehörte Carasa entschieden zu Kinsky's Partei. Von Strattmann behauptete man, er sehe nur mit einer gewissen Sifersucht die häusige Verwendung Carasa's in diplomatischen Geschäften. Zur Führung terselben würde Carasa seiner Gewandtheit, ja seiner Schlauheit wegen völlig geeigenet gewesen sein, wenn nicht manchmal dort, wo er einen Widersacher zu sinden und sich angeseindet glaubte, plötlich unter der glatten Hülle hervor die Heftigkeit seines südlichen Temperamentes sich Bahn gebrochen hätte. Diese Sigenschaft und der Starrsinn, mit dem er meist an vorgesaßten Meinungen sesthielt, hatten oftmals seiner Lausbahn geschadet. Sie schmälerten auch das Zutrauen, welches der Kaiser sonst in ihn gesetzt hätte <sup>43</sup>).

Die eifrigen Bemühungen bieser Männer und ber Nachdruck, mit welchem Eugen in den Conferenzen seine Ansicht vertheidigte, hatten den günstigsten Erfolg. Es wurde der Beschluß gefaßt, die in Piemont befindeliche Streitmacht auf zwanzigtausend Mann zu bringen. Da dieß jedoch nur durch Zuziehung von Hülfstruppen möglich war, so wurde dem Kursfürsten von Baiern, um ihn zur Entsendung einiger Regimenter nach Piesmont zu vermögen, der Oberbesehl über diese Streitkräfte angetragen.

Graf Carafa führte biese Unterhandlung zu München mit vieler Gewandtheit, und um seinen Worten noch größeren Nachdruck zu verleihen, begab sich Eugen auf den ausdrücklichen Wunsch des Kaisers am letzten April 1691 gleichfalls dorthin 44).

Nicht nur Eugens Reise hatte den gewünschten Erfolg, es gelang dem Wiener Hofe noch außerdem, den König von England zu bestimmen, dem Herzoge von Savohen dreimalhundert, dem Kurfürsten von Baiern aber einmalhunderttausend Thaler für den Marsch und den Unterhalt der Truppen zuzusagen. Endlich verwendeten sich noch die kaiserlichen Gesandten bei den Regierungen von England und Holland wegen eines von ihnen nach Italien zu entsenden Hüsserps.

Carafa war es hauptsächlich gewesen, welcher die Schwierigkeiten hinweggeräumt hatte, die sich der Verwirklichung der Plane Eugens entgegenstellten. Freilich that er dieß nicht ohne Nebenabsicht, denn er wünschte mit Lebhaftigkeit, das kaiserliche Armeecorps unter dem Obercommando des Aursürsten besehligen zu dürsen. Eugen verswendete sich angelegentlich sür ihn, denn er war damals der Ansicht, daß Carafa eben so sehr der gemeinsamen Sache die nützlichsten Dienste zu erweisen im Stande sei, als daß, wenn seine Wünsche nicht erfüllt würden, Niemand als er ihr größeren Schaden zuzusügen vermöge 45). Der Prinz gab hiedurch ein schönes, leider nur zu selten besolztes Beispiel der Selbstverläugnung und der Unterordnung seines eigenen Vorztheils unter die Rücksichten auf das allgemeine Wohl. Statt sich selbst um das Commando zu bewerben, suchte er dasselbe einem Anderen zu verschaffen, von welchem er sich eine höchst ersprießliche Wirksamkeit versprach.

Nachdem Alles dieß in Ordnung gebracht worden war, kehrte Eugen im Mai 1691 nach Piemont zurück, den Befehl über sein dort zurückgelasse= nes kleines Corps wieder zu übernehmen.

Die günstigste Beränderung, die er daselbst antraf, war die, daß Graf Fuensalida durch den Marquis von Leganez, einen ersahrenen und dem Kaiserhause ungemein ergebenen Mann in dem Gouvernement von Mailand und somit in dem Oberbesehle über die spanischen Truppen in Piemont ersetzt worden war <sup>46</sup>).

Die Freude, mit welcher Eugen diese Aenberung begrüßte, wurde aber durch den Blick auf die bedrängte Lage getrübt, in der er den Herzog von Savohen fant.

Schon am 4. April 1691 hatte sich Nizza an Catinat ergeben, am 29. Mai fiel Avigliano, am 10. Juni Carmagnola. Turin selbst wurde bedroht. Der Hof verließ die Hauptstadt und suchte Zuslucht in Vercelli.

Es wurde fein Augenblick verloren, Turin in so guten Vertheidigungszustand zu setzen, als es die Kürze der Zeit und die sparsamen Mittel
erlaubten, über die man zu gebieten hatte. Was die Schadhaftigkeit der
Festungswerke für Turin befürchten ließ, sollte durch die Stärke der Besatzung wieder ausgewogen werden. Das Commando der Stadt wurde für
den Fall einer Belagerung dem Prinzen Eugen bestimmt. Denn ihn hielt
der Herzog für den geeignetsten, gleichzeitig den Anfällen von außen zu
widerstehen und den Nachtheilen zu begegnen, welche er von der Bestürzung besürchtete, von der die Einwohnerschaft ergrissen war <sup>47</sup>). In überzeugenderer Weise konnte der Herzog sein Vertrauen zu seinem Vetter nicht
an den Tag legen, und es war dieß der sprechendste Beweis der hohen Meinung, welche man trotz des jugendlichen Alters des Prinzen von seiner ganz
außergewöhnlichen Begabung hegte.

Die Unternehmung auf Turin erschien jedoch dem französischen Feldberrn damals noch zu gefährlich. Er wandte sich von der Hauptstadt ab und gegen Euneo, welches als Schlüssel zur Verbindung der Grafschaft Nizza mit Piemont für die Franzosen von besonderem Werthe schien. Die Belagerung dieses Plazes ging jedoch nur langsam von Statten. Der tapfere Widerstand der Besatzung war eben so sehr Ursache dieser geringen Fortschritte, als die wenig geschiefte Leitung der Belagerer, welche der französische Generallientenant de Vulonde besehligte. Dieser letztere bot in der That so viele Blößen, daß der Herzog und Engen in ihrer Absicht bestärft wurden, den Entsatz von Enneo zu unternehmen.

Am 26. Juni mit Tagesanbruch machte sich Engen mit zweitausend fünschundert Reitern auf den Weg, um sich gegen Enneo zu begeben, auf seinem Marsche so viel Milizen als möglich zu versammeln und mit ihnen den Entsatz des Platzes zu versuchen. Sollte dieß nicht gelingen, so war die Absicht, wenigstens die Belagerten mit Schießpulver zu versehen, au welchem sie empfindlichen Mangel litten. Catinat, der von dem Zuge des Prinzen Nachricht bekommen hatte, entsandte ein überlegenes Detaschement, um Engens Absichten zu vereiteln. Der Prinz sah ein, daß es nun vor allem gelte, der französsischen Truppenabtheilung vor Enneo zuvorzukommen.

Er gab daher alle Absicht eines Entsatzs auf und wollte sich darauf beschränsten, das Pulver nach der Stadt zu bringen. Eugen ließ die Milizen zurück und setzte, seinen Marsch zu beschleunigen, denselben nur mit der Neiterei sort. Wer beschreibt jedoch sein Erstaunen, als er sich der Stadt näherte und mit der Nachricht empfangen wurde, der Feind habe plötzlich die Bestagerung ausgehoben. Dem Generallientenant Bulonde war die Nachricht von dem Aumarsche des Prinzen hinterbracht worden. War es die Furcht vor Eugens Namen, oder hatte der Ruf die Anzahl seiner Streitkräfte so weit übertrieben, gewiß ist nur, daß Bulonde plötzlich ausbrach und in solscher Verwirrung sein Lager verließ, daß er eine Kanone und ungefähr hunsdert verwundete Soldaten mit vier Officieren daselbst zurückließ <sup>48</sup>).

Wenige Stunden von seinem Lager entfernt, begegnete Bulonde der Truppenabtheilung, welche ihm Catinat zur Verstärfung zugeschickt hatte.

Die übereilte Aufhebung der Belagerung von Euneo machte einen für die Franzosen äußerst ungünstigen Eindruck im Lande. Bulonde wurde vershaftet, jedoch bald wieder in Freiheit gesetzt. Der Herzog von Savohen aber war so erfreut über dieses Ereigniß, daß er zu dessen Audenken eine Medaille prägen ließ und der Stadt Privilegien, ihren tapferen Vertheidisgern aber glänzende Belohnungen verlieh.

Von seinem glücklichen Zuge gegen Cuneo nach bem Lager von Moncalieri zurückgekehrt, mußte Eugen wieder die schönste Zeit in Unthätigkeit vorübergehen sehen. Der Marquis von Leganez war zwar nicht so starrfinnig und übelwillig wie sein Vorgänger, aber auch er war jeder fühnen Unternehmung abhold, auch er fürchtete jede Verantwortlichkeit, und sein einziges Trachten war, die Grenzen des Gebietes von Mailand vor einem etwaigen Einfalle ber Franzosen sicher zu stellen. Dem Drängen Eugens fuchte man burch Verbächtigung besselben in Spanien, vielleicht auch in Wien zu begegnen. Man behauptete von ihm, daß er zu sehr nach glänzenden Kriegsthaten bürste, daß er zu ungeftum, zu wenig bedächtig sei, während doch nichts als die Unthätigkeit der Verbündeten, durch die spanischen Generale verschuldet, an den bisherigen Fortschritten der Franzosen Schuld trug. Aber Eugen hegte feine Schen vor ben Berleumbungen berjenigen, welche seine Absichten nicht theilten. "Die Feinde wären längst schon geschlagen," schrieb er dem Grafen Tarini, "wenn jeder seine Pflicht "thun würde. Man mag von mir sagen, was man will, ich werde es nie=

"mals beachten, benn es wäre Unrecht, wenn burch irgend ein Privatinteresse "bem Dienste des Kaisers und dem allgemeinen Wohle Schaden zugefügt "würde 49)."

Das seit langem ersehnte und endlich erfolgte Eintreffen der Verstärstungstruppen machte der Unthätigkeit, welche im Lager zu Moncalieri geherrscht hatte, ein Ende. Zuerst war der Herzog von Schomberg eingestroffen, der Sohn jenes berühmten Feldhauptmannes, der vor kurzem in Irland den Tod gefunden hatte. Schomberg führte einige aus Schweizern und französischen Protestanten gebildete, in englischem und holländischem Solde stehende Regimenter herbei. Dann kamen die kaiserlichen Generale Graf Carafa, Graf Palssy und der Prinz Commerch an der Spitze von zwölstausend Mann. Endlich führte der Kurfürst von Baiern selbst, der durch Erkrankung so lange in Deutschland zurückgehalten worden war, fünstausend Mann seiner eigenen Truppen herbei.

Von Maximilian Emanuel erwartete Eugen, bag er noch immer ber glänzende Kriegsfürst sei, der er sich vor drei Jahren bei der Erstürmung von Belgrad gezeigt hatte. Damals war der Kampf im eigentlichsten Sinne bes Wortes seine größte Freude gewesen. Mit mahrer Tobesverachtung hatte er sich stets in das bichteste Handgemenge gestürzt, und keiner war, bem er an persönlicher Tapferkeit zurüchstand. Reine einzige Eigenschaft mangelte ihm, welche ben braven Soldaten ziert, aber alle jene gingen ihm ab, die ben wahren Feldherrn ausmachen. Auf den Gegner eindringen, sei es im offenen Anprall, sei es im Überfall auf beisen Lager ober im Sturme gegen die feindliche Bresche, bas war seine Luft. Aber ben Plan bazu zu entwerfen, die Bewegungen großer Massen mit scharfem Überblick zu lenken, die Blöße des Gegners zu erfpähen, seine Absicht zu errathen und ihr zuvorzukommen, für alle die taufend Bedürfniffe feines eigenen Hecres zu sorgen, kurz alles das zu thun, was dem Feldherrn als solchem obliegt, das verstand er nicht, darum kümmerte er sich nicht, sondern überließ es seinen Generalen.

Auf diesen ruhte daher die eigentliche Last der Kriegführung. Waren sie tüchtig, so konnte noch auf günstigen Erfolg gehofft werden. Aber ein Hauptwortheil ging bei einer solchen Einrichtung doch immer verloren. Denn die oberste Leitung der Operationen lag nicht in einer einzigen siches ren Hand, sondern es mußte ein gewisses Schwanken in den Entschlössen

fühlbar werden, je nachdem der eine oder der andere General den Oberfeldsherrn für seine Ansicht zu gewinnen vermochte.

Carafa war ein Mann von Kenntnissen, und beshalb hatte ihn selbst Eugen zum ersten Rathgeber bes Kursürsten für geeignet gehalten. Der Prinz hatte geglaubt, daß die beiden Chefs der Armee sich gegenseitig ergänzen, und der eine die Eigenschaften mitbringen würde die dem andern sehlten. Aber so richtig dieß auch gewissermaßen erschien, so zeigte es sich doch bald daß Carafa dem ihm angewiesenen Posten nicht gewachsen war. In anderer Stellung hatte er für bedeutend gegolten, zu einem größeren Commando berufen, vermochte er das in ihn gesetzte Vertrauen in keiner Weise zu rechtsertigen.

Graf Johann Karl Pálffy, ein Sohn bes Palatinus Paul Pálffy, galt als ein Mann von Verstand und von lebhafter Anhänglichkeit an das Raiserhaus. Dieses erwies sich dasür auch im vollen Maße dankbar; denn in jener Zeit bürgerlicher Unruhen war es für die Regierung von großem Verthe, Männer aus so angesehenen Familien, wie die Pálffy, die Esterházh es waren, mit unerschütterlicher Festigkeit an dem Throne sesthalten zu sehen. Der Absicht zu zeigen, daß treugebliebene Ungarn im kaiserlichen Dienste besondere Berücksichtigung fänden, wurde denn auch die rasche Beförderung Pálfsty's zugeschrieben, dessen militärische Dienste von keiner besonderen Bedeutsamseit waren.

Größere Befähigung zum Kriegsbienste als Palffy, wenn gleich nicht entfernt an jene Eugens hinanreichend, besaß Karl Franz Prinz von Commerch, der älteste Sohn des französischen Generallieutenants Grafen Lislebonne aus der zum Hause Lothringen gehörigen Familie Harcourt.

Kurz nach Eugen in öfterreichische Dienste getreten, hatte Prinz Commerch meist in der näheren Umgebung seines erlauchten Berwandten, des Herzogs Karl von Lothringen, rasch eine Stuse nach der anderen in der militärischen Lausbahn erstiegen. Sein liebenswürdiges, ritterliches Wesen gewann ihm die Neigung aller, die ihn kannten, während die glänzende Tapferkeit, die an wahren Heroismus gemahnende Unerschrockenheit, welche er überall, insbesondere in den Türkenkriegen an den Tag legte, die größte Bewunderung verdienten. Aus Ungarn solgte er dem Herzoge von Lothringen an den Rhein. Nach dessen Tode soll sich Prinz Commerch an Ludwig XIV. um Erlaubniß zur Rücksehr nach Frankreich gewendet haben. Ob der

König dieß Begehren zurückwies ober das Projekt sich in anderer Weise zerschlug, ist unbekannt. Gewiß ist nur, daß Prinz Commerch im kaiserslichen Dienste verblieb, und nun, ein hochwillkommener Wassengefährte für Eugen, nach Italien gesendet wurde, dort in seiner Charge als Feldmarschallslieutenant zu dienen. Er füllte diesen Platz vollkommen aus. Ob er aber dereinst zu selbstständiger Wirksamkeit ebenso befähigt sein würde, glaubte man bezweiseln zu müssen. Die zu große Heftigkeit seines Temperamentes ließ befürchten, daß er niemals dazu gelangen werde, sich selbst so zu beherrschen und im Zaume zu halten, wie es sür einen Feldherrn nöthig ist 50).

Nach dem Eintreffen der Verstärfungen zählte das Heer der Bersbündeten mehr als vierzigtausend Mann und war somit den Franzosen weit überlegen. Bei dem Thatendurste des Aurfürsten konnte von einer längeren Unthätigkeit nicht mehr die Nede sein. Hatte es Eugen nicht gelingen können, die Bedenklichkeiten des Marquis Leganez schon früher zu beseistigen, so mußten dieselben doch vor dem ausgesprochenen Willen des Aursfürsten von Baiern verstummen. Er, der Schwiegerschin des Kaisers, der Beherrscher eines reichen Landes, der Eroberer von Belgrad, setzten Leichtigkeit daszenige durch, was Eugen, der nachgeborne Prinz und länderslose Fürst, nicht zu erreichen vermocht hatte. Schon am Tage nach dem Eintreffen des Aurfürsten brach das Heer auf und wandte sich gegen den Feind.

Den Po aufwärts gingen die Verbündeten nach Carignano. Catinat begriff sogleich, daß seine überlegenen Gegner eine Schlacht wünschten. Dieser anszuweichen und gleichzeitig Saluzzo zu schützen, zog er sich zurück. Engen aber, stets voll Wachsamkeit, jede Blöße erspähend, die der Gegner bot, und sie mit Bligesschnelle benützend, warf sich mit fünshundert Drasgonern auf die seindliche Nachhnt. Mit ungemeiner Energie vollführte der Prinz den Angriff. Drei seindliche Schwadronen wurden fast gänzlich aufgerieben und die wenigen Flüchtlinge, die entkamen, versetzen selbst das französische Hauptheer in Schrecken 51).

Die Alliirten wählten num eine günstige Stellung unweit Staffarda, wodurch sie Catinat die Verbindung mit Pignerol abschnitten. Sie hofften ihn entweder zum Schlagen oder zum Rückzuge auf französisches Gebiet zu zwingen. Aber der französische Feldherr war mit Lebensmitteln wohl

versehen, und er wich nicht aus seiner starken Position bei Saluzzo, in der ihn die Verbündeten nicht anzugreifen wagten.

Selbst Eugen war nicht für ben Angriff bieser festen Stellung. Aber er war ber Meinung, daß man den Po überschreiten, dem Feinde sich so sehr als möglich nähern und ohne geradezu auf ihn loszugehen, ihn doch so stark bedrängen solle, daß auch seine Berbindungen mit Saluzzo, mit Carmagnola und Savigliano gestört würden. Dieß leichter zu bewerkstelligen, sollten die Landleute der ganzen Gegend unter die Waffen gerufen und zur Wegnahme der Zusuhren angewiesen werden. Dann müßte Catinat seine vortheilhafte Stellung verlassen und eine Gelegenheit zur Schlacht sich bieten.

Für den Fall der Verwerfung dieses Vorschlages war Eugen für den Entsat von Montmelian, des wichtigsten Platzes von Savohen, der von den Feinden hart bedrängt wurde. Ja dieser Entsat schien Eugen eigentlich als die dringendste und nothwendigste Unternehmung, jedoch als unvereins dar mit der Absicht, den Feind einzuengen und zu einer Schlacht zu zwingen <sup>52</sup>).

In dem vielköpfigen Kriegsrathe wurde weder der eine noch der andere Vorschlag angenommen, sondern man entschloß sich zur Belagerung von Carmagnola. Eugen ward mit zweitausend Reitern vorausgeschickt, um die Entsendung von Verstärkungen nach dem Platze zu verhindern. Um 28. September traf er mit dem Hauptheere vor Carmagnola zusammen. Um 8. Oktober ergab sich die Besatzung auf die Bedingung freien Ubzuges.

Catinat hatte, wie Eugen vorhergesehen, die Entfernung der Verbünbeten benützt, um sein Lager bei Saluzzo unangesochten zu verlassen und sich auf Pignerol zurückzuziehen. Noch war es Zeit das begangene Versehen gut zu machen, und Eugen rieth dringend, dem Feinde rasch zu solgen. Da Catinat, so meinte der Prinz, um jeden Preis ein Tressen zu vermeiben suchen werde, so müßte es ein Leichtes sein, ihn zur Nücksehr über die Gebirge zu nöthigen und dann nach freier Wahl entweder Susa anzugreissen oder Pignerol zu bombardiren, ja sogar beides zu gleicher Zeit zu thun. Denn keine dieser Unternehmungen sei mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, und die erstere sogar von großer Wichtigkeit für den Entsatz von Montmelian 53).

Aber auch dieser einsichtsvolle Rath schien nur gegeben, um nicht befolgt zu werden. Man ließ Catinat volle Freiheit sich zu bewegen, ein Zugeständniß, von welchem derselbe denn auch wacker Gebrauch machte. Der französische Feldherr sandte einen Teil seiner Reiterei nach Frankreich zurück. Einige tausend Mann warf er nach Pignerol, mit dem Reste des Heeres wandte er sich gegen Susa, verstärkte dessen Besatzung und nahm selbst eine feste Stellung in der Nähe des Platzes.

Die Verbündeten hatten inzwischen die Belagerung von Susa beschlossen. Sie sanden jedoch die Höhen um die Stadt mit so zahlreichen und so wohl postirten Streitkräften besetzt, daß eine Belagerung Susa's unaussührbar schien. Zu dem gleichfalls in Vorschlag gebrachten Bombarsdement von Pignerol mangelten, so gab man wenigstens vor, die nöthigen Geschütze, und Moutmelian hielt man sür zu weit entsernt, um diesem so wichtigen Platze Hüsse bringen zu können 54). Es wurde daher am 25. Oktober der Rückzug augetreten. Die Feinde warsen sich auf die Nachhut, welche aus dem kaiserlichen Regimente Lothringen und dem savohischen Garderegimente bestand. Das Feuer war von beiden Seiten sehr lebhaft. Eugen besand sich wie gewöhnlich mitten in demselben, sein Page Santus siel. Sedoch wurde der Rückzug mit ziemlicher Ordnung bewerkstelligt 55).

Die Verstimmung, mit welcher das Fehlschlagen der Unternehmung auf Susa die Feldheren der Verbündeten erfüllte, trug wohl das meiste dazu bei, daß man an keine neuen Plane mehr dachte. Die Truppen wurden in die Winterquartiere verlegt. Nur Catinat gönnte sich noch nicht die von dem verbündeten Heere so eilsertig gesuchte Ruhe. Er begab sich persönlich nach Montmelian und setzte mitten im tiesen Winter dessen Belagerung sort. Am 29. Dezember 1691 ergab sich die Besatzung nach einer wahrshaft glänzenden Vertheibigung auf die Bedingung freien Ubzuges nach Turin.

Die Ereignisse bieses Feldzuges hatten Eugen mit dem tiefsten Unmuthe erfüllt. Je größere Hoffnungen er auf die zahlreichen Verstärkungen gesetzt hatte, welche nach Piemont gesendet worden waren, desto bitterer war die Enttäuschung über die mit denselben errungenen Ersolge. Er hatte sich vollen Ernstes geschmeichelt, es werde den Verbündeten möglich sein, nicht nur die Feinde ganz aus dem Ländergebiete des Herzogs von Savohen zu vertreiben, sondern den Kriegsschauplatz, wie es des Kaisers und Eugens

innigster Herzenswunsch war, auf französischen Boben zu verlegen. Nun waren der Entsatz von Euneo und die Einnahme von Carmagnola die einzigen und wenig bedeutenden Waffenthaten des ganzen Feldzuges gewesen. Dersselbe hatte noch überdieß mit einer sehlgeschlagenen Unternehmung, der gegen Susa, geendigt.

Die Leiter ber Operationen waren es, benen nach Eugens Ansicht bie Hauptschuld bes so wenig befriedigenden Ausganges beigemessen werden mußte. Maximilian Emanuel schien nicht mehr berselbe, ber er vor Ofen und Belgrad, ber er auf bem Schlachtfelbe am Berge Harsan gewesen war. Sein Drang nach fühnen Thaten schien ber frivolen Leichtfertigkeit, welcher er von jeber zu viel Spielraum eingeräumt hatte, vollends erlegen zu sein. Mehr aber noch als den Kurfürsten, der ja doch der Sache nur den Namen zu geben hatte, traf in Eugens Augen ben Grafen Carafa bie Schuld bes Mißlingens so großartiger Entwürfe. Die wichtigsten Feldherrngaben fehlten Carafa gänzlich, der Ueberblick über große Berhältnisse, der Muth des Entschlusses und die Kühnheit der Ausführung. Durch diese Mängel kam ein solches Zaubern und Schwanken in die Operationen der Verbün= beten, daß Eugen, in seinem Ummuthe wohl zu weit gehend, dem Grafen Carafa auch alle militärischen Renntnisse absprach: "Ich glaube nicht," schrieb er dem Grafen Tarini, "daß es irgend Jemand geben kann, der "weniger Soldat ist und sich weniger auf den Krieg versteht, als unser "Generalcommiffär, insbesondere wenn er durch einen Cavalleriegeneral wie "Bálffy geleitet wird 56)".

Zur Strenge bicses Urtheils mag auch das Zerwürfniß beigetragen haben, in welches Eugen bald nach dem Eintressen Carasa's mit ihm gerathen war. Die neu angesommenen Truppen hatten große Ercesse begangen, denen man nur durch scharfe Ediste steuern zu können glaubte. Diese fanden aber gegen die Soldaten von Eugens Regiment allein Unwendung, während den übrigen, so meinte wenigstens der Prinz, jede Unbill ungestraft hinsing. Eugen reclamirte einen seiner Leute um, wie das Recht des Regimentsinhabers es mit sich brachte, mit ihm selbst nach dem Gesetz verssahren zu lassen. Denn nach dem Begnadigungsrechte, dem größten Privislegium, welches damals den kaiserlichen Regiments-Commandanten zustand, war ihnen einzig und allein die Vollziehung oder Aushebung des über einen ihrer Leute gefällten Urtheils eingeräumt. So hoch wurde jenes Recht

gehalten, daß wie der alte Nink bezeugt, der Kaiser selbst einem verurstheilten Soldaten nicht das Leben schenken konnte. So eisersüchtig wachten die Obersten über ihr Privisegium, daß die Vermittlung des Kaisers oder der Kaiserin zu Gunsten eines Verurtheilten um so gewisser seinen Tod herbeisührte, denn sie wollten Niemanden, auch den Höchststehenden nicht, den geringsten Einfluß auf die nur dem Obersten gebührende Entscheidung über Leben und Tod des Soldaten einräumen 57).

Hierauf meinte nun auch Eugen vollen Rechtes sein Verlangen stützen zu können. Aber der Auditor, von Carasa mit der Durchführung des Prozesses beauftragt, weigerte die Rückgabe des Dragoners. Ohne Zaudern wurde der friegsrechtliche Spruch gefällt und die Hinrichtung des Schulzdigen vollzogen. Auch Eugen war damals der Meinung, daß die Disciplin in den Regimentern nur durch die unbeschränkte und von den Generalen unabhängige Autorität der Obersten erhalten werden könne. In seiner Person die Rechte des Regimentscommandanten verletzt, Carasa und den Auditor im Unrecht glaubend, ließ sich der Prinz gegen den letzteren zu hestigen Orohungen hinreißen 58).

Carafa war barüber hoch erzürnt und er ließ Eugen sagen, wenn berselbe gleich als Prinz geboren sei, so würde man sich doch auch von ihm Gehorsam zu verschaffen wissen.

Engen, der von jeher seinen Stolz darein gesetzt hatte, seinen Oberen den pünktlichsten Gehorsam zu beweisen, war über den ihm gemachten Borwurf der Insubordination höchlich erbittert. So sebendig aber dieses Gesühl
und die Ueberzengung erlittenen Unrechts in dem Prinzen war, so gab ihm
doch die unedle Beise, in welcher Carasa diesen Borsall ausbeutete, gar bald
seine würdevolle Haltung wieder. Denn Engens Abteien waren im Lause
des Krieges vollständig niedergebrannt und geplündert worden. Die Sinfünste aus denselben sielen somit für sängere Zeit hinweg und der Prinz
besand sich, wie Carasa wußte, in dringender Geldverlegenheit. Diese zu
mehren und sich in so niedriger Weise zu rächen, erklärte Carasa, der als
Generalkriegscommissär auch das Geldwesen der Armee in seinen Händen
hatte, daß Engen fruchtlos auf die Auszahlung seiner Bezüge warten
werde.

So verletzt der Prinz über diese Vorgänge Carasa's auch war, so ließ er sich doch nicht dazu hinreißen, ihm persönlich in unziemlicher Weise zu

begegnen. Ihre äußeren Berührungen blieben in ben vorgezeichneten Schranken, aber gegen seine Vertrauten sprach Eugen sich mit Erbitterung über Carasa aus. Tarini wurde beaustragt, in Wien zu erklären, daß der Prinz um keinen Preis mehr unter Carasa fortdienen, daß er eher den kaiserlichen Dienst gänzlich verlassen werde, und daß er um einen Ausweg einzuschlagen, die Bitte stelle, dem nächsten Feldzuge in Deutschland unter seinem Vetter und Freunde, dem Markgrasen Ludwig von Baden beiwohnen zu dürsen.

Das Benehmen des Raiserhoses in dieser Sache war voll Würde und Takt. Man konnte es dem Prinzen nicht ersparen, ihn das Unrecht, das er begangen hatte, auch fühlen zu lassen. Und doch wurde der Tadel in so milder und versöhnlicher Weise ausgesprochen, daß Eugen, dessen vortresselicher Dienste man so dringend bedurfte, sich dadurch nicht gekränkt fühlte. Er schrieb dem Grasen Tarini, daß er nicht mehr von der Sache sprechen werde, "obwohl ich nicht begreise," setzt er hinzu, "daß man meine Bot-"schaft an den Auditor gar so tadelnswerth gefunden habe." Dem Grasen Strattmann aber, dem er die befriedigende Ausgleichung der Sache zuschrieb, daukte er für seine Freundschaft und versicherte ihn auf's heiligste, daß er sich niemals in irgend einer Angelegenheit zu einem dem Dienste des Kaisers nachtheiligen Schritte werde hinreißen lassen seinen Dienste des Kaisers

Eugens lebhafter Wunsch, bei der unangenehmen Stellung, in die er zu Carasa gerathen war, den Winter nicht in Italien zubringen zu müssen, fand von Seite des Kaiserhoses bereitwillige Gewährung. Der Prinz hatte die angelegentliche Bitte gestellt, sich zum Besuche seiner Mutter, die er seit sechs Jahren nicht gesehen habe, nach den Niederlanden und dann nach Wien begeben zu dürsen <sup>60</sup>). Eugen erhielt diese Erlaubniß, er führte seinen Vorsatz aus und schon im Fänner des Jahres 1692 sinden wir den Prinzen in Wien, auf's eifrigste mit den Vorbereitungen zum nächsten Feldzuge beschäftigt.

## Viertes Capitel.

Daß man in Wien das Benehmen Eugens gegen Carafa tabelte, zeigte noch nicht, daß man mit dem Letzteren zufrieden gewesen wäre. So wenig man bem Prinzen mit seinen persönlichen Beschwerben gegen den Grafen Recht gegeben hatte, so sehr fand man die Anschuldigung gegründet, daß für die geringen Erfolge, die man in Italien davon ge= tragen, Niemand mehr als Carafa verantwortlich zu machen sei. Zu bem Miklingen ber Operationen kam nun auch das tadelnswerthe Benehmen. welches Carafa nach Beendigung des Feldzuges beobachtete. Schon einmal hatte der Wiener Hof eine traurige Erfahrung mit ihm gemacht und durch Carafa's faltblütige Graufamfeit ware bald eine kaum gewonnene Proving wieder auf's Spiel gesetzt worden. Aehnliches brohte auch in Italien, und schon frühzeitig hatte Eugen barauf aufmerksam gemacht, bag gleiches Benehmen wie in Ungarn, auch hier die gleiche Wirkung befürchten laffe 1). Der Raifer, stets milb und versöhnlich gesinnt, war daher auch unzufrieden mit Carafa, und Eugens freimüthige Vorstellungen fanden die wohlwol= lendste Aufnahme 2).

Es ift leicht begreiflich, daß der Aurfürst von Baiern in Wien die Art seiner Kriegführung während des vergangenen Feldzuges zu rechtsertigen sich bemühte. Aber die Ereignisse selbst sprachen zu laut wider ihn, und Niemanden blieb es unbemerkt, daß er gar viel von der guten Meinung eingebüßt hatte, die früher von ihm und seinen militärischen Talenten gehogt worden war. Auch Carasa vermochte es nicht, sein Betragen zu beschönigen, so zahlreiche Freunde er auch am Wiener Hose besaß?). Man hegte dert nicht minder weitreichende Entwürse als im vorigen Jahre, und man war vollsommen mit England und Holland einwerstanden, daß alles aufgeboten werden müsse, um in diesem Jahre die Hauptabsicht des Kampses in Italien zu verwirklichen und den Krieg auf französsisches Gebiet zu spielen.

Zur Erreichung bieses Zweckes mußte man sich aber entschließen, bie Leitung ber Angelegenheiten in völlig andere Hände zu legen. Der Ober-

befehl wurde, gang fo wie ibn der Kurfürst von Baiern geführt hatte, dem Herzog von Savoben anvertraut 4) und er in diefer Weise für die Standhaftigkeit belohnt, mit welcher er die sich stets erneuernden Berlockungen Ludwigs XIV. wiederholt zurückgewiesen hatte. Carafa wurde zurückberufen. Es handelte sich darum ihm eine andere Bestimmung zu geben. Er selbst wollte als Nachfolger bes Fürsten Anton von Liechtenstein die Stelle eines kaiserlichen Botschafters zu Rom erlangen. Diesen Wunsch zu erreichen, war er raftlos thätig. Unerschöpflich in der Aufzählung seiner eigenen Verbienste 5), erbot er sich zur Niederlegung des Amtes eines Generalfriegs= commissars, und machte sich anbeischig, den Papst, mit dem er von mütter= licher Seite verwandt fei, zur Bewilligung nahmhafter Subsidien für die Fortführung bes Türkenkrieges zu bewegen. Carafa erlangte in der That den Bosten, den er so sehnlich wünschte. Bevor er ihn aber antreten fonnte, ereilte ihn plötslich der Tod. An seiner Stelle wurde der Feld= marschall Graf Aeneas Caprara bem Herzoge von Savohen an die Seite gesett.

Auch Caprara war, wie Carasa und der edle Friedrich Beterani, einer jener zahlreichen Italiener, welche im Militärdienste des Kaisers bereitwilslige Aufnahme gefunden hatten. Aus einer vornehmen Familie Bologna's entstammt, sah Caprara seine Lausbahn schon in voraus durch günstige Berwandtschaftsverhältnisse geebnet. Seine Mutter war die Schwester Octavio Piccolomini's, und Fürst Naimund Montecuccoli sein naher Berswandter. Durch die Gunst des Letzteren gehoben und sich derselben nicht unwürdig zeigend, hatte Caprara gar bald die höchste militärische Würde erreicht. Durch die Erstürmung von Neuhäusel war sein Name in ganz Europa bekannt geworden. Am Kaiserhose galt er für denzenigen der Genezrale, welcher alle anderen an wissenschaftlicher Wildung, an Kriegsersahrung überragte.

Doch diese so schätzenswerthen Eigenschaften wurden durch gar manche minder lobenswürdige verdunkelt. Caprara galt für geizig und hab- süchtig, ja man behauptete von ihm, daß ihm nichts größeres Bergnügen bereite, als der Plünderung einer seindlichen Stadt, eines Lagers beizuwoh- nen und sich selbst den besten Theil der Beute zuzuwenden. Auch nannte man ihn schwer umgänglich, unverträglich, ja so mißgünstig gegen andere Generale und so neidisch auf ihre Ersolge, daß er beschuldigt wurde, sie oft

burch fleinliche Intriguen an der Ausführung glänzender Thaten gehindert zu haben.

Er selbst war als Feldherr nicht unbeliebt bei seinen Soldaten, denn sie kannten die rege Sorgfalt, mit der er weit mehr als es damals gewöhnslich war, für ihre Bedürfnisse Vorkehrung traf. Aber dennoch fühlten sie sich nie recht wohl unter seiner Führung, denn dieselben Fehler, an denen Carasa litt, die Unentschiedenheit im Entschlusse, die Bedenklichkeiten bei der Aussführung, die Vorsicht, die in Aengstlichkeit ausartete, die unerträgliche Langsamkeit endlich klebten auch Caprara an, und sie brachten eine gewisse Lauheit in die Leitung der Operationen, welche den Soldaten Mißtrauen einslößte und sie statt mit Zuversicht, mit Unbehagen erfüllte.

Da König Ludwig XIV. sich persönlich zu seiner Armee nach Flanbern begab, so waren, um diese zu verstärken und ihr glänzende Erfolge zu
sichern, die übrigen französischen Heere nicht unmerklich geschwächt worden.
Dieß war insbesondere mit den unter Catinats Besehle stehenden Streitkräften der Fall, und der Generallieutenant mußte sich darauf beschränken,
wieder eine sestellung zwischen Susa und Pignerol einzunehmen. Bon
hier aus konnte er denjenigen der beiden Plätze unterstützen, der zuerst angegriffen werden würde.

Erst zu Anfang Juni begannen die Streitfräfte der Verbündeten sich im Lager bei Pancalieri zu versammeln. Die deutschen Truppen, die vor den übrigen daselbst eingetroffen waren, machten verschiedene Streifzüge gegen Pignerol. Nach dem Einrücken aller Heeresabtheilungen zeigten sich die Verbündeten den Franzosen wohl um die Hälfte überlegen. Bei solcher Uebermacht hoffte Eugen auf das Erringen entscheidender Resultate.

In dem großen Kriegsrathe, welchen der Herzog von Savohen hielt, um über die zu unternehmenden Operationen Beschluß zu fassen, wurde die Frage erörtert, ob man Catinat in seiner verschanzten Stellung angreisen oder ob man durch das Thal von Barcelonnette in Frankreich eindrinsgen solle.

Eugen gab seine Meinung über diese beiden Vorschläge zuerst mündslich und dann auch schriftlich ab.

"So schwierig ber Angriff bes seindlichen Lagers in einer so vortheils "haften Situation und in einer Gegend, welche die Franzosen so genau kensunen, immerhin sei, so würde ich," erklärte der Prinz, "doch unbedingt

"bafür stimmen, wenn baburch die Belagerung von Pignerol möglich ge"macht würde. Denn dieser Platz ist von einer solchen Wichtigkeit, daß
"michts vernachlässigt werden darf, was dessen Wegnahme erleichtern könnte.
"Da dieß jedoch durch den Angriff auf das französische Lager nicht der Fall
"wäre, so würde es zu nichts sühren, auf eine so gesahrvolle und zugleich
"ungewisse Unternehmung einzugehen, dabei aber vielleicht so viele Leute
"zu verlieren, daß der ganze übrige Feldzug unbenützt vorübergehen könnte.
"Dieß aber müsse vor Allem ein Heer zu vermeiden trachten, auf welches
"als eines der zahlreichsten die ganze Allianz erwartungsvoll die Augen
"gerichtet habe."

"Der zweite Vorschlag, durch das Thal von Barcelonnette in Frank"reich einzudringen, sei weit leichter auszuführen, da die Gränze auf dieser
"Seite von seindlichen Truppen entblößt sei. Bis deren herbei kämen,
"könne mit Leichtigkeit irgend ein wohl zu vertheidigender Posten weg"genommen werden. Ob man sich dort den ganzen Winter über erhalten
"könne, sei schwer voraus zu bestimmen, aber etwas möge doch auch auf
"das Kriegsglück vertraut werden."

"Zur leichteren Durchführung dieser Unternehmung müsse man su"chen die Feinde zu täuschen und sie in der Meinung zu bestärken, daß man
"einen Angriff auf ihr Lager beabsichtige. Zu diesem Ende wäre ein Obser"vationscorps in Piemont zurückzulassen, vor allem aber schleunigst ein aus
"Dragonern und einiger Infanterie zu bildendes Detaschement zur Besetzung
"der Uebergangspässe abzusenden 6)."

Die Armee der Berbündeten wurde in mehrere Corps getheilt, wovon das eine fünfzehntausend Mann stark unter dem Grasen Pálfsty zur Beobachtung Catinats zurück blied. General Pianezza wurde mit sechstausend Mann zur Blokirung von Casale entsendet, das Hauptheer aber, noch neum und zwanzigtausend Mann stark, wurde wieder in drei Abtheilungen getrennt, um auf eben so vielen Wegen in Frankreich einzudringen. Das erste Corps marschirte über Cuneo gegen Barcelonnette. Hier befanden sich der Herzog, Caprara und Leganez. Das zweite Corps führte der Marquis Parella über Saluzzo, Castel delsin und den Col de Longet nach Guillestre. Das dritte Corps endlich, unter dem Herzoge von Schomberg, nahm seinen Marsch durch das Thal von Luserna gegen das Fort von Gneiras.

Prinz Eugen, welcher die Vorhut führte, ging der zweiten Colonne voraus.

Von den Bergbewohnern trefflich geführt, überschritten alle drei Heerresabtheilungen ohne Hinderniß die Gränzpässe. Hier im savohischen Gebirge löste Eugen sein Wort, den französischen Boden nur mehr mit den Waffen in der Hand zu betreten. Guillestre, Barcelonnette wurden genommen, Embrun jedoch erst nach einer vierzehntägigen Vertheidigung, bei welcher Eugen eine Contusion in der Schulter erhielt 7). Die Verletzung war aber so leicht, daß er schon am 19. August sich mit der Vorhut der Verbündeten gegen Gap in Marsch setzen konnte.

Man fand diese Stadt von den Einwohnern verlassen, jedoch mit allem angefüllt, was ermüdeten Soldaten nur immer erwünscht sein konnte. Wein und Lebensmittel waren in Menge vorhanden, aber auch außerdem eigneten sich die Soldaten alles zu, was für sie nur irgend Werth hatte <sup>8</sup>). Dann wurde die Stadt den Flammen übergeben.

So bedauerlich dieser Vorgang auch an und für sich sein mochte, so war es doch leicht begreisslich, daß die Deutschen und Piemontesen, als sich ihnen endlich einmal Gelegenheit bot zur Rache für die in der Pfalz und in Piemont verübten Gräuelthaten, diese nicht ungenützt vorübergehen ließen.

Die Meinungsverschiebenheit, die sich unter den Generalen der Bersbündeten gleich von Anfang an über das Vordringen in Frankreich erhoben hatte, trat nun von Tag zu Tage stärker hervor. Die Unternehmenderen aus ihnen, Eugen an ihrer Spitze, waren für Ausdehnung der Eroberungen in Frankreich. "Nichts hindert uns," erklärte der Prinz, "bis nach Grenoble "vorzugehen." Und in der That waren weder genügende Streitkräfte, noch seste Plätze vorhanden, welche dem Zuge der Verbündeten hätten Einhalt thun können. Die Zaghafteren meinten dagegen, man entserne sich zu weit von der Basis der Operationen und setze sich durch zu unversichtiges Vorzücken jedem nicht im vorans zu berechnenden Ereignisse ohne Rückhalt aus. Leider trat eine Begebenheit ein, welche den Fortschritten der Verbündeten ein größeres Hemnniß bereitete als es von Seite der Feinde geschah.

Noch während des Zuges gegen Gap war der Herzog von Savohen von einem Fieber befallen worden, welches seine Rückschr nach Embrum nöthig machte. Hier brachen die natürlichen Blattern aus und das Leben des Herzogs schwebte in dringender Gesahr.

Alles fühlte tief, von welcher Wichtigkeit der Ausgang der Krankheit bes Herzoas von Savoven für die gemeinsame Sache sein werde. Die Waffen rubten und die nie rastenden Entwürfe wandten sich von dem Felde der Rriegführung auf bas nicht minder ergiebige politischer Speculationen. Victor Amadeus hatte damals noch keine männlichen Erben. Der taubstumme Prinz Emanuel Philibert von Carignan war zur Nachfolge berechtigt. Man vermuthete, daß er seiner Gebrechen wegen vom Throne ausgeschlossen und berselbe seinem siebenjährigen Sohne vorbehalten werden würde. Der Raifer aber, so meinte man, werde Alles daran setzen, um den Prinzen Eugen zum Regenten des Landes erheben zu lassen 9). Frankreich war entschlossen, sich dem zu widersetzen. Der zu befürchtenden Verwirrung machte jedoch die Befferung und die darauf folgende Genesung des Herzogs ein Ende. Sobald er zu reisen vermochte, kehrte Victor nach Turin zurück und die ganze Armee folgte ihm in bequemen Märschen nach Viemont. Weber bei den Flußübergängen noch in den zahlreichen Defileen und bei den schwer zu übersteigenden Höhen wurden sie von den Feinden beunruhigt. Bei dem Durchmarsche durch Embrun und Guillestre wurden die Befestigungswerke bemolirt. Die Einwohner biefer Städte hatten durch Verbleiben in ihren Wohnsitzen und durch pünktliche Entrichtung der ihnen auferlegten Contributionen das Schickfal von Gap vermieden 10).

War es Folge der Erkrankung und der dadurch verursachten Unthätigkeit des Oberbesehlshabers, war es Caprara's Unentschlossenheit oder die wieder mehr und mehr hervortretende Zaghaftigkeit der Spanier, es wurde nichts mehr von Bedeutung in diesem Feldzuge unternommen. Eine gewisse Lesthargie hatte sich Aller bemächtigt, und nur der unermüdliche Eugen eilte, sobald die Truppen die Quartiere bezogen hatten, nach Wien, mit angesstrengter Thätigkeit für den künftigen Feldzug vorzuarbeiten.

Schon am Tage seiner Rücksehr nach der Hauptstadt meldete sich Eugen bei dem Kaiser mit der Bitte, ihm einen Minister zu bestimmen, an welchen er seine Anträge über die künftige Kriegführung in Italien zu richeten habe. Leopold antwortete voll Güte, er selbst wolle dieser Minister sein und Eugen zögerte nicht, dem Kaiser eine wohl durchdachte Denkschrift zu übergeben, in welcher er außeinandersetzte, warum bisher so geringe Ersfolge in Italien errungen worden seien, und was zur Erreichung größerer Resultate zu geschehen habe.

Die Hauptursache bes bisherigen Fehlschlagens ber gehegten Soffnungen bestehe barin, erklärte ber Pring, daß man sich nicht schon im Winter über ben Feldzugsplan einige, daß man nicht zu rechter Zeit die Vorbereitungen zu Stande bringe und es niemals verstanden habe, den Feinden zuvorzukommen. Wenn man erst zu Ende Juli die Campagne beginne, welches Resultat könne da wohl erwartet werden? Und bei alledem sei man ziemlich weit in Frankreich vorgedrungen. Was hätte sich nicht erreichen lassen, wenn man zu gehöriger Zeit und während Frankreich noch mit der Belagerung von Namur beschäftigt gewesen, die Operationen anfangen und in Keindesland bätte einrücken können. Um diesen Kehler für die Bukunft zu vermeiden, brachte Eugen in eingehender Weise alle die Borkehrungen zur Sprache, die zu treffen wären, um die Truppen zum rechtzeitigen Beginne ber Operationen in Stand zu feten. 218 Rriegs= unternehmung wurde die Belagerung von Pignerol in den Vorder= grund gestellt und als nothwendig geschildert, dann der gleichfalls in Vorschlag gebrachte erneuerte Einbruch in Frankreich erörtert. Derselbe folle entweder nochmals burch das Thal von Barcelonnette, oder mit Hülfe englischer und spanischer Schiffe von Nizza aus und nach der Provence geschehen. Die Entscheidung über biese Antrage wurde bem Raifer anheimgestellt und um nichts so bringend als um balbigen Beschluß gebeten 11).

Dieß aber war eben basjenige, was mit aller Mühe nicht erreicht werben konnte. So wohlwollend der Kaiser die Vorschläge des Prinzen auch aufgenommen hatte, so schwer war es, ihn zu schneller Entscheidung zu bringen. War Leopolds natürliche Unentschlossenheit schon ein Hemmuiß, so wurde dieselbe durch diesenigen, welche ihn umgaben, nur noch verstärkt. Da gab es so viele Stimmen, die sich berechtigt glaubten, mitzusprechen, die gehört sein wollten, und um ja Niemanden zu verletzen, aus Angst, daß nur jedem sein Recht widersahre und sein Wunsch erfüllt werde, kam man zu keinem Entschlusse. Stets traten die Interessen der Personen in den Vordergrund, und die der Sache selbst wurden darüber vernachlässigt. So drehte sich auch jetzt wieder alles um die Frage, wer auf den verschies denen Kriegsschanplätzen commandiren solle, und darüber wurden die Vorbereitungen zum Kampfe selbst, die Verständigung über den Feldzugsplan völlig außer Acht gelassen.

Der Markgraf Ludwig von Baden sollte die Bestimmung erhalten, die kaiserliche Armee am Rheine gegen die Franzosen zu besehligen. Denn seit dem Tode des Herzogs von Lothringen hatte der Kaiser in der That Niemand, den er mit größerer Zuversicht diesem gefürchteten Feinde entzgegenzustellen vermochte.

Markgraf Ludwig stand bamals auf bem höchsten Bunkte seines mili= tärischen Ruhmes. Bon frühester Jugend auf in ben Waffen geübt, hatte er seinen Beruf nicht bloß als ein Handwerk, sondern als eine Wissenschaft aufgefaßt, die er sich völlig eigen zu machen auf's eifrigste bestrebt war. Glückliche Naturanlagen erleichterten ihm dieß. So fehr nun auch seine Geburt ihm die friegerische Laufbahn, insbesondere in den niederen Stellen geebnet hatte, fo konnte boch niemand fagen, bag er nur biefer und nicht in gleichem Mage seinem Bervienste bie hohen militärischen Wirden verdankte, die er frühzeitig erreichte. Schon in seinem siebenunddreißigsten Jahre war er nach dem Tode des Herzogs Rarl von Loth= ringen zum faiferlichen Generallieutenant ernannt worden. Perfönliche Tapferkeit, Unternehmungsgeist, ja Kühnheit des Entschlusses zeichneten ihn nicht weniger aus als gereiftes Urtheil, friegerische Erfahrung, theoretische Ausbildung in den militärischen Wissenschaften. Montecuccoli muß auf ihn von bedeutsamer Einwirkung gewesen sein. Auch bas Glück schien dem Markgrafen ganz besonders gewogen. Manches fast gar zu kühne Wagniß hatte er bis jett vollbracht. Reine seiner Unternehmungen war miklungen und der Sieg von Szlankament hatte ihm vollends den verdien= ten Lorbeer auf die Stirne gedrückt.

Leider liegt es in der Natur der irdischen Dinge, daß, wo so viel Licht, oft auch viel Schatten ist. Kenner des Kriegswesens warsen dem Markgrasen vor, daß er seine Truppen zu wenig schone, sie mit Leichtsinn opfere und in jedem Feldzuge auch eines neuen Heeres bedürfe <sup>12</sup>). Was seine Person betraf, so sagte man von ihm, daß sein Kriegsglück ihn hoch-müthig gemacht habe, daß, wie früher keine Besehle, er jetzt keinen Nath annehmen wolle, daß er sich niemals genug besohnt glaube und verschwensberisch in seinem Auswande, zur Bestreitung desselben immer neue und neue Begehren stelle. An Geld, an Ehren hatte der Kaiser auf ihn gehäust, was ihm nur zu Gebote stand. Der für jene Zeiten ungemein beträchtliche Bezug von achtzigtausend Gulden jährlich, die Erlangung der höchsten mili=

tärischen Würde im Staate, nichts war genügend, die hoch gespannte Besgehrlichkeit des Markgrafen zu befriedigen. Daher gab es mit dem kaiserslichen Hofe gar oft arges Mißverständniß, insbesondere mit Kinsky, mit welchem Prinz Ludwig auf äußerst gespanntem Fuße stand 13).

Wie dem aber auch sein mochte, gewiß ist es, daß er trot all dieser Mängel weitaus der tauglichste unter den Feldherrn des Kaisers war, das Commando gegen Frankreich zu übernehmen. Das Ansehen, welches der Markgraf bei den dentschen Fürsten genoß, ließ hoffen, daß er diese saunsseligen Ersüller ihrer Verpflichtungen aus ihrer lethargischen Anhe etwas aufrütteln werde.

Durch die Entsendung des Markgrasen von Baden aber wurde eine durchgreisende Beränderung in allen Besehlshaberstellen hervorgebracht. Der Kaiser hatte wohl viele Feldmarschälle, mehr als zwanzig an der Zahl, aber unter ihnen nur gar wenige Feldherrn, welche einem so schwierigen Commando wie demjenigen gegen die Türken gewachsen waren. Engen selbst erklärte mit schwerem Herzen, er wisse durchaus Niemand, der in Ungarn nach dem Markgrasen Ludwig zu commandiren vermöge, als den Feldmarschall Caprara 14).

Unter Pálffy könne und werde er nicht dienen, fügte der Prinz hinzu, und Eugens Bestimmungsort war wirklich bis auf den letzten Angenblick unentschieden. Eudlich beschloß man Caprara in Italien zu belassen und dem Feldmarschall Herzog von Eroh den Oberbesehl über die kaiserliche Armee in Ungarn anzuvertrauen.

Ueber Brüffel, wo er seine Mutter besuchte, kehrte Eugen nach Piemont zurück. Aurze Zeit nach seiner Ankunft daselbst wurde er vom Kaiser zum Feldmarschall ernannt 15).

So bedeutend die Dienste auch waren, welche der Prinz dem Hause Desterreich leistete, so muß man doch eingestehen, daß die Anerkennung, die ihm dasiir zu Theil wurde, hinter seinen Leistungen nicht zurückblieb. Im dreißigsten Jahre seines Lebens, im zehnten seines Militärdienstes eine so hohe Stellung erreicht zu haben, spricht eben so sür des Prinzen persönlichen Werth, als es ein Zengniß dasür ablegt, wie glänzend der Raiser zu belohnen verstand.

Es ist ein eigenthümliches Zusammentreffen, daß ungefähr zu gleicher Zeit auch Catinat die Marschallswürde erhielt. Es wird dem Prinzen nicht

zu nahe getreten, wenn man zugibt, daß der französische Feldherr sich diese Anszeichnung weit schwerer erringen mußte, als es bei Eugen der Fall war. Catinat hatte nahezu so lange gedient, als der Prinz Lebensjahre zählte, und sein Benehmen in den letzten drei Feldzügen war in der That bewunsderungswürdig. Die Leitung des französischen Heeres zeigte sich der Führung der Verbündeten weit überlegen. Denn derzenige, welcher allein unter den Generalen der letzteren Catinat nicht nur ebenbürtig gewesen wäre, sondern, wie es sich später zeigte, ihn weit überragte, besand sich ja noch immer in einer untergeordneten Stellung, und war meist nur dazu bestimmt, Beschle auszusühren, die er selbst niemals gegeben hätte. Dieß Verhältzniß hatte auch viel drückendes für Eugen. Er hatte bessen kein Hehl und erklärte unumwunden, er sei es müde, in einem Heere zu dienen, in welschem er erst den fünsten Rang bekleide 16).

Daß er noch so weit zurück in der Reihe der Feldherrn stand, machte sich auch in bedenklicher Weise während des Feldzuges des Jahres 1693 fühlbar, der unter Eugens Obercommando gewiß ganz andere Resultate gehabt hätte.

Gleich im Anfange des Feldzuges zeigte sich wieder die alte Mattheit in der Leitung der Operationen, und wer dieß mit ansah, konnte schon von vorneherein keine große Erwartung hegen. Statt wie Eugen so dringend bevorwortet hatte, mit Beginn der schönen Jahreszeit, versammelten sich die Truppen der Berbündeten erst im Juni zu Carignano. Die Eroberung des sesten Schlosses S. Giorgio unweit Casale durch Leganez war ihre erste Wassenthat. Der Herzog von Savohen wandte sich hierauf gegen Pignerol, die Wegnahme dieses wichtigen Platzes zu versuchen. Aber die französische Besatung unter dem Generallieutenant Grasen von Tesse widerstand tapser. Erst nach dreimonatlicher Belagerung gelang es, das Fort Santa Brigida zu nehmen. Nun erst konnte an den Angriff auf die Festung selbst geschritten werden. Da aber die Belagerung sich sehr in die Länge zog, hosste man durch ein Bombardement schneller zum Ziele zu gelangen. Auch dieses hatte nicht den gewünschten Ersolg.

Während die Verbündeten vor Pignerol lagen, hatte Catinat, der in scheinbarer Unthätigkeit, aber scharf beobachtend bei Fenestrelles stand, sein Heer auf eine weit größere Anzahl als das des Herzogs von Savohen gebracht. Plötzlich erschien er am 28. September mit seiner wohlgeordneten

Streitmacht bei Bussoleno im Susathale. Herzog Victor beging ben großen Fehler, dem Marschall das Vordringen aus dem Thale und die Ausbreitung in der Ebene nicht zu verwehren. Er hob die Belagerung von Pignerol auf, sprengte das Fort Santa Brigida und wandte sich gegen Turin, seine Hauptstadt zu schützen. Aber Catinat war ihm auf dem Wege dahin zuvorgekommen und am 4. October stießen die beiden Heere in der Ebene zwischen den Dörfern Marsaglia und Orbassano auf einander.

Es schien nur schwer aussührbar, ein Zusammentreffen zu vermeisten. Der Herzog von Savohen, tief erbittert über die auf ausdrücklichen Besehl des Königs von Frankreich geschehene Zerstörung seiner Lustsschlösser, welche Catinat hatte in Brand stecken lassen, dachte auch gar nicht daran, dem Kampse auszuweichen. Caprara und Eugen hatten hiezu, wenn es noch zu bewerkstelligen wäre, dringend gerathen. Herzog Victor aber ordnete sein Heer zur Schlacht. Er selbst mit Caprara besand sich auf dem rechten, der Marquis von Leganez auf dem linken Flügel, Eugen führte das Centrum.

Ein starkes Geschützsener, bei welchem die französische Artillerie ihre Ueberlegenheit erwies, eröffnete die Schlacht. Die Franzosen griffen zuerst und mit ihrem gewöhnlichen Ungestüm an. Der rechte Flügel und das Centrum widerstanden, der linke Flügel aber wurde in wiederholtem Anfall zurückgeworsen. Durch dessen Rückzug in seiner linken Flanke bloßgegeben, von vorn und von der Seite mit dem Bajonnette angegriffen, stand Eugen dennoch unerschütterlich. Der rechte Flügel der Berbündeten hatte sogar die ihm gegenüberstehenden Feinde mit großem Berluste zurückgeschlagen. Als aber Catinat nach Besiegung des linken Flügels mit den dadurch verfügdar gewordenen Streitkräften den rechten Flügel der Berbündeten angriff, begann dieser gleichsalls zu wanken. Engen mußte endlich, von allen Seiten gedrängt, den Rückzug antreten, den er in geschlossener Ordnung und häusig gegen die Feinde Front machend, aussührte.

Die Berluste waren beiberseits ungemein groß, bei dem geschlagenen Heere aber noch weit bedeutender als bei jenem der Sieger. Aber auch diese waren erschöpft und Catinat blieb ruhig auf dem Schlachtselde stehen, während der Herzog von Savohen unter den Manern von Turin sein Heer wieder versammelte.

Die tiesen Bunden, welche der blutige Kampf bei Marsaglia beiden friegführenden Parteien geschlagen hatte, lähmten ihre Thätigkeit während der letzten Zeit des Feldzuges. Der Herzog von Savohen stand unbewegslich in dem Lager, das er wieder bei Moncalieri bezogen hatte. Catinat begnügte sich damit, den süblichen Theil von Piemont mit Kriegssteuern an Geld und Lebensmitteln zu belegen. Auch er unternahm nichts von Bedeutung und führte Ansangs Dezember sein Heer in die Winterquartiere auf französsischen Boden zurück.

Die Hauptursache ber Laubeit der Kriegführung im vergangenen Weld= zuge sag ohne allen Zweifel in dem Herzoge von Savoben felbst. Mit so großer Aufopferung berfelbe sich auch ber Sache ber Alliirten angeschlossen zu haben schien, so ist es boch gewiß, daß er seine Verbindungen mit Frankreich niemals gänzlich abgebrochen hatte. Anfangs waren dieselben ungemein versteckt und Engen, der selbst solchen Rückhaltes nicht fähig gewesen wäre und bergleichen auch seinem Better nicht zutraute, versicherte ben Raiser mit ebler Lebhaftigkeit ber unerschütterlichen Anhänglichkeit bes Herzogs von Savohen. Aber nach und nach trat biefe Verbindung, fo geheim man fie auch fortwährend zu halten suchte, bennoch mehr und mehr zu Tage. Die Haltung bes Herzogs war eine schwankende geworden. Er erklärte sich weder offen für den Frieden noch für energische Fortsetzung des Rampses. Während des Feldzuges von 1693 und der Belagerung von Pignerol unterhandelte Victor Amadeus schon ziemlich unverholen mit dem Generallieutenant Grafen Teffé. Dann aber schien er plötlich wieder von heftigster Feindschaft gegen Frankreich beseelt, und er vor allen hatte bei Marsaglia auf Lieferung ber Schlacht gebrungen.

Der unglückliche Ausgang berselben, die Erschöpfung seines Landes, vielleicht das Gefallen selbst, das er an tief verborgener, intriguenvoller Verhandlung sand, vermochten den Herzog wieder mit Frankreich anzustnüpfen. Tesse wurde von König Ludwig mit den geeigneten Vollmachten versehen. Er war ganz der Mann zu solchem Geschäfte. Als Militär wenig bedeutend, hatte er immer mit Vorliebe gesucht, in diplomatischen Geschäften gebraucht zu werden. Von sehr einnehmendem Ausgeren, wünschte und verstand er zu gefallen. Ein Hofmann durch und durch, biegsam und einschmeichelnd, gewandt und verschlagen, war er eben nicht wählerisch in seinen Mitteln. Immer auf gutem Tuße mit denjenigen, die in Rang und

Ansehen standen, nicht im mindesten bekümmert um solche, von welchen er sich keinen Rutzen erwartete, wußte er bei allen denen, die am Hose etwas galten und durch sie bei Ludwig selbst sich in Gunst zu erhalten. Auf diesem Wege gelang es ihm, Besohnungen und Auszeichnungen zu ernten, die sein Verdienst weit übertrasen.

Im höchsten Geheimniß, als Postillon verkleidet, hatte sich Tessé am 30. November 1693 nach Turin begeben 17) und durch eine geheime Thüre in das königliche Schloß führen lassen. Hier blieb er durch sechs Tage in tiefer Berborgenheit, direct mit dem Herzoge und dessen Minister, dem Marquis von S. Thomas, die Unterhandlungen psegend.

Dieselben führten endlich zu einer bedingnisweisen Uebereinkunft, der zufolge der Herzog versprach, mit Frankreich gemeinschaftlich gegen den Kaiser aufzutreten, wenn derselbe sich nicht zur Anerkennung der Neutralität Italiens verstände.

Der Wiener Hof war jedoch hiezu nicht zu bewegen. Mit der unversbrüchlichen Treue, mit der er von jeher an den Traktaten gehangen hat, erklärte er ohne Zustimnung seiner Verbündeten einen solchen Schritt niemals thun zu können. England und Holland aber waren mehr als je zu nachdrücklicher Fortsetzung des Krieges entschlossen. Sie drangen in den Herzog, seinen vertragsmäßigen Verpflichtungen treu zu bleiben. Ihre entschiedene Sprache schüchterte Victor Amadeus ein, und weder entschlossen, mit seinen bisherigen Verbündeten zu brechen, noch für ehrlichen Kampf gegen Frankreich sich entscheidend, wählte er das verwerslichste von beiden, weil es das unredlichste war.

Er versprach bem Könige von Frankreich, nach und nach seinen Absall von den Berbündeten vorzubereiten und einstweisen nur deren Operationssplane zu durchstreuzen. Um dieses Einverständniß mit dem Feinde in ein noch tieseres Geheinmiß zu hüllen, sollten die savohischen Truppen mit den Berbündeten agiren, alle entscheidenden Unternehmungen aber vermieden werden.

Wie pünctlich Victor Amadens dieses trenlose Versprechen während des ganzen Feldzuges des Jahres 1694 gehalten hat, das beweisen am besten die Verichte des Marschalls Catinat selbst. Er bezeugt darin, daß der Herzog, so viel als er nur immer vermöge, die Zusagen befolge, die er über sein künftiges Verhalten gegeben habe. "So empfangen wir," sagt

Catinat, "im Einvernehmen mit dem Herzoge wie es scheint, oder mit "einem seiner Minister fortwährend Nachrichten, die sich immer vollkommen "bestätigen und uns im voraus von den Bewegungen der Feinde unters"richten" 18).

Unter solchen Verhältnissen und unter einem Oberfeldherrn, der gewissermaßen als sein eigener Gegner auftrat, ein Commando führen zu müssen, war in der That ein Mißgeschick zu nennen.

Eugen war es, der von demselben am schwersten betroffen wurde, denn ihm vertraute, da Caprara nach Ungarn gesendet wurde, der Kaiser die Führung seiner sämmtlichen Streitkräfte in Italien.

Bei Orbassano zog Graf Pálssy 19) zu Ende Mai des Jahres 1694 die kaiserlichen Truppen zusammen. Lässsiger als er waren die Verbünsdeten. Unter tausend Vorwänden verschob Victor Amadeus den Ausbruch und die Vereinigung seiner eigenen und der spanischen Streitkräfte. Erst gegen die Hälste des Monates Juli trasen diese zu Orbassano ein.

Um bieselbe Zeit war auch Eugen aus Wien wieder in Turin angeslangt. Er wurde hier mit der erfreulichen Nachricht empfangen, daß der Herzog bereits großen Kriegsrath gehalten habe und eine Unternehmung gegen Casale beschlossen worden sei.

Victor Amadeus spielte seine Rolle mit Meisterschaft. Nachdem er durch jenen Beschluß die Verbündeten von seinem Eiser für die gemeinssame Sache überzeugt hatte, erklärte er, daß seiner Meinung nach die Armee nicht start genug sei eine förmliche Belagerung Casale's vorzunehsmen und gleichzeitig den zu erwartenden Angriffen Catinats zu widersstehen. Ans Nachgiebigkeit für ihn wurde daher einstweisen verabredet, die Festung eng zu blokiren. Ein mehreres vermochte Eugen trotz lebhaften Drängens nicht zu erreichen.

Es war ein betrübender Anblick zu sehen, wie eine geniale Kraft gleich derjenigen Engens, wie die sebendigste Pflichttrene und das redslichste Wollen vergeblich sich abmühten in dem Ningen gegen die durch nichts zu ermunternde Passivität, welche der Oberfeldherr angenommen hatte. Doch konnte der Herzog nicht hindern, daß Engen wenigstens so viel an ihm sag die Unternehmung gegen Casale mit größtmöglicher Thätigkeit betrieb. Die Franzosen hatten sich des im vorigen Jahre von den Verbündeten weggenommenen Forts S. Giorgio wieder bemächtigt.

Der Prinz wies die Nothwendigkeit nach dieses Fort neuerdings zu gewinnen. Um 25. August begann er mit dreitausend kaiserlichen Soldaten den Angriff; drei Tage später ergab sich die Besatzung.

Während der ganzen Zeit hielt sich Catinat ruhig in seiner Stellung bei Fenestrelles. Nur die Waldenser, welche sich wenig an die zweideutige Haltung ihres Landesherrn kehrten, setzten den kleinen Arieg gegen die Franzosen mit Erbitterung und nicht ohne Vortheile fort.

In die Wagschale des großen Gauzen konnten so geringe Erfolge jedoch kein Gewicht wersen. Herzog Victor wußte dasür Sorge zu tragen, jeden Aufschwung zu lähmen, welchen die Sache seiner bisherigen Versbündeten hätte nehmen können. Mit Eugen nach Orbassano zurückgesehrt, veränderte der Herzog seinen Standpunkt nur dann, wenn er durch die Sorge für die Ernährung der Soldaten und der Pferde dazu gezwungen wurde. Schon Ansangs Oktober endete der ereignissosse Feldzug.

Bevor Eugen sich nach Wien begab, traf er mit Sorgfalt alle Vorstehrungen zur Fortsetzung der Blokade von Casale, das den ganzen Winter hindurch eng umschlossen gehalten wurde 20). Zu Wien theilte der Prinz unverholen die Wahrnehmungen mit, die er während des vergangenen Feldzuges machen mußte. In der Stellung, in welcher er sich zwischen den Chef seines Hauses, dem er persönlich zu vielsachem Danke verpslichtet war, und seinen Herrn und Kaiser gedrängt sah, zögerte der Prinz keinen Augenblick, den Weg zu gehen, welchen Pflicht und Shre ihm vorsschrieben. Unverzüglich kehrte er nach Piemont zurück, sest entschlossen, durch unausgesetztes Drängen den Herzog sogar wider seinen Willen zu einer Unternehmung zu zwingen, und so sür den Kaiser noch den mögslichsten Vortheil aus einem Bündnisse zu ziehen, das wie Eugen fühlte, seinem Erlöschen nahe war.

Schon Anfangs März 1695, zu berselben Zeit, in welcher, ohne daß die Verbündeten davon wußten, die Verhandlungen wegen des befinitiven Übertrittes des Herzogs von Savohen zu Frankreich mit besonderer Lebhaftigkeit gepflogen wurden, fand zu Turin die Verathung über die Unternehmungen statt, welche im bevorstehenden Feldzuge auszuführen wären. Ihnen wohnten unter dem Vorsitze des Herzogs von Savohen Prinz Eugen für den Kaiser, Marquis Leganez und Graf Louvignh für Spanien, Lord Galwah endlich für England und Holland bei.

Galwah hatte nach dem Tode des Herzogs von Schomberg, welcher an den bei Marfaglia empfangenen Bunden gestorben war, das Commando der von den Seemächten in's Feld gestellten Streitsräfte erhalten. Er war eigentlich ein Franzose von Geburt, hatte in seinem Vaterlande den Namen Marquis von Rouvigny gesührt und dasselbe nach den Maß-regeln verlassen, welche Ludwig XIV. gegen die Protestanten ergriffen hatte. Seiner lebhasten Parteinahme für König Wilhelm III. und seiner warmen Unhänglichkeit an das protestantische Glaubensbesenntniß dankte er mehr als seinen nicht sehr bedeutenden friegerischen Verdiensten die schnelle Laufbahn, die er in England machte. König Wilhelms Zutrauen hatte ihm jetzt ein Commando in dem Kriege gegen sein früheres Vaterland übertragen, gegen welches er mit der gewöhnlichen Energie eines Neubselchrten diente.

So wenig der Herzog von Savohen solchen Eiser durch die That unterstützte, so sehr verstand er es durch hochtönende Worte wenigstens kurzsichtigere Augen über seine wahren Plane zu täuschen und ihnen volles Vertrauen auf seine Bundestreue einzuslößen, die er im Stillen schon längst gebrochen hatte. Galwah gehörte zu diesen Leichtgläubigen. Schon über Jahr und Tag hatte Victor Amadeus der Allianz insgeheim entsagt und sich dem Feinde zugewendet. Alle Unternehmungen hatte er zu hintertreiben gewußt, und noch wollte Galwah sich für die Redlichkeit der Absichten des Herzogs verbürgen. "Er ist," so schrieb der Lord dem englischen Gesandten in Wien, "ein Fürst von durchdringendem Verstande, "und er kennt seine Interessen zu wohl, um die Macht Frankreichs vergrößern zu helsen. Er ist erbittert gegen dasselbe, und es gibt hier "Niemanden, keinen Hosmann, keinen Minister oder wer er auch sein "mag, der den Verdacht einer schwankenden Gesinnung gegen ihn hegt" 21).

Trotz des Zauderns des Herzogs hatte Engen es durchgesetzt, daß die ganze Generalität sich am 19. März zu Frassinetto del Po versammelte, am solgenden Tage Casale recognoscirte und dann neuerdings über das Unternehmen gegen diesen Platz in Berathung trat. Louvignh und Galwah waren nur für Verstärfung und strengere Handhabung der Blokade, Leganez aber sür eine förmliche Belagerung von Casale. Engen siel mit Lebhaftigkeit dieser letzteren Meinung bei. Schon im verslossenen Jahre hatte ihm der Kaiser die Eroberung von Casale als die einzige

Unternehmung bezeichnet, "welche als eine fruchtbare und den Waffen "der Verbündeten Ehren bringende angesehen werden müsse" 22). Man hoffe von ihm, hatte der Kaiser geschrieben, daß er alles an deren Verwirklichung setzen werde.

Nun war für Engen ber Angenblick gekommen, bem Vertranen seines Kriegsherrn zu entsprechen. Der Prinz bewies es klar, daß die Unternehmung der Stärke des Platzes und der Anzahl der Besatung wegen schwierig, daß sie jedoch durchaus nicht unmöglich sei. Er sprach so eindringlich und trieb den Herzog so sehr in die Enge, daß dieser, wenn er sich nicht selbst verrathen wollte, gleichfalls beistimmen mußte 23). Der Besehl zum Vorrücken der Truppen wurde gegeben und jede Vorskehrung zum Beginne der Belagerung getrossen.

Alles schien sich jedoch zu vereinigen, um den Planen Engens hindernd in den Weg zu treten. Kaum war es ihm mit schwerer Mühe gelungen, den Widerstand des Herzogs, die Zaghaftigkeit manches Andern zu überwinden, kaum sollte an die Unternehmung geschritten werden, welche Engen mit Recht als eine solgenreiche für die Sache des Kaisers ansah, da trat ein Ereigniß ein, das dem Herzoge willsommenen Anlaß bot, den Beginn der Belagerung wieder in's Endlose zu verzögern. In der ersten Hälfte des Monates April war durch zwei Tage und drei Mächte ununterbrochen Schuee gesallen, der drei Fuß hoch die Erde bedeckte <sup>24</sup>). Statt die Laufgräben zu erössnen, unuste man sich einstweisen darauf beschränken, die Blosate zu verstärken und eine engere Linie zu ziehen, um dem Platze jede Communication mit außen zu benehmen.

Um dieselbe Zeit schloß Dictor Amarens eine neue geheime Überseinkunft mit Ludwig XIV. ab. Er verpflichtete sich die Truppen der Berbündeten in Italien sestzuhalten, auf daß sie nicht anderwärts gegen Frankreich verwendet werden könnten. Er versprach außerdem jede Untersnehmung gegen den König und dessen Heer bis zum Monate November zu hintertreiben, die Fortisicationen von Casale aber nach der Sinnahme dieses Plazes rasiren zu lassen und sie während der Daner des ganzen Krieges nicht wieder aufzubauen. Sollten die Verbündeten in die Demoslirung von Casale nicht willigen wollen, so bethenerte Victor sich unverweilt von der Allianz loszusagen und offen auf die Seite Franksreichs zu treten.

Hiegegen verpflichtete sich ber König auch seinerseits in Italien nicht angriffsweise vorzugehen und von seinem baselbst befindlichen Heere keine Streitkräfte nach anderen Kriegsschanplätzen zu entsenden 25).

So war ohne Engens Wissen über bas Schickfal von Casale entschieben, bevor noch ber Plat in die Hände der Berbündeten gerathen war. Dieß geschah durch die Capitulation vom 9. Juli, deren wichtigster Artikel, dem geheimen Vertrage gemäß, die Rasirung der Festungswerke durch die Franzosen aussprach.

Eugen erklärte sich mit Nachbruck gegen diese Capitulation. Er bewies, daß die Verfügung über Casale, als ein Neichslehen, dem Kaiser allein zustehe. Er suchte dem Herzoge zu Gemüthe zu führen, daß die Gestattung so langen Verweilens der Feinde in der schon eroberten Stadt den Wassen der Verbündeten nur zur Schande gereichen könne 26). Aber auf die Stimme der Ehre horchte Victor Amadeus schon längst nicht mehr, in so eindringlicher Weise sie auch durch Eugens Mund zu ihm sprach. Er verblieb hartnäckig bei seinem Vorsatze. Durch offene Drohung seines Absalles von dem Bündnisse und des Uebertrittes zu Frankreich machte er endlich auch Eugens heftigen Widerspruch verstummen.

Jedoch nur nach langer und stürmisch bewegter Erörterung geschah bieß 27). Engens Erbitterung mag um so größer gewesen sein, als eine Handlung, die er für unverträglich hielt mit der Waffenehre, ihn von Niemand mehr als bem Chef seines Saufes verleten mußte. Hiezu fam noch der immer stärker werdende Verbacht der üblen Absichten des Herzogs. Diese Eindrücke machten Eugens früher so warme Anhänglichkeit an Victor Umadeus mehr und mehr erfalten. Un die Stelle des innigen Freundschaftsverhältnisses trat eine Spannung, welche Eugen jedoch niemals zu offenem Zwiespalt sich erweitern ließ. Denn nie vergaß er die Pflichten perfönlicher Dankbarkeit, die er seinem Better schuldete, und nun forderte noch überdieß des Raifers Dienst die Aufrechthaltung eines wenigstens äußerlich guten Einvernehmens mit dem Herzoge. Denn noch hoffte Eugen auf eine zweite Unternehmung für diesen Feldzug, und er schlug als solche die Belagerung von Pignerol vor. Victor Amadeus willigte scheinbar ein und rückte gegen diesen Plat. Gleichzeitig setzte er jedoch den General= Lieutenant Teffé von seinen Bewegungen und ben Planen der Verbündeten in genaue Kenntniß 28). Durch Winkelzüge aller Art wußte er bie Absichten derselben zu hintertreiben, die Ausführung jedes Entschlusses zu vereiteln, und in dieser Weise das dem Könige von Frankreich gegebene Versprechen zu lösen.

So verstrich ber Rest ber günstigen Jahreszeit. Als Eugen sah, daß nichts ersprießliches mehr auszurichten sei, rieth auch er zur Beendigung des Feldzuges, um die Truppen nicht durch zwecklose Märsche während der rauhen Witterung nutzlos anzustrengen.

Die Regimenter wurden in die Winterquartiere verlegt und Eugen selbst kehrte nach Wien zurück. Man erzählte von ihm am französischen Hofe, daß er es auf seinem Rückwege vermieden habe, Sasale zu berühren, weil er den Platz nicht wiedersehen wollte, welchen man, recht im Widerspruche mit den Rechten und den Interessen des Kaisers, nur demolirt, statt mit allen seinen Besestigungen versehen in die Hände bekommen habe <sup>29</sup>). Nun eilte der Prinz nach Wien, dem Kaiser die Wahrnehmungen, welche er während des vergangenen Feldzuges gemacht hatte, und die Besürchtungen darzulegen, die er darans solgern zu müssen glaubte.

Co wenig man zu Wien Urfache batte, mit den Ergebniffen des Reld= zuges zufrieden zu sein, so war man boch zu gerecht, um nicht das Urtheil über bas errungene Resultat ein ganz verschiedenes von bemienigen über bas Benehmen bes kaiferlichen Feldherrn sein zu lassen. Dem letteren ließ man die vollste Unerkennung widerfahren. Die unermüdete Thätigkeit bes Prinzen, ber raftlose Gifer, ben er im Heerlager gleichwie im Rriegs= rathe in stets unverändertem Mage an den Tag gelegt hatte, alles dieß fand am Raiserhofe bankbarfte Bürdigung und lebhafte Belobung 30). Man hatte bort ein feines Gefühl für bie belifate Stellung, in ber fich Eugen zwischen seinem Ariegsherrn und bem Chef seines Saufes befand. Die Ausbauer, mit welcher ber Pring an ber Sache bes Raifers festhielt, mußte ihm zu Wien die lebhaftesten Sympathien erringen. Sie gewann auch seiner Stimme ein neues und verstärktes Gewicht im Rathe des Monarchen, und auf Eugens bringendes Fürwort beschloß man zu Wien, alles mögliche zu thun, um ben Herzog von Savohen bei ber großen Allianz gegen Frankreich festzuhalten.

Victor Amadeus ging auf alle Vorschläge ein, die man ihm machte, schon im voraus entschlossen, keiner seiner Verbindlichkeiten nachzukommen. Zu gleicher Zeit, während er mit dem Kaiserhose unterhandelte, schloß er im tiefsten Geheimniß einen Allianzvertrag mit Frankreich ab. Gegen die Rückgabe von Pignerol und der Grafschaften Susa und Nizza machte er sich anheischig, wenn die Verbündeten die Neutralität Italiens nicht anerstennen sollten, seine Truppen mit denen des Königs von Frankreich zu vereinigen. Die Vermählung seiner Tochter mit dem Herzoge von Bourgogne, Ludwigs XIV. ältestem Enkel, sollte das neue Bündniß vollends besiegeln.

So bicht ber Schleier auch war, mit welchem Herzog Victor seine Annäherung an Frankreich zu verbecken sich bemühte, so vermochte er doch nicht, das wachsende Miskrauen des Wiener Hoses zu beschwichtigen. Im Vertrauen zu Eugens "bekannter Experienz, vielfältig bewiesenem Valor, "auch behwohnender guter Vernunft und Conduite 31)," hatte der Kaiser es für nothwendig gehalten, dem Prinzen neuerdings das Commando über seine Truppen in Italien zu übertragen. Es war ihm eingeschärft worden, "die Schritte des Herzogs bestens, jedoch dergestalt zu beobachten, daß "derselbe kein Mistrauen verspüren und daraus Anlaß zu noch gefähr= "licheren Entschlüssen nehmen könnte. Uebrigens verlasse sich," so endete das Rescript, "der Kaiser völlig auf Eugens große Prudenz und bekannte "Geschicklächeit, womit er gewiß alles am besten vorzukehren wissen "werde" 32).

Unter biesen Verhältnissen war, wie der Prinz von Commerch mit Recht dem Minister Grasen Ainsth schrieb, die Stellung desjenigen, der die kaiserlichen Truppen in Italien zu besehligen hatte, eine der schwierigsten und undankbarsten, die es nur geben konnte 33). Ein Glück war es, daß Eugen sich durch das heuchlerische Benehmen des Herzogs von Savohen nicht täuschen ließ. Wo Andere noch sest an Victor Amadeus glaubten 34), hatte des Prinzen Scharsblick bald das richtige entdeckt. Kaum in Turin angekommen, ineldete er nach Wien, daß seiner Ueberzeugung nach ein geheimer Vertrag zwischen Frankreich und dem Herzoge bestehen müsse 35). Die militärischen Dispositionen, die er vorgefunden, seien so verkehrt getrossen, daß sie deutlich auf ein Einverständniß mit dem Feinde hinswiesen. Der Prinz verhehlte diese Anschaungsweise so wenig, daß der Herzog in die Enge gebracht, nach und nach den Generalen der Verdündern, wenn gleich nur in vorsichtigster Weise, Mittheilungen über seine Unterhandlungen mit Frankreich zu machen begann.

Diese Enthüllungen erregten bie lebhafteste Entrüftung bei benjenigen, an welche sie gerichtet wurden. Schon früher war das Miktrauen ber kaiserlichen Truppen in Italien gegen ben Herzog von Savoyen so groß gewesen, daß, um beffen Insultirung zu verhindern, ber Kaiser seinen Officieren bei Lebensstrafe verbieten mußte, "über bes Herzogs Thun und Lassen "ein Urtheil zu fällen, darüber zu reden ober Gerüchte auszustreuen" 36). Nun aber brach der allgemeine Unwille unaufhaltsam les und machte sich in ben heftigsten Aenferungen Luft. Nur Engen hielt an fich, benn er hatte wenigstens die Befriedigung, unter ben Ersten gewesen zu sein, welche bes Herzogs Doppelzüngigkeit und sein falsches Spiel mit ben Interessen ber Berbündeten erfannt hatten. Er ließ sich auch burch die fortdauernde Berstellung besselben nicht täuschen. Er bezeichnete bessen Mittheilungen über seine Unterhandlungen mit Catinat und seinen Briefwechsel mit bemselben als das, was sie in der That waren, als ein trügerisches Spiel, und er sprach wiederholt die lleberzeugung aus, daß der Bertrag, dessen Unterhand= lung hier vorgespiegelt wurde, längst wirklich zu Stande gekommen fei 37).

Daher kamen auch die Vorstellungen zu spät, welche Eugen im Auftrage des Raiferhofes bem Herzoge machen follte, um seinen Abfall von bem Bündnisse zu verhindern. Der Pring sollte ihm, so verlangte man zu Wien, zu Gemüthe führen, daß er sich jett freiwillig in das Joch begebe, vor welchem sich zu retten er ber Liga beigetreten sei. Die Franzosen würden in seinem Lande den Meister spielen und dem Berzoge Gesetze vorschreiben. Er selbst habe genng Beispiele davon erlebt, wie wenig Frankreich auch bie verbrieftesten Versprechungen zu halten pflege. So würde es auch mit ben ihm gemachten Verheißungen geben, indem feine Macht da sei, welche einen Separatvertrag Frankreichs mit Savohen garantiren und etwa die erstere Macht zur Einhaltung ihrer Versprechungen verhalten würde. Im Falle des Gegentheils aber, und wenn der Herzog bem großen Bundniffe tren bleiben follte, werbe man ihm bei bem allge= meinen Frieden nicht nur weit bessere Bedingungen erwirken, sondern auch Frankreich zum Ersatz bes auf savonischem Gebiete angerichteten Kriegsschadens verhalten und dasselbe mit gesammter Macht zur Erfüllung biefer Verpflichtungen zwingen.

"Sollte aber," so endigte der Kaiser sein Schreiben an den Prinzen, "ber Herzog schon zu weit mit Frankreich gegangen und keine Hoffnung

mehr übrig sein, ihn der Allianz zu erhalten, so wäre mit Leganez und Galway zu überlegen, ob die Streitmacht der Berbündeten genüge, um auch ohne und gegen die savohischen Truppen den Kampf in Italien fortzusetzen" 38).

Diese lettere Frage glaubte Engen nach reiflicher Erwägung bejahend beantworten zu sollen. Auch der Prinz Commerch theilte Engens Meinung. Sie stimmten beide mit Wärme für die Fortsetzung der Feindseligkeiten in Italien. Ob fie hiebei nur die wirkliche Sachlage in Betracht zogen, ob fie nicht vielmehr ihr Urtheil badurch bestimmen ließen, daß es ihnen schimpflich erschien, ben Herzog von Savohen ber ganzen Allianz gewissermaßen Gesetze vorschreiben zu sehen, dieß ist jetzt schwer zu entscheiben. Bewiß ift, daß Eugen jeden Schritt, um den Herzog von feiner bevorftehenden Verbindung mit Frankreich abzuhalten, für nutslos ansah, und daß er von nichts mehr als der Sorge für die Sicherheit seiner Truppen in Anspruch genommen wurde. Der Abfall des Herzogs diente nur dazu, die Eintracht zwischen ben übrigen Berbündeten zu stärfen, und Eugen, Leganez und Galway handelten in allem im genauesten Einverständnisse. Sie verweigerten es, gleich dem Herzoge einen Waffenstillstand abzuschließen, und nahmen eine gesicherte Stellung in der Nähe der mailändischen Grenze.

Obgleich Eugen ben Abfall bes Herzogs von Savohen als eine anssemachte, nicht mehr zu ändernde Sache dargestellt hatte, so glaubte man in Wien doch einen letzten Versuch wagen zu müssen, um einen so wichtigen Alliirten bei dem großen Bündnisse gegen Frankreich sestzuhalten. Der kaisersliche Obersthosmarschall, Feldmarschall Graf Mannsseld, Fürst zu Fondi, wurde in außerortentlicher Mission nach Turin gesendet. Die Anträge, die er dem Herzoge zu machen hatte, waren glänzende. Dennoch wurde damit nichts mehr ausgerichtet; Victor Amadeus war schon völlig von den Franzosen umgarnt. Auf die Weigerung des Kaisers, die Neutralität Italiens anzuerkennen, vereinigte der Herzog seine Streitkräfte mit dem französischen Heere und trat als Oberseldherr an die Spize desselben.

Unter diesen Verhältnissen waren die verbündeten Mächte nicht der Unsicht ihrer kampflustigen Heerführer, daß der Krieg in Italien noch länsger fortzusetzen sei. Insbesondere war es die spanische Regierung, welche in höchster Besorgniß für Mailand und dessen Gebiet, auf Unerkennung der

von Frankreich vorgeschlagenen Neutralität vrang. Wenn auch Spanien absiel, so konnte der Kaiser, denn die Hülse der Seemächte in Italien war nur von geringem Gewicht, nicht allein auf dem Kampsplatze bleiben. Es kam also wirklich am 6. October 1696 der Neutralitätsvertrag zu Stande 39), kraft dessen völlige Wassenruhe in Italien bis zum Abschlusse des allgemeinen Friedens, und die Käumung des Landes von den kaiserlischen sowohl als den französischen Streitkräften sestgesetzt wurde.

Wenige Tage nach Abschluß bes Tractates begann auch schon ber Rückmarsch ber kaiserlichen Truppen nach den österreichischen Erbländern. Eugen sandte den Prinzen Commerch voraus, dem Kaiser über die Ereigsnisse in Italien erschöpfenden Bericht zu erstatten 40). Er selbst blieb in Mailand zurück, bis alles, und insbesondere die Subsidienzahlung geregelt war, welche die italienischen Fürsten vertragsmäßig den kaiserlichen Truppen zu leisten hatten. Erst als das letzte Regiment den Rückmarsch angetreten hatte, begab sich Eugen gleichsalls nach Wien 41).

## Fünftes Capitel.

So wie in den früheren Jahren, so war der Prinz auch dießmal zu Wien mit höchster Auszeichnung empfangen worden. Der Kaiser zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Benehmen, welches Eugen in Italien beobachtet hatte. Diese Auersennung war dem Prinzen von dem Monarchen selbst, sie war ihm von seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Präsidenten des Hoseftriegsrathes Grafen Ernst Rüdiger Starhemberg in schmeichelhafter Weise ausgedrückt worden 1). So gerechte Würdigung seiner Leistungen konnte Eugen nur in seinem Eiser für den Dienst des Kaisers bestärken.

Die Gelegenheit, benselben neuerdings und noch glänzender zu bethästigen als je zuvor, sollte nicht lange auf sich warten lassen. Zwar ruhten in Italien die Wassen, im deutschen Reiche und in den Niederlanden wurde der Krieg gegen Frankreich nur lässig geführt. Aber mit desto größerer Erbitterung dauerte der Kampf im südlichen Ungarn gegen den Erbseind der Christenheit fort.

Seit Belgrad wieder verloren gegangen und die erneuerte Ueberströmung Ungarns durch die Osmanen nur an dem Walle des von Guido Starhemberg so tapser vertheidigten Esset gescheitert war, bildeten des Markgrasen Ludwig Sieg bei Szlankament und die Eroberung von Großwardein die einzigen Lichtpunkte in der Kriegführung des Kaisers gegen die Türken. Die beabsichtigte Wiedereroberung von Belgrad war mißlungen, das Jahr darauf hatte das kaiserliche Heer vielleicht noch größere Verluste durch die Krankheiten erlitten, welche in dem besestigten Lager von Peterwardein herrschten. Im Jahre 1695 endlich war der Oberbesehl in die Hände des Kursürsten Friedrich August II. von Sachsen übergegangen, der als Preis dasür achttausend Mann seiner eigenen Truppen zu dem kaiserslichen Heere stoßen ließ.

Man hätte glauben sollen, daß mit einer dermaßen verstärften Armee sich glänzende Resultate hätten erringen lassen. Es war dieß um so wahrsscheinlicher, als der Kurfürst von einer Anzahl der ausgezeichnetsten kaisers

lichen Generale unterstützt wurde. Da repräsentirte Graf Caprara militä= risches Wiffen und fluge, vielleicht zu ängstliche Besonnenheit, ber tapfere Beterani aber bie friegerischen Talente in ihrer ebelften Geftalt. Da war Donat Heißler, Graf von Beitersheim, einer ber wackerften Reiteroffi= ziere, welche tie kaiserliche Armee jemals besessen, seiner kühnen Unternehmungen wegen nur die Türkengeißel genannt, ein Rind seiner eigenen Thaten, burch perfonliches Verdienst vom gemeinen Soldaten zur höchsten militärischen Bürde, ber eines Feldmarschalls, emporgestiegen. Da war ber wilde Sigbert Beifter, harten, ja graufamen Charafters, aber unbeugfamen Muthes, eifernen Willens, unschätzbar am Tage ber Schlacht. Da war der General der Cavallerie Graf Rabutin, der unter Eugen in Italien mit Auszeichnung gebient hatte, zwar voll Stolz und Selbstüberschätzung, aber unter der Leitung eines überlegenen Feldherrn ein höchst brauchbares Werkzeug zur Durchführung glänzender Kriegesthaten. Sie alle aber überftrahlte Guido Starhemberg, nuter ben gebornen Desterreichern unftreitig bas erfte friegerische Talent seiner Zeit, ber die ausgebreitetsten militärischen Renntniffe, eine burch nichts zu erschütternte Rube und Besonnenheit mit bem glänzenbsten persöulichen Muthe verband, ein Charafter, vielfach angefeindet, aber auch vom Gegner auf's höchste geachtet, in späterer Zeit Engens vornehmster, ihm nahe kommender Rebenbuhler.

So vorzägliches mit solchen Elementen ein wirklicher Feldherr zu leisten vermocht hätte, so wenig wußte der Aurfürst so große in seine Hand gelegte Kräfte gehörig zu gebrauchen. Er verstand es weder, die Achtung der Generale, noch die Liebe seiner Soldaten zu erwerben. Die ersteren sahen mit Geringschätzung auf ihn, der wenig vom Kriege überhanpt und gar nichts von der Kriegführung gegen die Türken verstand, der ihre Nathschläge nicht hörte, sondern nur seinen eigenen, gleich unersahrenen Offizieren sein Bertranen schenkte. Die Soldaten aber fühlten es wohl, daß der Kursfürst weder Sorgsalt noch Interesse für sie hatte, sie merkten das Schwanstende, Unsichere in seinen Maßregeln. Nichts wirst verderblicher auf den millitärischen Geist, als wenn die Truppen zu der Leberzengung sommen, daß sie schlecht geführt werden. Dieß war in der That in hohem Grade unter Friedrich Angust der Fall. Die Berwirrung, welche in seinen Anordsnungen herrschte, war Schuld, daß in den beiden auf einander solgenden Feldzügen zuerst Beterani, dann Heißler das Leben verloren, daß die Türken

den Kriegsschanplatz ziemlich tief nach Ungarn zu verlegen vermochten und das kaiserliche Heer die namhastesten Verluste erlitt. Solche Erfolge ernusthigten die Feinde zu immer fühneren Streifzügen. Der geringe Schutz, welchen die kaiserlichen Truppen den Landesbewohnern gewährten, erbitterte diese, und überall herrschte dumpfe Unzusriedenheit, die sich sogar hie und da in Ausstandsversuchen Lust machte. Von allen Seiten liesen die dringendsten Vorstellungen ein, und zu Wien wurde Verathung über Verathung gehalten, um die Mittel zu sinden, dem so drohenden llebel zu steuern.

Eugen und Prinz Commerch, welche beibe noch von Italien aus bringend gebeten hatten, in Ungarn dienen zu dürfen 2), wohnten diesen Berasthungen bei. Beide Fürsten kannten das Land aus den früheren Türkensseldzügen genau. Beide erflärten, daß ihrer Ansicht nach die Wiedereroberung Belgrads das beste Mittel sei, den Feind zur Vernunft zu bringen. Sowohl in Anbetracht der Wichtigkeit der Festung an sich sei dieß der Fall, als weil nur durch ihren Besitz Ungarn völlig sichergestellt und dann auch die Einsnahme von Temeswar nicht mehr lange auf sich warten lassen würde 3). Die Nathschläge, welche Eugen zur Aussührung dieses Projektes an die Hand gab, zeugten von so vollständiger Sachsenntniß, daß man in Wien bald nicht mehr im Zweisel war, wer in dem bevorstehenden Feldzuge dem Kursürssen von Sachsen an die Seite zu stellen sei.

Denn so wohl man auch am Kaiserhofe alle die Fehlgriffe kannte, welche sich der Kurfürst hatte zu Schulden kommen lassen, so glaubte man doch die sächsischen Truppen nicht missen zu können, die sich beim kaiserlichen Heere-besanden. Die erste Bedingung ihres Bleibens war aber, daß der Kurfürst den Oberbesehl nicht verliere. Man suchte also alle die Gebrechen des Oberseldherrn durch passende Wahl deszenigen auszugleichen, der unter ihm die Truppen besehligen sollte. Statt des alternden und kränklichen Caprara, dessen Nathschläge mehr verlacht und verspottet, als besolgt worden waren 4), der aber auch andererseits die Vorsicht schon so weit trieb, daß sie in unerträgliche Langsamkeit und Aengstlichkeit aussartete, wurde eine jüngere, energische Persönlichkeit gesucht, die nöthigensalls dem Kurssürsten selbst zu imponiren vermöchte. Die Männer, deren Stimme hiebei in erster Linie gehört wurden, waren der Generalsieutenant Marksgraf Ludwig von Baden und der Präsident des Hosfriegsrathes, Graf Starhemberg. Sie wiesen beide aus Eugen hin, als den geeignetsten zur

Ausfüllung jenes schwierigen Postens. "Er wisse Niemand zu nennen," erklärte Starhemberg dem Kaiser, "der mehr Verstand, Ersahrung, Fleiß "und Eiser zu des Kaisers Dienst, der eine großmüthigere und uneigens "nützigere Gesinnung, der die Liebe der Soldaten in höherem Grade besitze "als der Prinz 5)".

Ein solches Lob des jungen zweinndbreißigjährigen Mannes aus dem Munde eines Veteranen wie Starhemberg, der gleichwohl dem Prinzen das Zeugniß größerer Erfahrung als den alten Generalen gibt, fällt schwer in die Wagschale für Eugens Verdienst. Die allgemeine Stimme pflichtete der Anschauungsweise Starhembergs bei, und nur der Aurfürst selbst hätte lieber einen fügsameren Unterseldherrn, den im Range jüngeren Feldmarschall Grasen Sthrum an der Seite gehabt.

Sthrum aber mußte von jedem Unparteiischen zu benjenigen Generalen gerechnet werden, welche nicht den mindesten Anspruch erheben fonnten, auf einen so schwierigen Platz gestellt zu werden.

Seine Familienverbindungen waren Ursache gewesen, daß er rasch bie unteren militärischen Rangstufen erstieg und sich schnell zu höheren Stellen befördert sah. Sobald es sich jedoch um Führung größerer Commando's bandelte, zeigte fich bas Ungenügende seiner Befähigung von allen Seiten. Untabelhafte perföuliche Bravour, eine nicht gewöhnliche Reitkunft, die viel genannt war wegen bes forcirten Rittes, mittelft beffen er bie Strecke von Wien bis Neuftadt in fieben Biertelftunden gurückgelegt hatte, einige Uebung endlich in der Ausführung der einfachsten Bewegungen, das war alles, was Sthrum mitbrachte, um eine Armee befehligen zu können. Jeder, der nicht ein bestochenes Urtheil hatte, mußte einsehen, daß es viel zu wenig war zur Uebernahme eines in jeder Beziehung schwierigen Commando's. Ludwig von Baden und Starhemberg fühlten bieß lebhaft und arbeiteten dem Verlangen des Kurfürsten mit Nachbruck entgegen. Unumwunden erklärten sie, daß Sthrum bem Pringen in allen erforderlichen Eigenschaften weit nachstehe. Der Raiser pflichtete ihren Vorstellungen bei. Sthrum wurde ber Armee bes Markgrafen Ludwig von Baben beigegeben, Eugen aber nach Ungarn bestimmt 6).

Mirgends wurde die Ernennung Engens mit größerer Frende begrüßt, als bei dem Heere felbst, das gegen die Türken im Felde stand. Die Generale waren, wie Rüdiger Starhemberg bezeugt, dem Prinzen ebenso

anhänglich gesinnt, als sie bem Kurfürsten wegen seiner Rauhheit im Commando und seiner großen Selbstüberschätzung abgeneigt waren. Die Soldaten hofften von der ihnen wohl bekannten Sorgfalt Eugens, von dem Nachdrucke seiner Vorstellungen Abhülse ihrer Beschwerden, Auszahlung des rückständigen Soldes, neue Bekleidung, regelmäßige Verspsegung. Alle erwarteten aber eine ganz andere Kriegführung, als sie während der letzten Jahre hatten durchmachen müssen, und sie rechneten auf die Wiedersehr der ruhmreichen Tage, an welchen sie von Karl von Lothringen, von Maximilian Emanuel von Baiern und Ludwig von Baden zum Siege geführt worden waren.

Diese günstige Stimmung bes Heeres warb noch durch ben Umstand erhöht, daß in dem Augenblicke, in welchem Eugen sich zur Armee begeben wollte, der Aursürst Friedrich August, zum Könige von Polen erwählt, den Oberbesehl über das Heer in Ungarn dem Kaiser zurückgab und nach Krakau eilte, den neuen Thron zu besteigen. Prinz Eugen von Savohen wurde an seiner Stelle mit dem Oberbesehle betraut.

Dieß war der Schritt, mit welchem Eugen seine Siegeslaufbahn im eigentlichen Sinne des Wortes erst antrat. Bisher hatte er sich immer nur in untergeordneter Stellung befunden, gezwungen, fremdem, oft tadelnswerthem Besehle zu gehorchen. Nun sah er keinen Carasa, keinen Caprara mehr über sich, deren ängstliche Besorglichkeit jede Gelegenheit zur Erringung eines Ersolges entschlüpfen ließ. Nun hatte er es mit keinem Victor Amadeus mehr zu thun, von dem man nicht wußte, ob er zu den Freunden oder den Feinden zähle, ob er nicht im Augenblicke anscheinend vertraulicher Berathung über schimpslichen Verrath brüte. Auf sich selber war er angewiesen, auf die eigene Krast, das eigene Genie. Der Moment war eingetreten, in welchem sich seine militärische Begasbung auf das glänzendste bewähren sollte.

Den Sindruck bavon noch zu erhöhen, mußten die Umstände von der Art sein, daß sie die Hossmung auf günstigen Ersolg in jeder Hinsicht als eine überspannte erscheinen ließen. An die ursprünglich in Vorschlag gebrachte Unternehmung gegen Belgrad konnte durchaus nicht mehr gedacht werden. Die Jahreszeit war schon zu weit vorgerückt, das Heer von allem entblößt, die Mannszucht gelockert, die Belagerung von Vihacs durch die Rangstreitigkeiten der beiden Vesehlshaber Auersperg und Vat-

thhanh mißlungen. Ein Aufstand in Oberungarn, zunächst durch die Excesse der Mangel leidenden Garnisonen veranlaßt, mußte durch den Prinzen Baudemont mit Wassengewalt unterdrückt werden. Das Heer selbst, welches Guido Starhemberg bei Essek versammelt hatte, sand Eugen in einem so verwahrlosten Zustande, daß er gleich nach seiner Ankunft bei demselben den Grasen Solar nach Wien entsandte, um einerseits außzgiebige Abhülse, andererseits freie Hand zur Ergreifung energischer Maßzregeln zu erhalten.

Um 25. Juli brach Eugen mit bem Heere gegen Beterwarbein auf. Graf Auersperg, welcher bie Regimenter bem Kriegsschauplate zuführte, die vor Bihacz gestanden hatten, Graf Rabutin, Commandirender von Siebenbürgen und Pring Baubemont, ber mit einigen Cavallerie-Regimentern die Insurgenten in Oberungarn völlig geschlagen hatte, sie Alle erhiel= ten Befehl, sich mit thunlichster Beschleunigung mit bem Sauptheere gu vereinigen. Auersperg und Vaudemont gehorchten pünktlich. Nur Rabutin zögerte und wollte, noch von bes Aurfürsten Zeit her an Eigenmächtigkeiten gewöhnt, nur seinem Kopfe folgen und Siebenbürgen gegen ben Feind becken. Eugen zeigte, wie Rabutin zu schwach hiezu sei, wie ihm bas Hauptheer keine Hülfe senden und in seiner vereinzelten Stellung ihn leicht Veterani's Schicksal treffen könne 7). Der Raiser stimmte völlig Eugens Anschammgs= weise bei, und ein ftrenges Reffript erging an Rabutin, ben Befehlen bes Bringen unweigerlich zu gehorchen 8). Eugen felbst schlug ein Lager zu Cobila, wo er erfuhr, daß ber Großherr zu Belgrad eingetroffen sei und bie Osmanen sowohl über bie Donau als bie Save eine Brücke errichtet hatten.

Sultan Mustafa II., welcher nach ben kurzen und wenig ruhmvollen Regierungen seines Baters Suleiman II. und seines Dheims Ahmed II. den Thron der Osmanen bestiegen, hatte durch persönliche Führung seiner Heere den Kriegsoperationen derselben einen neuen und kräftigen Impuls gegeben. Das Glück war ihm günstig gewesen, und er hatte gegen Friedrich August von Sachsen Dinge auszusühren vermocht, die seine Hoffnungen nährten, in seinen Truppen aber und seinem Volke jene Zuversicht weckten, welche dem Feldherrn in seinen Unternehmungen so sehr zu Statten kommt. In dem ersten Feldzuge hatte er Veterani's Niederlage und Tod, in dem zweiten des Kurfürsten Mißgeschick in der Schlacht an der Vega herbeigesührt. Auch der dritte Feldzug begann unter günstigen Auspizien für

ihn. In Oberungarn war die Fahne des Aufruhrs wieder erhoben worden, die Belagerung von Bihacs war mißglückt, und das Heer, welches ihm gegenüber stand, weder von der Stärke des seinigen, noch so gut wie das der Osmanen mit allen Kriegserfordernissen versehen. Denn das letztere war von einer mächtigen Donauflotte unterstützt, die reich beladen war mit allem, dessen das Heer nur immer bedurfte.

Die allgemeine Vernnuthung ging bahin, daß die Türken die Sabe übersschweiten und Peterwardein angreifen würden. Plötzlich wendeten sie sich jedoch weiter gegen Osten, gingen am 19. August bei Pancsova über die Donau und sandten ihre Schiffe den Strom hinauf die gegen die Mündung der Theiß. Nun war einerseits Titel zu Wasser und zu Lande bedroht, andererseits wäre es aber auch leicht möglich gewesen, daß der Sultan ohne Titel anzugreisen, in Eilmärschen gegen Siebenbürgen vorzudringen beabssichtigte, um den mit acht Regimentern im Anmarsch befindlichen Grasen Rabutin zu überfallen und vom Hauptheere abzuschneiden. Eugen ließ daher den Feldmarschall-Lieutenant Nehem mit acht Batailsonen und achtshundert Pferden in Titel zurück, und stellte noch zwei Regimenter längs der Theiß auf, die Bewegungen der Feinde zu beobachten. Er selbst marsschirte die Theiß entlang, dem Grasen Nabutin entgegen.

Nachdem der Sultan mit gesammter Macht sich gegen Titel gewendet hatte, war es dem Feldmarschall-Lieutenant Nehem mit seinem schwachen Corps nicht möglich gewesen, sich daselbst zu halten, und er warf sich, Eugens Besehlen gehorchend, nach Peterwardein. Der Prinz selbst hatte sich an der Theiß mit Baudemont, und wenige Tage darauf mit Rabutin verseinigt. So verstärkt beschloß Eugen, gegen Peterwardein zurückzukehren, um eine etwaige Unternehmung der Türken wider diese Festung zu vereiteln.

Der Prinz kam eben noch zur rechten Zeit, um die Versuche der Türsten zur Zerstörung der Morastbrücken bei St. Thomas und Spreck zu hintertreiben. Um 5. September traf das Heer in der Nähe der Römersschanze ein und setzte am nächsten Tage seinen Marsch in der Entsernung einer halben Meile am seindlichen Lager vorüber fort. Die türkische Reisterei, welche in zahllosen Scharen das kaiserliche Heer umschwärmte, wurde durch dessen entschlossen Haltung von wirklichen Angriffen abgesschreckt. Nichts glich der freudigen und muthigen Stimmung des christs

lichen Heeres, und die Zuversicht des Führers theilte sich allen Soldaten mit <sup>9</sup>). Ungefährdet erreichte Eugen am Abende des 6. September den Moraft dießseits Peterwardein, wo er ein Lager bezog.

Aber schon am nächsten Morgen melbete Nehem aus Beterwardein, daß man im türkischen Lager großen Staub aufsteigen sehe, jedoch nicht unterscheiben könne, ob ber Jeind das Lager verlasse ober nicht. Dieß wurde bald zur Gewißheit, und man überzeugte sich von der erfolgten Räumung bes Lagers. Der Feind, wohl einsehend, daß bei ber jetigen Stellung des kaiferlichen Heeres an eine Belagerung von Peterwardein nicht mehr zu benken sei, war benselben Weg, ben Eugen gekommen, abmarschirt, und bereits im Uebergange über ben ersten Morast begriffen. Gin Ueber= läufer brachte die Runde, daß auf den Rath Tökölh's der Beschluß gefaßt worden sei, die Theiß entlang nach Szegedin zu gehen, diese nur schwach befestigte Stadt zu erobern und sodann ben Weg nach Siebenbürgen ein= zuschlagen. Eugen zögerte keinen Augenblick, alles baran zu setzen um biefes Vorhaben zu vereiteln. Unverzüglich brach er mit dem ganzen Heere auf, bem Feinde zu folgen. Er felbst eilte mit ber Reiterei voraus, stellte bie von den Türken zerftörte Brücke über den Moraft von St. Thomas nothbürftig wieder her und traf am 10. September zu Becs ein.

Hier wurde auf die Nachricht, der Feind sei Benta stehen gebliesben, Kriegsrath gehalten. Alle Generale theilten Eugens Meinung, daß man dem Sultan solgen und alles anwenden müsse, ihn einzuholen, noch bevor er Szegedin erreicht habe. Streisparteien wurden entsendet, vom Feinde nähere Nachrichten zu bringen und ihm wo möglich einige Gesangene abzunehmen, um aus deren Aussagen neue Ausschlässe über die Abssichten der Gegner zu erhalten. In der Nacht noch empfing Eugen aus Zenta die Meldung, der Großherr sei den ganzen Tag über dort gestanden und habe viel Reiterei ausgeschieft, das Land ringsum zu verheeren.

In zwölf Colonnen sonderte ber Prinz seine Streitfräfte, deren sechs von dem Fußvolke, sechs von der Reiterei gebildet wurden. So geordnet, die Artillerie in der Mitte, die Bagage aber unter Cavallerie-Bedeckung dem Heere solgend, brach dasselbe am 11. September vor Tagesanbruch auf, den Marsch fortzusetzen. Um neun Uhr Morgens kamen einige Reiter von den ausgesendeten Streisparteien mit der Nachricht, sie hätten die Bachseuer der Feinde bei Zenta gesehen und mit ihren Vorposten ein

Scharmützel bestanden. Sogleich schiefte der Prinz Husaren zur Untersstützung der Streifparteien ab und es gelang ihnen, den vom Sultan gleichsfalls auf Recognoscirung entsendeten Dschaafer Pascha einzubringen.

Weigerung mit Enthanptung bedroht, machte der Gefangene die wichtigsten Ausstagen. Nachdem der Sultan vernommen hatte, das Eugen ihm auf dem Tuße solge und das die Besatzung von Szegedin stark genug sei, den Türsten bis zum Eintressen des kaiserlichen Heeres zu widerstehen, sei beschlossen worden, die Unternehmung gegen Szegedin aufzugeben, bei Zenta die Theiß zu überschreiten und geraden Weges nach Siebenbürgen zu gehen. Schon seit gestern sei die Brücke über die Theiß geschlagen, und der Großsherr selbst mit einem Theile der Reiterei über den Fluß gegangen. Vereits habe die schwere Artillerie und das Gepäck den Uebergang begonnen, die Mehrzahl der Truppen aber, das ganze Fußvolk und der Rest der Reitereischen mit mehr als hundert Kanonen noch dießseits des Flusses und habe sich mit einer großen Verschanzung umgeben, innerhalb deren sie nahe an der Brücke den Ausbau eines kleineren Retranchements begonnen habe.

Unablässig und mit größter Beschleunigung setzte Eugen den Marsch sort. Alles bestätigte die Nachricht, der Feind sei fortwährend im Flußübersgange begriffen. Der Prinz eilte daher mit der Reiterei und einigen Kanonen den übrigen Truppen voraus, näherte sich dem Lager der Türken bis auf eine Stunde und erwartete hier das Heer, es zum Angriffe zu ordnen 10).

Nichts glich dem Nachbrucke und der Energie, mit welcher der Prinz die Vorbereitungen zum Kampfe traf. Es sollte die erste Schlacht sein, die er selbstständig regierte, und dieser Gedanke entwickelte in reichstem Maße alle die Hülfsquellen, die seinem Genie zu Gedote standen. Die Eigenthümlichkeit, welche Eugens ganze Kriegsführung charakterisirte, der er seine schönsten Lorbeern verdankte, die des raschen, kühnen Entschlusses und der unwiderstehlichen Durchsührung zeigte sich auch hier in glänzendster Weise. Aber so schnell auch der Entschluß gereist war, so waren doch die gesaßten Maßregeln so wohl durchdacht und so zweckmäßig, daß wie ein Augenzeuge und Mitkämpfer in dem schwülstigen Sthle jener Zeit versichert: "der Glücksgöttin kein Spielraum mehr blieb, den Ausgang des "Tages zu des Prinzen Nachtheile zu entscheiden 11)."

Den echten Feldherrublick bewährte Eugen schon in der Wahl der Generale, welchen er bie Leitung ber einzelnen Beerfänlen übertrug. Die beiben Feldzeugmeifter Sigbert Beifter und Guido Starhemberg, Männer von der bewährtesten Unerschrockenheit und wahrhaft unbeugsamer Thatfraft, alterfahren im Kampfe mit dem wilden Gegner, mit welchem man es zu thun hatte, befehligten die beiden Flügel bes kaiferlichen Beeres. Den rechten Flügel, der an das steil abfallende Ufer der Theiß sich lehnte, führte Sigbert Heister, ben linken aber, welcher weit hinaus ins Blachseld sich erstreckte, und ber mit einer boppelten Reihe von Fußgängern und Reitern verstärkt wurde, Guido Starhemberg. Das Centrum befehligte Eugens Freund, Waffenbruder und Schicksalsgenosse, ber Bring von Commerch. Bei ihm befanden sich ber General der Cavallerie Graf Rabutin, der fächfische Feldzeugmeister Graf Reuß und ber Oberbesehlshaber ber kaiser= lichen Artillerie, ber alte, erfahrne Feldzeugmeister Börner. Hier nahm auch Eugen seine Stellung, boch behielt er sich vor, borthin zu eilen, wo die Gefahr seine Gegenwart erforderte. Dieß war die Ordnung, in welcher die kaiserliche Armee gegen Zenta vorrückte 12).

Die Türken zeigten sich über die plötzliche Annäherung des kaiserlichen Heeres in keiner Weise erschreckt. Einige tausend osmanische Neiter wurden ausgesendet, dasselbe inseinem Marsche zu stören. Sie zurückzuwersen, nahm Eugen aus jedem Flügel des zweiten Treffens drei Dragoner-Negimenter und einige Geschütze, ließ jedoch die übrige Armee das Vorrücken nicht unsterbrechen. Bald zog sich die seindliche Neiterei wieder zurück, und als das kaiserliche Heer auf Kanonenschussweite gegen die Verschanzungen heranskam, sah es sich mit dem heftigsten Geschützseuer begrüßt. Unverzüglich wurde diese Kanonade beantwortet, die Dragoner kehrten auf ihre früheren Plätze in der Linie zurück, Eugen aber mit seinem Heere näherte sich immer mehr dem türkischen Lager.

An das Ufer der Theiß gelehnt und die Brücke über den Strom beschützend, bestand dieses Lager aus einem ungefähr viertausend Schritt langen und an Höhe einer Festungsmaner gleichenden Erdwalle, der durch Kanonen geschützt, mit einem Graben und mit Redouten versehen war und sich halbkreisförmig von einem User zum andern erstreckte. Hinter diesem Walle sah man eine Maner, die von den Ruinen des ehemaligen kaiserslichen Provianthauses noch übrig war, und wo diese aushörte, begann eine





starke Verpallisabirung, welche sich ebenfalls bis an das Theißuser erstreckte. Endlich wurde eine lange Neihe von Wagen, die in der Ordnung aufgestellt waren, in welcher sie über die Brücke geführt werden sollten, gleichsfalls als Vertheidigungsmittel benützt.

Unterhalb der Brücke war das Stromufer steil und unzugänglich, an ber anderen Seite aber lag, ba ber Wafferstand äußerst niedrig, in ber Länge von vierzig Schritten eine Sandbank bloß, über welche bie türkische Reiterei ihren Rückzug in das Lager bewerkstelligt hatte 13). Dieser Umstand war Eugens Feldberrublick nicht entgangen und wurde von ihm augenblicklich benützt. Er ließ einige Regimenter aus bem linken Flügel vorrücken, um benfelben bis an bie Theiß zu erstrecken. Nur zwei Stunden waren noch vor Sonnenuntergang, als endlich bas kaiferliche heer in völliger Schlachtordnung bas türkische Lager umringt hatte. Hätte ber Großwefir, schnell entschlossen, einen ungeftumen Angriff auf seinen Gegner gewagt, so hätte das Glück des Tages sich vielleicht doch zu Gunsten der Osmanen entschieden. Aber es rührte sich kein Mann hinter den wohlver= wahrten Erdwällen. Wahrscheinlich hoffte der türkische Feldherr, dieselben so lange gegen die Angriffe der kaiserlichen Truppen vertheidigen zu können, bis der größte Theil seines Seeres den llebergang über den Fluß bewerfs stelligt haben würde. Es war daher kein Augenblick mehr zu verlieren. Hoch zu Rosse durchflog Eugen die Reihen seiner Krieger, sie mit feurigem Worte zu kühner That ermunternd, und selbst freudig angeregt von der Rampfbegierde und bem stolzen Siegesvertrauen, bas Offiziere und Solbaten ihm zeigten.

Da die seinblichen Truppen unablässig über die Brücke gingen, ließ Eugen zur Beschießung derselben auf beiden Flügeln einige Kanonen vorsführen. Wenige Augenblicke später erhielt der linke Flügel und bald darauf das ganze Heer den Beschl zum Angriffe, welcher von allen Seiten mit der größten Unerschrockenheit vollführt wurde. Bon den Türken mit hefstigem Feuer empfangen, erlitten die Kaiserlichen bei diesem Anfalle einige Berluste. Während jedoch die Osmanen hinter den Schanzen mit Ausbauer widerstanden, hatte Eugen dem linten Flügel seines Heeres den Beschl ertheilt, sich einen Weg über die Sandbänke der Theiß in das Innere des türksischen Lagers zu bahnen. Trotz der verzweiselten Gegenwehr der Janitsscharen waren Guido Starhemberg und der Prinz von Baudemont an der

Spite ihrer Truppen eingebrungen und fielen den türkischen Kriegern, welche die Wälle vertheibigten, in den Rücken. Zu gleicher Zeit hatten das Centrum und der rechte Flügel des kaiserlichen Heeres, nachdem der Schrecken überwunden war, welchen im ersten Augenblicke das surchtbare Feuer den überwunden war, welchen im ersten Augenblicke das surchtbare Feuer der Feinde verursacht hatte, die Schanzen im Sturmschritt erstiegen. Eugen selbst hatte sich an die Spitze des Regimentes Sthrum gestellt und dasselbe mit kühner Todesverachtung in das dichteste Feuer geführt. <sup>14</sup>). Da das Terrain für die Pferde immer enger und enger wurde, sah die Reiterei sich gezwungen, hinter dem Fußvolke zurückzubleiben. Um aber der Ehre des Sieges gleichfalls theilhaft zu werden, saß sie ab und eilte, was Eugen selber nie gesehen zu haben erklärte, mit der Infanterie zugleich über den feindlichen Graben. Wie die erste Verschanzung wurde auch die zweite erstiegen und die Wagenburg mit Sturm genommen.

Als die Janitscharen sich von zwei Seiten zu gleicher Zeit angefallen fahen, wurden fie von Verzweiflung ergriffen. Um fich Mann gegen Mann im Handgemenge zu vertheidigen, warfen sie die Feuergewehre weg und zogen bie Säbel. Aber nichts vermochte bem unaufhörlichen, fürchterlichen Feuer des deutschen Fußvolkes Widerstand zu leisten. Die Janitscharen wandten sich in rasendem Getümmel zur Flucht. Der Kampf war geendigt und das Gemetel begann. Auf kein Commandowort wurde mehr gehört, ber Solbat folgte nur ber wilden Blutgier, die fich seiner bemächtigt hatte. In schrecklicher Todesangst brängten bie Türken gegen die Brücke, als ben einzigen Ausgang, ber Rettung winkte. Bon biesem aber saben sie fich burch Guido Starhemberg abgeschnitten, ber die Wagenburg mit Sturm genommen, den Zugang zur Brücke ftark befett und diefelbe fortwährend beschoffen hatte. Sie brängten sich also an die Theiß, stürzten sich von dem felsigen Ufer in ben Strom und fanden baselbst fast alle ihr Grab, benn biejenigen, welche sich sonst burch Schwimmen gerettet haben würden, wurden von ben andern erfaßt und in ben Abgrund gezogen.

Schrecklich wüthete bas Schwert ber Sieger in ben Reihen ber Ungläubigen. Trotz ber höchsten Summen, welche bie türkischen Heeressfürsten boten, wurde von den kaiserlichen Solvaten kein Quartier gegeben. So kam es, daß nur wenige Gefangene gemacht wurden, gegen zwanzigstausend erschlagene Osmanen das Schlachtfelb bedeckten, mehr als zehnstausend in der Theiß ertranken, kaum tausend sich jenseits des Flusses zu

retten vermochten. Der Großwesir und vier andere Wesire, die Statthalter von Anatoli und Bosnicn, der Wesir Janitscharen-Aga, dreizehn Begler-bege, viele Paschen, aber nicht alle von dem Schwerte der Feinde, sondern viele von den mitten im Schlachtgewühle empörten Janitscharen erschlagen, hatten den Tod gesunden. Erst mit der hereinbrechenden Nacht endete die Schlacht, als ob, wie Eugen in dem Berichte an den Kaiser sich ausdrückt: "die Sonne selbst nicht eher hat weichen wollen, dis sie mit ihrem glänzen"den Auge den völligen Triumph Euer Kaiserlichen Majestät glorwürdig"sten Wassen vollständig hat anschauen können."

Von dem jenseitigen Ufer der Theiß sah der Sultan mit unsäglichem Schmerze das Berderben seiner Getreuen, den schmachvollen Untergang seiner Siegeshoffnungen. Bon Angst erfaßt, daß die Kaiserlichen die Brücke passiren und ihm den Rückzug nach Temeswar abschneiden könnten, sloh er, von seinen Reitern begleitet, in solcher Haft nach dieser Festung, daß er schon den nächsten Mittag daselbst eintras. Aber auch hier hatte er keine Ruhe und eilte zwei Tage darauf nach Belgrad.

Prinz Eugen, welcher nach den offiziellen Ausweisen nur gegen dreihundert Todte und zwölfhundert Verwundete verloren hatte, sandte vom Schlachtselde weg den Prinzen Carl Thomas Vaudemont nach Wien. Um zehn Uhr Abends zog er seine Truppen aus den erstürmten Versschanzungen zurück und ließ sie in so guter Ordnung als die durch den Sieg erzeugte Aufregung und die finstere Nacht es gestatteten, die Theiß entlang der Ruhe pslegen.

Am nächsten Morgen führte Eugen das siegreiche Heer über den Fluß in das vom Sultan verlassene Lager. Nun erst wurde die ungeheure Größe des seindlichen Verlustes vollkommen klar, nun erst gewann man eine Uebersicht über die reiche Beute, welche den Siegern zu Theil geworden war. Die drei Millionen Piaster enthaltende Kriegskasse, eine Menge von Wassen aller Urt, das ganze Geschütz und Gepäck, eine Unzahl von Pferden, Kameelen und Ochsen, eine Masse von Fahnen, Koßschweisen, Standarten und anderen Kriegstrophäen siel in ihre Hände. Das köstlichste Beutestück aber war das große Siegel, das der Großwesir als Zeichen seiner Machtvollkommenheit am Halse trägt, und das noch niemals in Feindes Hand gefallen war, selbst nicht bei Stankament, wo der Groß-wesir Mustasa Köprili den Kriegertod gefunden hatte. Ein mit Rabutin

aus Siebenbürgen gekommener Beamter erbeutete dasselbe und brachte es dem Prinzen, der sich vorbehielt, es nach seiner Ankunft in Wien persönlich dem Kaiser zu überreichen. Mit den übrigen eroberten Feldzeichen wurde der Pragoner-Oberst Graf Dietrichstein nach Wien abgesendet und dieser überbrachte den aussührlichen Bericht Eugens über den herrlichen Sieg, welchen er nächst Gottes Hülfe dem "nicht genug zu lobenden tapferen "Heldengeiste der gesammten Generalspersonen, Offiziere und Soldaten" zuschrieb. Von sich selbst aber sagte der Prinz kein Wort, und er that Recht daran. Denn seine glänzende Waffenthat sprach lauter zu seinem Lobe, als die beredteste Zunge es vermocht hätte.

Es kann kein Zweifel darüber obwalten, daß die Schlacht bei Zenta, das letzte glänzende Kriegesereigniß des siebzehnten Jahrhunderts, zugleich als einer der schönsten Siege gelten muß, welche während desselben ersochsten worden waren. Sie veränderte mit einem einzigen Schlage die ganze Lage der Kriegführung gegen die Türken. Aus dem schwer bedrängten Bertheidiger wurde mit einem Male ein durch nichts gehinderter Angreiser, und es war nicht das Berdienst der Türken, wenn die Folgen der Zentaer Schlacht für sie nicht ganz so verderblich aussielen, als es Ansangs den Anschein hatte.

Die Art und Weise, in welcher Engen ben Sieg erfochten hatte, kann nur ungetheilte Bewunderung erregen. Er legte einen militärischen Scharfblick, eine Rühnheit des Entschlusses und einen Nachdruck in ber Ausführung an ben Tag, welche ihm zum höchsten Lobe gereichen müffen. Zu Wien war man insbesondere über die Schnelligkeit entzückt, mit welcher ber Prinz die Sandbank der Theiß benützt hatte, um bas Lager im Rücken anzugreifen und den Feind von ber Brücke abzuschneiben 15). Durch bie erstere Bewegung war bie sonst fehr gewagte Erstürmung ber ungemein hohen und ftarken Schangen febr erleichtert, burch die lettere ber ungeheure Verlust des Feindes recht eigentlich herbeigeführt worben. Eugens Name war in Aller Munde, und durch ganz Deutschland — ja durch Europa verbreitete sich ber Ruhm bes Prinzen, der von nun an mit ben ersten Felbherrn seiner Zeit in eine Linie gestellt wurde. Gelbst Eugens Neiber vermochten nichts anderes vorzubringen, als daß sich ein Wunder ereignet habe, und man ben gewonnenen Sieg ber unbegreiflichen Berblen= dung der Feinde zuschreiben müsse 16).

Nach der Erringung des herrlichen Sieges kam, wie es sich von felbst verstand, sogleich die Frage seiner Benützung zur Sprache. Eugen war der Meinung, daß die Jahreszeit zu weit vorgerückt sei, und der Mangel an den nöthigen Erfordernissen es unmöglich mache, den Zug nach Temeswar zu unternehmen, den man am kaiferlichen Hofe sehnlichst wünschte. Die übrigen Generale ftimmten bem Prinzen bei. Sie theilten Engens Ansicht, daß in jenen sumpfigen Gegenden, bei herannahender Regenzeit, bei dem Mangel an Proviant und an Transportmitteln, die Armee eher zu Grunde gehen, als den beabsichtigten Zweck, die Wegnahme Temeswars, erreichen würde 17). Auch zu Wien waren fast Alle, selbst der immer zu neuen Unternehmungen brängende englische Gefandte biefer Meinung 18). Der Hoffriegerath erflärte gleichfalle, daß er eine Unternehmung gegen Temeswar nicht für ausführbar halte, daß Eugen wohlgethan habe, sie zu unterlaffen, und es beffer fei, die Armee für dieß Jahr in gutem Stande zu erhalten und für das folgende an einen frühzeitig beginnenden Feldzug zu denken 19).

Dieß waren die Gründe, aus welchen der Prinz sich darauf beschränfen zu sollen glaubte, zur Versolgung des fliehenden Feindes und zur Mehrung der Beute einige Schwärme leichter Reiter, dann ein aus sechshundert Pferden gebildetes Detaschement unter Oberst Glöckelsperg abzusenden. Hierauf führte er sein Heer aus dem Lager, in welchem die ungeheure Menge von Leichen die Luft verpestete, hinweg und die Theiß hinauf gegen Szegedin. Um leichter für die Subsistenz der Truppen zu sorgen, beschloß Eugen, dieselben in vier Corps zu theilen. Die Infanterie mit den brandensburgischen Truppen sandte er über die Donau gegen Mohacz und Ofen, die Cavallerie aber mit den sächsischen Hülfsvölkern ging dießseits der Donau gegen Pesth, die Artillerie wurde mit Ausnahme von zwölf Kanonen beordert, geraden Weges nach Böhmen zu marschiren und dort die Wintersquartiere zu nehmen. Rabutin kehrte mit vier Cavallerie-Regimentern nach Siebenbürgen zurück.

Eugen hatte es zwar für unthunlich gehalten, an eine Unternehmung gegen Temeswar zu schreiten, bennoch konnte er sich nicht entschließen, schon Anfangs October ben Feldzug zu beendigen. Da er gegen einen festen Platz nichts mehr ausrichten zu können glaubte, so beschloß er, mit einer anserlesenen Schar einen Einfall in Bosnien zu unternehmen.

Es ift zu bedauern, daß in Eugens Schriften, beren aus jener Zeit schon eine große Anzahl vorhanden ift, nirgends von'den Gründen Rechenschaft abgelegt wird, welche ihn zu diesem Entschlusse bewogen. War es blos der Wunsch, Rache an den Türken zu nehmen für die vielen verheerenden Streifzüge, welche fie, fo oft fich nur bie Gelegenheit bot, nach dem faiferlichen Gebiete unternahmen? Glaubte ber Bring, ein folcher Zug in das Innere bes feindlichen Landes würde bazu bienen, ben Schrecken vor den faiserlichen Waffen zu mehren, und diese Furcht die Türken leichter bagu vermögen, auch unter ungünstigen Bedingungen ben Frieden zu suchen? Hoffte Eugen, im Juneren von Bosnien, unter der dortigen driftlichen Bevölferung, Anknüpfungspuncte zu einer bauernden Verbindung mit ben ungarischen Grenzländern, zu bleibender Unterwerfung unter das kaifer= liche Scepter zu finden? Meinte er bie Faben fortspinnen zu können, welche vor acht Jahren Biccolomini bei den driftlichen Bewohnern von Serbien und Albanien mit so vielem Glücke angeschlagen hatte? Der wollte ber Bring nur diefe Glaubensgenossen befreien von dem schweren Joche der Türken, unter dem sie seufzten, und sie herüberführen nach dem ungarischen Grenzgebiete, diese burch ben langen Rrieg verödeten Landstriche mit ihnen zu bevölkern? Wohl mögen alle diese Gründe zusammengewirft haben, den Prinzen zu einem Unternehmen zu bestimmen, welches, ein völlig unerwartetes, Die Freunde in Erstaunen, Die Gegner in Bestürzung versetzte.

Aus viertausend seiner bestberittenen Reiter, zweitausend fünshundert sorgsam gewählten Fußgängern, den zurückbehaltenen zwölf Kanonen und zwei Mörsern sammt Bedienung und Bespannung, aus allen Mineurs endlich, die sich beim Heere besanden, bildete Eugen sein Armeecorps, welchem noch eine große Anzahl von Ober- und Unterossizieren sich anschloß. Feldmarschall Prinz Commerch, Feldzeugmeister Graf Guido Starhemberg, der aus Wien bereits zurückgekehrte Prinz Bandemont, Graf Gronsseld, Baron Truchseß und Graf Leopold Herberstein waren die Generale, welche Eugen auf seinem Zuge begleiteten. Oberst Kyba, der slavonischen Grenze tapserer Commandant, wurde zu dem Prinzen berusen, seiner genauen Kenntniß des Landes wegen zu den Berathungen gezogen 20) und besehligt, mit den Grenzmilizen zu Pferde zu steigen und die Borhut zu bilden. Zugleich erhielt ein anderes Corps von Grenzern

den Auftrag, bei Banjaluka einen Einfall in Feindesland zu machen, und Graf Nabutin wurde aufgefordert, durch einen Streifzug gegen Temeswar und Paucsova die Aufmerksamkeit der Türken von Bosnien abzulenken.

Das kaiferliche Kriegsarchiv verwahrt unter seinen kostbarsten Schätzen ein von Eugen durchaus eigenhändig geführtes Tagebuch über seinen Zug nach Bosnien.

Um 6. October brach Eugen nach Effek auf. Er ging über bie Save und drang in Bosnien ein. Achtzehn Tage dauerte der Marsch, größtentheils durch dichte Wälder, über steile Höhen, durch enge Thäler und tiefe Schluchten. Oberft Ryba mit dreihundert Pferden und ungefähr zweitausend Grenzsoldaten war immer voraus, um die schon jahrelang nicht mehr besuchten Wege möglichst vom Dickicht zu säubern und in gangbaren Zustand zu versetzen 21). Am 16. October ward bas Schloß Dobon, auf hohem und steilem Felsen an ber Bosna gelegen, nach furzem Widerstande genommen, die Befatung freigegeben. Bon hier an wurde die Gegend wirthlicher, die Dörfer waren nicht mehr von den Bewohnern verlassen, Bieh und Lebensmittel wurden vorgefunden. Um folgenden Tage ergab sich Maglan, ein anderes Schloß an der Bosna. Größtentheils diefen Fluß entlang murde ber Marsch nach Schebze fortgesetzt. Dieser Ort, in ber Ebene an ber Bosna gelegen, wollte sich nicht gleich auf die erste Aufforderung ergeben und wurde mit Sturm genommen. Am 19. besetzte Oberst Kyba Wranduck, wo der Prinz der unfahrbaren Wege halber die Artillerie unter Bewachung von siebenhundert Mann unter einem Oberstlieutenant zurückließ, ber zugleich die Garnisonen von Maglat und Dobot unter seinen Befehlen und die Verbindung mit Brood aufrecht zu erhalten hatte. Eugen selbst setzte ununterbrochen seinen Marsch fort, und das Tagebuch des Prinzen zeugt für die Aufmerksamkeit, mit welcher er seine Beobachtungen machte. Der Zustand des Landes, der Wege, der Lagerplätze, der Orte, wo die Flußüber= gänge zu bewerkstelligen, wo gefährliche Defileen zu passiren sind, alles ift mit Genauigkeit beschrieben und könnte wohl noch heutigen Tages bei einem ähnlichen Zuge als Leitfaden benützt werden. Ueberall kamen die chriftlichen Landleute in großer Anzahl, baten um Schutzwachen und erklärten sich dem Armeecorps auf dessen Rückmarsche anschließen und mit ihm Bosnien verlaffen zu wollen. Die türkischen Einwohner aber hatten

sich alle nach Sarajevo zurückgezogen, wo sie in der Nähe der Stadt campirten.

Am 23. October erreichte Eugen dieselbe. Schon Tags zuvor hatte er einen Cornet vom Regimente Caprara in Begleitung eines Trompeters mit einem Schreiben nach Sarajevo gesendet, worin die Sinwohner zur Unterwersung aufgesordert wurden. Obschon der Trompeter zum Zeichen der friedlichen Sendung fortwährend geblasen und der Cornet in hoch erhobener Rechte das Schreiben gezeigt hatte, wurde doch, als sie in der weitsläusigen, schon größtentheils verlassenen Stadt endlich auf Türken trasen, der Erstere niedergehauen, der Cornet aber entsam mit fünf Wunden. Eugen sand ihn in diesem Zustande zwei Stunden vor Sarajevo. Sogleich marschirte der Prinz gerade dorthin, stellte sich auf den nahen Anhöhen auf, und betaschirte eine Anzahl Truppen, die Stadt zu besetzen und zu plündern.

Nach erfolgter Plünderung wurde die Stadt den Flammen übergeben; die Türken hatten zwar ihre beste Habe geflüchtet, aber dennoch war man mit der gemachten Beute zufrieden. Sie zu vergrößern, wurden die Feinde von Streifparteien verfolgt, welche noch viele werthvolle Gegenstände, insbesondere aber eine große Anzahl von Weibern und Kindern einbrachten. Wie schon auf dem Wege, so fanden sich auch in Sarajevo Scharen von Christen ein, ihre geringen Habseligkeiten mit sich sührend, um mit Eugen das Land zu verlassen. "Ich hoffe," sagt der Prinz, "alle Christen, welche "es hier gibt, über die Save zu bringen."

Nachbem Sarajevo, damals einer der reichsten Handelsorte von Oftseuropa, der von einer zahlreichen Bevölkerung bewohnt war, eine große Ausdehnung besaß und nach Eugens Zeugniß hundert zwanzig schöne Moscheen zählte, in kurzer Zeit von den Flammen völlig zerstört worden war, trat der Prinz am 25. October seinen Nückmarsch an. Immer größer wurde die Anzahl der herbei strömenden christlichen Landleute. Man gab ihnen Schutzwachen und Beförderungsmittel, ihr Mitkommen zu erleichstern. Alles aber, was den Türken gehörte und vom Wege ans erreichbar war, wurde schonungslos niedergebrannt, das Schloß von Wranduck gleich dem von Maglah den Flammen preisgegeben und gesprengt. Der Nücksmarsch wurde durch die eingetretene Kälte und den frischgefallenen Schnee zwar beschwerlicher gemacht, vom Feinde aber sast nicht beunruhigt. Doch

widerstand das Schloß von Teschein, und Eugen, der sich vor demselben nicht aufhalten wollte, begnügte sich mit dem Schaden, welchen seine Artilelerie an dessen Mauern angerichtet hatte.

Um 5. November ging ber Prinz bei Brood über die Save, am 8. traf er mit der Reiterei zu Essek ein. Zwei Tage später langte hier das Fußvolf an, Eugen aber erhielt die günstige Nachricht, Rabutin habe in Begleitung bes Generalmajors Grafen Leiningen mit dreitausend ber bestberittenen Soldaten einen kuhnen Ginfall auf türkisches Gebiet gemacht. Um 29. October war das eiserne Thor passirt und am 6. November Uj= palanka mit Sturm genommen worden. Fast die ganze aus fünshundert Mann bestehende Besatung wurde hiebei niedergemacht, sechzig Türken geriethen in Gefangenschaft und nur wenige entkamen in zwei kleinen Schiffen die Donau hinab. Uipalanka felbst, als zu weit in Feindes Land gelegen, wurde zerstört 22). Der Rittmeifter Graf Königsegg eilte mit ben eroberten Feldzeichen nach Wien, Oberstlieutenant Graf Herberftein aber wurde mit einer Reiterabtheilung nach Bancsova gesendet. Er fand biefen Ort von seinen Einwohnern, welche Ujpalanka's Schickfal fürchteten, verlassen und in Brand gesteckt. Da Serberstein keine Zugthiere bei sich hatte, die zu Pancsova vorgefundenen acht Kanonen mit sich zu führen, konnte er nichts thun, als die Geschütze unbrauchbar machen, den Ort vollends zerftören und hierauf zu Rabutin zurückfehren, ber sich, burch Mangel an Broviant an der Fortsetzung des Zuges gehindert, nun wieder nach Siebenbürgen begab.

Nachdem Eugen seine tapferen Truppen in die Winterquartiere verlegt hatte, eilte er nach Wien. Vom Kaiser wurde er mit Wohlwollen und Dankbarkeit aufgenommen und erhielt neben vielen anderen Gnadensbezeigungen einen mit Edelsteinen reich besetzen, auf zehntausend Reichstaler geschätzten Degen zum Geschenke <sup>23</sup>). Das Volk aber bewillkommte den Prinzen mit stürmischem Jubel. Seit der Rücklehr des Markgrasen von Vaden aus dem Feldzuge des Jahres 1691 hatte man zu Wien nicht Gelegenheit gehabt, einen Türkenbesieger sestlich zu begrüßen. Je tieser die Hossungen auf einen befriedigenden Ausgang des Feldzuges gesunken gewesen waren, um so sauter war nun die Freude über die von Eugen gewonnenen Resultate, durch welche auch die höchst gespannten Erwartungen befriedigt wurden <sup>24</sup>).

Die allgemeine Bewunderung der glänzenden Waffenthaten des Prinzen veranlaßte auch die Prägung einer Medaille, durch welche das Andenken an den Sieg von Zenta verewigt werden sollte. Auf der Borderseite sieht man das Dorf Zenta, das Lager der Türken, die fliehenden Feinde, welche sich in den Strom stürzen. Auf der Rückseite ist der Flußgott der Theiß dargestellt und eine Bictoria mit dem Lorbeerkranze. Die Medaille ist mit passenden Inschriften geziert.

## Sedsstes Capitel.

Der Ryswifer Friede hatte dem Westen Europa's die Ruhe wieder gegeben. Es war Hoffnung vorhanden, daß die kaiferlichen Regimenter, die am Rheine verfügbar wurden, die Heeresmacht in Ungarn so ausehnlich verstärken würden, daß mit benselben noch glänzende Resultate errungen werden könnten. Man zeigte auch zu Wien den besten Willen, im bevor= stehenden Feldzuge mit imposanten Streitfräften in Ungarn aufzutreten. Schon am 2. December 1697 reichte Engen beim Raifer eine Denkschrift ein 1), worin er nachwies, daß im bevorstehenden Feldzuge eine Haupt= unternehmung nöthig fei, um ben Feind zu einem gunftigen Frieden gu zwingen. Belgrad sei wieder zu erobern, dann müsse Temeswar von selber fallen. Der Abgang der nach Bolen berufenen fächsischen Truppen solle durch andere ersetzt werden, die Reiterei vollzählig und gut beritten sein. Die Donauflotille und die Artillerie seien Verbesserungen zu unterziehen und zu vermehren. Das Heer zähle zu wenig geschickte Ingenieurs, man folle beren aus England und Holland fommen lassen. Endlich haben die Truppen ben ihnen gebührenden Sold mit Bünktlichkeit zu empfangen und es müffen an den verschiedenen Flüffen große Vorrathshäuser angelegt werden, um die Lebensmittel auf Schiffen dorthin zu bringen, wo der Feind die Gegenwart des Heeres nöthig macht.

Gern und begierig horchte der Kaiser auf Vorschläge, welche ihm den Wiedergewinn von Belgrad, die Einnahme Temeswars in Aussicht stellten. Es geschah auch Einiges um diese stolzen Plane zu verwirklichen. Um die sächsischen Hülfstruppen wenigstens theilweise zu ersetzen, schloß der Kaiser mit verschiedenen deutschen Fürsten Verträge wegen Ueberlassung von Regimentern. Es wurde der Vorschlag zur Errichtung einer GeneralsKriegskasse gemacht, welche mit den zur Unterhaltung des Heeres bestimmsten zwölf Millionen dotirt werden sollte. Aber leider sand sich der größte Theil dieses Betrages nur auf dem Papiere vor, das Geld selbst, der Nervaller friegerischen Unternehmungen, sehlte in den kaiserlichen Kassen. Die

in Ungarn stehenden Regimenter litten so großen Mangel, daß ihre Ausrüstung nur langsam von Statten ging, sie nur spät ins Feld rücken konnten, und die Armee auch dann noch ohne genügende Borräthe an Lebensmitteln, an Proviant und den übrigen Ariegsbedürsnissen war. Weber die im Siegesrausche des verflossenen Feldzuges schon gelungen geglaubte Belagerung Belgrads, noch eine andere erwähnenswerthe Unternehmung konnte in's Werk gesetzt werden, und Eugens ganzes Ansehen bei den Truppen gehörte dazu, um seinen durch Entbehrungen aller Art tief herabgestimmten Soldaten einen besseren Geist einzusslößen.

Aber anch er konnte nicht verhindern, daß bei einigen Truppensabtheilungen wirklich Meutereien ausbrachen. Die Dragoner-Regimenter Sachsen-Gotha und Herbeville empörten sich förmlich, wollten alle ihre Officiere töden und sich mit den Türken vereinigen. Glücklicher Beise wurde das Complott noch früh genug entdeckt, um unterdrückt zu werden. Bei einem so betrübenden Stande der Dinge und wenn man zu schwach war, demselben abzuhelsen, schien es freilich am gerathensten, sich angeslegentlich mit Friedensgedanken zu beschäftigen.

Von dem gleichen Bunsche einer Beendigung des schon durch mehr als fünfzehn Jahre andauernden Kampses war die Pforte beseelt. Zwar hatte sie, in richtiger Bürdigung ihrer Lage, ein zahlreiches Heer auf die Beine gebracht, das der neue Großwesir Hussein Köprili bei Belgrad verssammelte. Aber trotz seiner Stärke herrschte bei dem türkischen Heere keine große Kampslust. Es befand sich noch zu sehr unter dem erschütterns den Eindrucke der gewaltigen Niederlage des verslossenen Jahres. Dazu kam noch die Nachsolge des Kursürsten von Sachsen auf dem Throne Polens und die Befürchtung einer nachdrücklichen Führung des Krieges von dieser Seite. Große Dinge erzählte der Ruf von den Zurüstungen des Czars von Moskau zur See. Die Erneuerung des Bündnisses zwischen dem Kaiser und Benedig ließ auch größere Anstrengung von Seite der Republik erwarten. Den Schlußstein hiezu bildete endlich der Umstand, daß es wiesder der gefürchtete Sieger von Zenta war, welchem das türkische Heer sich gegenüber sah.

Bei Peterwardein stand ber Prinz, bei Belgrad der Feind. Aber der letztere war fest entschlossen, nur vertheidigungsweise zu versahren. Denn ebenso, wie es sein Bruder gewesen, zum Frieden geneigt, wollte der Groß-

westr durchaus nichts thun, was die Aussicht auf denselben zu trüben vermocht hätte. Er ließ sich daher durch keinen der vielsachen Märsche und Gegenmärsche des Prinzen versühren, seine vortheilhafte Stellung zu verlassen. So verstrich die günstige Jahreszeit, ohne daß von dem Einen oder dem Anderen der beiden Geguer ein nennenswerther Ersolg errungen worden wäre.

Zu der ereigniklosen Kriegführung mag wohl am meisten beigetragen baben. daß die Augen aller betheiligten Mächte mehr auf das beabsichtigte Friedenswerk als auf den Kriegsschauplatz gerichtet waren. Der Kaiser wünschte die Beendigung des Rampfes, weil er seit der Schlacht von Zenta ben Frieden unter den besten Bedingungen zu erhalten hoffen durfte, weil seine Erbländer in den langen Rriegsjahren erstaunlich gelitten hatten, weil endlich die immer dringender werdende Frage der Nachfolge auf dem spanischen Throne ihn zwang, all seine Aufmerksamkeit nach jener Seite zu wenden, all seine Rraft borthin verfügbar zu halten. Der Sultan aber wollte den Frieden, weil er gleich seinem Feldherrn kein günstiges Ergebniß von der Fortbauer des Rampfes erwartete, und bei einem neuen Siege ber kaiserlichen Waffen noch härtere Bedingungen befürchten mußte. Die Vermittlung ber Seemächte England und Holland wurde angenommen, der gegenwärtige Besitsstand als Grundlage des Friedens festgesett und bas Städtchen Carlowitz, am rechten Donauufer, Peterwardein gegenüber, zum Congreforte bestimmt.

Es bot einen wunderbaren Anblick, in einer Gegend, welche seit länger als einem Jahrzehent zum Schauplatz des Krieges gedient hatte und daher völlig verwüstet war, fast unter den Kanonen einer kaiserlichen Festung wie auf ein Zauberwort eine prunkende Zeltstadt sich erheben zu sehen, in der über die künftige Gestaltung eines großen Theiles von Europa entschieden werden sollte. Noch seltsamer aber war es, die Türken die Wildheit ihrer bisherigen Gewohnheiten, den Hochmuth ihrer Sprache ablegen, und sich den schwerfälligen Förmlichkeiten der damaligen europäischen Diplomatie anbequemen zu sehen.

Die Wahl der Bevollmächtigten selbst war eine Sache von höchster Wichtigkeit für die betreffenden Regierungen und wurde daher mit größter Sorgfalt betrieben. Der Kaiser hatte gewünscht, daß Graf Kinsky, in bessen hände nach Strattmanns Tode die Besorgung der auswärtigen

Angelegenheiten völlig übergegangen war, als sein erster Botschafter am Congresorte erschiene. Kinsth aber zog es vor, in Wien die Leitung der Friedensunterhandlungen in Händen zu haben, als bei dem Congresse selbst nur als Werkzeug zu dienen. Auch andere sollen die auf sie gefallene Wahl abgelehnt haben. So wurden endlich der Präsident des Reichs-hofrathes, Graf Wolfgang von Oettingen, und der Generalmajor Graf Leopold Schlif als kaiserliche Votschafter zu dem Friedenscongresse abgeschicht.

Dettingen verdaukte tiesen Beweis des Vertrauens zunächst der perssönlichen Zuneigung seines Monarchen. Auch er war mit dem Kaiser herangewachsen, und Leopold I. hatte ihm, wie es bei fast allen seinen Jugendbekannten der Fall war, sein Wohlwollen bis an's Ende unversändert erhalten. Dettingens gediegener Character ließ ihn dieser Auszeichsung vollkommen würdig erscheinen. Denn er war in der That eine Verstrauensperson im vollen Sinne des Wortes. In einer Zeit, in welcher die Staatskunst schon ansing, zur Erreichung ihrer Zwecke krumme Wege zu betreten, unter denen die Vestechung in erster Reihe stand, in einer solchen Zeit war erprobte Nedlichkeit eine nicht hoch genug anzuschlagende Eigenschaft eines Staatsmannes, der mit den wichtigsten Geschäften betraut wurde.

Dettingens geistige Begabung war jedoch nicht von hervorragender Art. Er galt für ängstlich, mißtrauisch, dabei aber hartnäckig an der einsmal gesaßten Meinung sesthaltend. In den Rechtsaugelegenheiten des deutschen Reiches, die er seiner Stellung nach schon seit langer Zeit geleistet hatte, war er wohl erfahren. Die übrigen öffentlichen Geschäfte jedoch, und insbesondere diejenigen, welche das Ausland betrafen, waren ihm völlig fremd.

Der gleiche Umftand waltete bei dem zweiten Bevollmächtigten des Kaisers, dem Grafen Leopold Schlif ob. Seine Ernennung erregte allgemeine Verwunderung, denn da er nur den Posten eines Generalmajors inne hatte, so hielt man diese militärische Stellung für zu gering, um zu gleicher Zeit die eines Votschafters bekleiden zu können. Auch war er noch nie in irgend einem diplomatischen Geschäfte gebraucht worden. Aber die enge Freundschaft und Verbindung mit Kinsky hatte über diese Schwierigskeiten hinweggeholsen. Man hatte eine Militärperson gewünscht, welche in

ben vielen, das Kriegswesen betreffenden Fragen, die beim Congresse zur Sprache kommen mußten, als sachverständig gelten und von Einfluß sein konnte. Zudem war Schlik ein Mann von scharfem Verstande und auszgebreiteter Vildung. Endlich kam ihm seine genaue Kenntniß der italienisschen Sprache wohl zu statten, welche dem Grasen Dettingen sast gänzlich mangelte. Mit natürlicher Veredsamkeit begabt, wußte Schlik auch in der erregtesten Erörterung die Interessen sonarchen mit Schärfe und Klarheit zu vertheidigen und zur Geltung zu bringen <sup>2</sup>).

Den beiden Botschaftern war unter bem Titel eines Gehülfen ber faiserliche Oberst Graf Marsigli beigegeben. Ein Italiener von Geburt, wohl bekannt wegen seiner ausgezeichneten Gelehrsamkeit, war Marsigli schon in den früheren Friedensverhandlungen mit der Pforte viel gebraucht worden. Aus diesem Grunde und weil er schon mehrmals zu Constan= tinopel gewesen, waren ihm die Sitten und Gewohnheiten der Türken eben so wenig fremt als die Art und Weise, in der mit ihnen am besten zu verkehren war. Graf Kinsky, welcher Marsigli's Kenntnisse wohl zu schätzen wußte, hatte seine Entsendung nach Carlowitz bewirkt. Aber Marfigli hatte nur in den Conferenzen Sitz und Stimme, in welchen die kaiserlichen Botschafter unter sich die Besorgung der ihnen übertragenen Geschäfte beriethen. Marfigli's gediegene Bilbung im Allgemeinen, seine genaue Kenntniß ber Grenzbistritte insbesondere machte ben Botschaftern dessen Mitwirkung fast unentbehrlich. Doch warf man ihnen vor, daß so sehr sie sich bessen auch bedienten als er ihnen noch nothwendig war, sie gegen Ende der Verhandlungen und als sie seiner weniger bedurften, eine Miene der Geringschätzung gegen Marsigli annahmen, welche denselben nur tief verleten konnte 3).

Von den übrigen Mitgliedern des Bündnisses gegen die Pforte war Benedig durch einen seiner ausgezeichnetsten Staatsmänner, den geistsvollen Botschafter zu Wien, Carlo Ruzzini, in ausgezeichneter Weise verstreten. Die Feinheit seines Benehmens, der Glanz seines Auftretens, bildeten einen seltsamen Contrast zu den Botschaftern von Polen und Rußeland. Der Erstere war Stanislaus Malachowski, Palatin von Posen. Obgleich ein Mann von Verstand und Bildung, that er sich doch schon Ansangs durch extravagantes Benehmen in seltsamer Weise hervor. Auch die Aermlichseit seines Auszuges konnte in jener Zeit, in welcher man

Prunk und Aufwand so hoch schätzte, nicht für ihn gewinnen. Nach einem wenig erfreulichen Aufange gelang es doch mehr und mehr, sich in ihn, und ihm wieder, sich in die Andern zu finden, so daß seine Stellung zuletzt als eine befriedigende angesehen werden nußte.

Die Erscheinung und das Benehmen des russischen Botschafters Procop Bogdanovics Wosnitzinow erinnerten gar sehr an die damals noch barbarischen Sitten seiner Heimath. Den Türken gegenüber nahm er eine Miene der Ueberlegenheit und Mißachtung an, welche sie beleidigte. Nur mit kurzen und rauhen Worten erwiederte er die wohlgesetzten Reden des Pfortendolmetsches Maurocordato. Trotz dieser wegwersenden Behandlung zollte ihm dieser eine Ehrsurcht, welche die übrigen Votschafter in Verswunderung setzte und die sie sich nicht anders als durch das gleiche Religionsbekenntniß Beider zu erklären vermochten.

Den Botschaftern der verbündeten Mächte gegenüber standen diesjenigen der Pforte, der Reis Esendi Rami, und Maurocordato. Der Erstere hatte durch natürlichen Verstand und gediegene Kenntnisse eine weit höhere Stuse der Vildung erreicht, als dieß insbesondere zu jener Zeit von Seite der Osmanen gewöhnlich der Fall war. Er war von verbindlicher Umgangsweise und konnte sogar sauft erscheinen, wenn er nicht wie von Seite des russischen Vorschafters einem Ausdrucke von Geringschätzung begegnete, den er nicht zu ertragen vermochte.

Der Grieche Maurocordato hatte einen Theil seiner Ingend auf italienischen Universitäten, insbesondere zu Padua zugebracht und sich eine völlig italienische Bildung eigen gemacht. Seit langer Zeit das Amt eines Pfortendolmetsches versehend, hatte er sich eine reiche Erfahrung gesammelt, welche er mit der ihm eigenen Schlanheit bestens zu verwerthen wußte. Aber das Glück war ihm nicht immer hold geblieben. Er hatte für Kara Mustafa's Vertrauten gegolten, und seinen Rathschlägen solgend, so hieß es, habe dieser die Belagerung Wiens unternommen. Der unglückliche Ausgang derselben wurde an dem vermeintlichen Urheber gerächt. In den Kerker geworfen, vermochte sich Maurocordato nur durch die beträchtslichsten Geldopfer aus demselben zu befreien. Nun hoffte er durch seine Theilnahme am Congresse und die ihm in Anssicht gestellte Belohnung sich nicht nur für die früheren Leiden schadlos zu halten, sondern sein und der Seinigen Glück für immer zu begründen.

Der Verkehr zwischen den Bevollmächtigten der Staaten, welche sich so lange befriegt hatten, wurde burch die Botschafter ber vermittelnden Seemächte bewerkstelligt. England hatte William Baget gesendet, einen betagten Mann, von gereifter Erfahrung und außergewöhnlicher Begabung. Er bewies einen unvergleichlichen Tact in der Leitung der oft stürmisch bewegten Berhandlung. Bon einnehmendem Wefen, meift ernft und abgemessen in Benehmen und Rebe, war er boch auch im Stande sich zu erhitzen, wenn ihm hier eine Anforderung unberechtigt, dort eine Weigerung unbillig erschien. Außerordentlich war das Ansehen, in welchem er bei den türkischen Bevollmächtigten stand, und die Ehrerbietung die sie ihm erwiesen. Daher kam es auch, daß er versucht wurde, die Leitung des Friedens= geschäftes fast ganz in seine Sante zu ziehen, wodurch bie Wirksamkeit bes hollandischen Botschafters einigermaßen in Schatten gestellt wurde. Diefer war Jakob Coliers, ein Mann von offenem, gewinnendem Wefen, weit jünger als sein englischer College, daher auch weniger als dieser in Geschäften erfahren. Was ihm hierin abging, ersette Coliers jedoch durch seine genaue Kenntniß ber Gewohnheiten und ber Sprache ber Türken. Denn er war in Constantinopel geboren worden, als sein Bater baselbst als Bevollmächtigter ber Generalstaaten fungirte. Durch einen langen Aufenthalt in ber türkischen Sauptstadt hatte Coliers sich mit ben Sitten ber Osmanen so vertraut gemacht und wußte berart in ihre Eigenheiten einzugehen, daß fie ihm mehr als einem ber anderen Botschafter anhänglich waren. So mußte also auch er als ein zwar nicht besonders einflugreiches, doch immerhin nutbringendes Mitglied des Friedenscongresses angesehen werben.

Zwei und siebzig Tage hindurch danerten die Verhandlungen. Eugen hatte während dieser Zeit sein Heer getheilt. Er selbst zog mit dem einen Armeecorps die Theiß auswärts gegen Szegedin, die Führung des anderen hatte er Guido Starhemberg anvertraut, und ihm besohlen, mit demselben bei Cobila eine Stellung zu nehmen und die etwaigen Bewegungen des Feindes zu beobachten. Während Starhemberg diesem Besehle nachkam, hatte Eugen selbst Gelegenheit, der Sache des Kaisers noch einen wichstigen Dienst zu erweisen.

Der Grundsatz, daß jeder der streitenden Theile im Besitze derjenigen Länder zu verbleiben habe, die er im Angenblicke der Eröffnung der Ber-

handlungen besaß, war zur Basis bes Congresses gemacht worben. Alles follte in dem vorhandenen Zustande gelassen werden, und insbesondere waren die Türken unbengfam in dem Berlangen, daß dort keine neuen Befestigungen gegen sie errichtet werden sollten, wo sich nicht schon welche befauden. Die Linie der Drau war nur nothbürftig durch Effek, die der Donau durch Beterwardein gereckt. Aber Titel, jener hochwichtige Bosten an der Theiß, über welchen die Türken schon mehrmals ihren Einbruch in Ungarn bewerkstelligt hatten, war unbefestigt, und burch nichts waren die Türken zu bewegen, die Anlegung von Fortificationen baselbst zuzugestehen. So wäre also das ganze ungarische Land vom Donaustrom augefangen bis zur siebenbürgischen Grenze dem Feinde offen gelegen, der von Temeswar aus in jedem Augenblicke babin einzudringen vermocht hätte. Der Raiferhof beabsichtigte um jeden Preis dem vorzubengen. Wenn Titel nicht befestigt werden follte, fo blieb schon die wichtige Linie der Theif offen und ungeschützt. Gleiches burfte nicht auch an ber Maros ber Fall sein. Mit richtigem Blicke erkannte man zu Wien die Wichtigkeit ber Lage von Arab. bas auf einer von der Maros gebildeten Insel liegt. In der Ueberzeugung, daß die Zustimmung ber Türken zur Anlegung einer Festung daselbst unmöglich zu erlangen sein würde, wenn sich bort nicht bereits Fortificationswerke vorfänden, erhielt Eugen Befehl ohne Zeitverluft zu beren Errichtung zu schreiten. Der Bring entledigte sich seines Auftrages mit seinem gewöhn= lichen Eifer. Alles mußte Sand aulegen, und das Vorhaben gelang so gut, daß innerhalb weniger Wochen ansehnliche Werke sich aus dem Erdboben erhoben hatten, und die Türken das Fortbestehen der Festung als einer bereits vorhandenen genehmigen mußten 4).

Weniger glücklich war der Kaiserhof in seinem Bunsche, im Wege des Austausches in Besitz der ihm so wichtigen Festung Temeswar zu gelangen. Die Türken blieben unerschütterlich. Jedes Mittel sie zu gewinsnen schlug fehl, und Temeswar blieb im Besitze des Großberrn.

Aber auch ohne die Erlangung dieser Festung war der Gewinn ein höchst bedeutender, welcher dem Kaiser durch den am 26. Jänner 1699 von den Botschaftern unterzeichneten Frieden zu Theil wurde. Während früher Neuhäusel und Gran die türkischen Greuzposten gegen die Macht des Hauses Habsburg gebildet hatten, sahen sie sich nun auf Temeswar und Belgrad zurückgeworfen. Siebenbürgen wurde dem Kaiser ganz, Slas

vonien fast vollständig gewonnen. Aber freilich waren es nicht die diplomatischen Verhandlungen gewesen, denen man diese Erfolge verdankte, sondern die kaiserlichen Wassen, die Tapferkeit und Ausdauer der Truppen, die glänzenden Talente ihrer Führer, unter denen dem Kleeblatte Karl von Lothringen, Ludwig von Baden und Eugen von Savohen vor allen Uebrigen der Lorbeer gebührt.

Schon seit Eröffnung ber Friedensverhandlungen hatten, um dieselsben nicht zu stören, die beiderseitigen Heere nur stumme Zuschauer des friedlichen Schauspieles abgegeben, das sich vor ihren Augen entfaltete. Der herannahende Winter und die Gewisheit des bevorstehenden Friedens beschleunigten die Verlegung der Truppen in ihre Quartiere. Eugen selbst kehrte nach Wien zurück, und hoffte wohl nach so langen Jahren ununtersbrochener kriegerischer Anstrengung einige Zeit der Ruhe und jenen wissenschaftlichen Studien widmen zu können, denen er mit einer von Jahr zu Jahr sich steigernden Vorliebe zugethan war.

Schon im Jahre 1687 hatte sich Engen völlig bes Gebankens ent= schlagen, in spanische Dienste zu treten. Auch spätere Anregung biezu, sei es, daß ihm förmliche Anerbietungen gemacht wurden, ober daß es nur Wünsche und Plane seiner niemals rubig bleibenden, stets mit neuen Entwürfen beschäftigten Mutter waren, hat er immer von der Hand gewiesen 5). Sich ganz bem Kaiferhause und seinem Aboptivvaterlande zu weihen und daselbst sich eine neue Heimath zu gründen, hatte er schon im Jahre 1690 in Wien ein Haus gekauft und einen bescheibenen Aufang gemacht, sich daselbst wohnlich einzurichten. Das Haus stand in der Himmelpfortgasse, an demselben Platze, an welchem Eugen später seinen neuen Palast erbaute, in beffen weiten Räumen jett bas Finangminifterium untergebracht ift. Sein Geschäftsfreund und Bevollmächtigter, ber piemontesische Graf Tarini, war auch in biefer Sache sein Bertrauensmann und schon im Jahr 1691 bittet ber Pring ben Grafen zu wiederholten Malen, nach seinem Saufe zu sehen und bort alles, ba es Noth thue, nach Gutounken zu ändern 6).

Aber mit dieser Umwandlung des Hauses ging es nur langsam von statten, denn die Geldmittel, über welche der Prinz damals zu gebieten hatte, waren gar zu beschränkt, und noch drei Jahre später war Eugen nicht im Stande gewesen, den Betrag aufzutreiben, der zu völliger Auss

zahlung des Kaufpreises ersorderlich war 7). Dieß schreckte den Prinzen jedoch nicht ab, je nachdem es seine Geldkräfte erlaubten, in der Einrichtung und Ausschmückung seiner Behausung fortzusahren. Ja er beschränkte sich nicht allein darauf, er begnügte sich nicht allein damit, sich ein Wohngebäude in der inneren Stadt Wien anzueignen und es nach seinem Sinne einzurichten. Wie die Mehrzahl der Großen, ja selbst der Wohlhabenden zu Wien, so wurde auch Eugen von der Lust ergriffen, sich einen geschmackvollen Sommerausenthalt in der nächsten Umgebung der Stadt zu gründen.

Es ist bekannt, wie balb nach Wiens Belagerung burch bie Türken ber Eiser ber Bevölkerung, neue Banten anzulegen, ben Vorstädten einen nicht geahnten Aufschwung gab. Prachtvolle Paläste entstanden mit einer für jene Zeiten wunderbaren Schnelligkeit dort, wo vor kurzem nur öbes Haideland, und wenn es hoch kam, Weingärten und Getreideselber zu sehen gewesen waren. Dieß war die Zeit, in welcher Graf Mannsseld seinen Palast am Rennwege, jetzt dem Fürsten Schwarzenberg gehörig, und der reiche Hans Adam von Liechtenstein den seinigen in der Rossau erbaute.

Da wollte benn auch Eugen nicht zurückbleiben hinter so ermuthigenben Vorgängern. Zwar mußte es ihm, bem jungen und vermögenslofen Fürsten gar schwer werben, mit Nebenbuhlern in die Schranken zu treten, welche mit Glücksgütern so verschwenderisch gesegnet waren. Aber Engens feiner Geschmack ersetzte wieder, was ihm für den Aufang wenigstens an Reichthum abging. Er bewährte biefen Geschmack in glänzenoster Weise burch die Wahl bes Plates, ben er sich zu seinem Sommeraufenthalte erfor. Eine leichte Anhöhe im Süboften ber Stadt, mit einer freien und ungehinderten Aussicht auf dieselbe, das anmuthige Rahlengebirge mit sei= nen hellglänzenden Schlöffern und dunklen Laubwäldern gerade gegenüber, schien Eugen der passendste Ort, sich daselbst hänslich niederzulassen. 3m Jahre 1693 kaufte er die Gärten und Felder, welche fich jene Anhöhe hin= auf erstreckten, und begann burch ben Architecten Hilbebrand ben Ban bes schönen Palastes, welcher unter bem Namen des Belvedere allgemein bekannt ift. Er legte babei jenen burchgebildeten afthetischen Sinn, jene Vorliebe für bie Kunft in allen ihren Zweigen an den Tag, welche Eugens Bauten zu den schönsten Zierben der Residenz erhoben haben.

Daß der Prinz hiebei seinem ausgebildeten Geschmacke zu solgen versmochte und ihm die Fessel beschränkter Geldkräste immer weniger fühlbar wurde, dankte er zum größten Theile der Freigebigkeit, mit welcher ihm für seine ausgezeichneten Dienste der Raiser seine Erkenntlichkeit bezeigte. So abgeschmackt eine Fabel über angebliche Undankbarkeit eines Fürsten auch klingen, so gründlich sie immer widerlegt worden sein mag, sie sindet doch stets wieder eifrige Nacherzähler und gläubige Hörer. Das Märchen von Eugens Verhastung nach der Schlacht von Zeuta wird immer von neuem ausgetischt, von dem Lohne, welcher dem Prinzen für diesen herrslichen Sieg von seinem dankbaren Monarchen wirklich zu Theil wurde, geschieht nirgends auch nur die geringste Erwähnung.

Schon im Jahre 1698 erhielt Eugen von Kaiser Leopold als König von Ungarn in dem südlichen Theile des Landes einen beträchtlichen Grundsbesitz zum Geschenke. Es war der zu Siklos im Baranher Comitate gelegene Gütercomplex, welchen der Kaiser zur Belohnung für diesenigen seiner Generale bestimmte, die sich im Türkenkriege verdient gemacht und am meisten dazu beigetragen hatten, diese Landstriche der osmanischen Herrschaft zu entreißen. Dem Grasen Caprara wurde ein Besitzantheil im Werthe von neunzigtausend, der Witwe des Feldmarschalls Veterani ein solcher von siedzigtausend, Eugen aber ein solcher von achtzigtausend Gulzden zugesprochen 8). Der Prinz erhielt Baranhavar, Bellhe und eilf andere Ortschaften, dann einundzwanzig Prädien mit einem Gesammtserträgnisse von mehr als sünftausend Gulden im Fahre 9).

Das Eugen zugesprochene Gebiet war mehrere Meilen lang und von nahezu gleicher Breite. Es lag in der Landspitze, welche durch den Zusamsmenfluß der Drau und der Donau gebildet wird. Im Westen war es troschen und fruchtbar, im Osten bestand es jedoch aus fast undurchdringlichen Sümpfen, welche nur durch die Jagd, die dort reiche Beute gewährte, einiges Einkommen abwarfen 10).

Aber nicht nur durch die Gnade des Kaisers, auch durch den Ankauf aus eigenen Mitteln war Eugen um jene Zeit der Besitzer ausgedehnter Ländereien in Ungarn geworden. Schon ein Jahr zuvor, im Jahre 1698 hatte er von der Gräfin Barbara Marie von Heißler, Witwe des Feldmarschalls Donat Heißler, um den Preis von fünfundachtzigtausend Gulden die Donauinsel Csepel erkaust, welche sich in einer Länge von fünf

Meilen von Dfen weg in gerader Richtung nach Süben erstreckt. Feldmarschall Heißler hatte diesen Besitz drei Jahre zuvor von der Familie Esterhazh um zweiundvierzigtausend fünfhundert Gulden erworden, wozu ihm der Kaiser einen Beitrag von fünfzehntausend Gulden gewährt hatte <sup>11</sup>).

Zur Insel Csepel oder Raczkeve, wie sie nach der beträchtlichsten Ortschaft, die sich dort befand, damals allgemein genannt wurde, gehörte auch die Herrschaft Promontor, welche sich in der Ausdehnung einer Onasdratmeile unterhalb Ofen das rechte User der Donau entlang hinzieht. Es war ein sinniges Zusammentressen, daß der erste Besitz des Prinzen in Ungarn eben dort war, wo er sich vor zwölf Jahren bei der Wiedererobesrung von Ofen so reiche Lorbeern gepflückt hatte.

So war Engen binnen kurzer Zeit zum Eigenthümer weit ausgebehnster Landstriche in Ungarn geworden. Freisich waren diese Gebietsstrecken damals noch größtentheils wüst und leer. Die drückende Türkenherrschaft, die steten Kriege um den Besitz des Landes, endlich die Pest des Jahres 1691 mögen in die Wette zu deren Verheerung und Entvölkerung beigestragen haben. Engen aber bot alles auf, dieses Bild der Zerstörung zu beseitigen und dorthin wieder Andau und Wohlstand zu verpflanzen, wo er meist nur ödes Land überkommen hatte 12).

Was dem Prinzen vielleicht das Erfreulichste an tieser so beträchtslichen Verbesserung seiner Vermögensverhältnisse sein mochte, war, daß er sich in den Stand gesetzt sah, die letzten Verpflichtungen zu lösen, die ihn an Frankreich sesselten.

Bon König Ludwig des Erbtheils seiner Bäter beraubt, hatte er nur ärmlich daselbst gelebt, und bei seiner Abreise nach Deutschland beträchtliche Schulden zurückgelassen. So bald er nur etwas zu Gelde kam, schritt er an die Tilgung derselben. Alles wurde bezahlt, bis auf den letzten Psennig. Nicht nur diesenigen Glänbiger erhielten ihre völlige Besriedigung, welche keisnerlei schriftliche Beglaubigung ihrer Forderung ausweisen konnten, auch solche wurden zu ihrer höchsten lleberraschung plötzlich bezahlt, welche ihre Ansprüche schon völlig vergessen hatten 13). Diese Handlungsweise, gar ungewöhnlich in dem damaligen Frankreich, gewann dem Prinzen kaum wesniger Bewunderer daselbst, als es sein glänzender Sieg über die Türken versmocht hatte.

Aber nicht nur das lästige Band der Verpflichtungen, auch das erfrenlichere Verhältniß der Blutsverwandtschaft und Freundschaft, das Eugen einst an so viele Versonen in Frankreich gefesselt hatte, war zusehends lockerer geworden und endlich ganz zerriffen. Schon im Jahre 1693 war ber zweitgeborne der Brüder Engens, Philipp, zu Paris gestorben, noch von Mazarins Zeiten her im Besitze reicher Abteien, aber ausschweisenben Lebenswandels, in jeder Beziehung der schrofffte Gegensatz zu Eugen. Der älteste ber Brüber, ber Graf von Soifsons, hatte eine so peinliche Stellung am französischen Hofe, daß er sich, nachdem er lange genug darin ausgehalten hatte, endlich um jeden Preis von berselben loszumachen beschloß. Er beabsichtigte zuerst in den Kriegsdienst der Benetianer zu treten, welche ins= besondere für ihre Landmacht gern aus fremden Beeren die Führer wählten. Der König von Frankreich verweigerte ihm zwar nicht die Erlaubnif dazu, auf die erste Nachricht aber, daß der Graf von Soifsons zu Mailand ben Herzog von Savohen, wenn gleich in Gegenwart Bieler und nur als nahen Berwandten gesprochen habe, entzog er ihm und seiner Gemahlin augen= blicklich alle Einkünfte, die sie in Frankreich besagen 14).

So trieb Ludwig XIV. ben letzten Zweig des Haufes Savohen-Soiffons recht absichtlich von sich und in das feindliche Heerlager. Aber es war nicht leicht, für ben Grafen Soiffons in frembem Rriegsbienste einen paffenden Plat zu finden. Gine niedrige Stellung mußte feiner Geburt, seinem Range unangemessen erscheinen, eine hohe konnte er, da er bisher nur Gelegenheit gefunden hatte, sich zwar durch perfönlichen Muth, nicht aber durch Feldherrntalente hervorzuthun, nur schwer ansprechen. Die Unterhandlungen mit den Benetianern zerschlugen sich. Sie wollten, und das mit vollem Rechte, nur einen bewährten Heerführer, nicht aber einen Fürsten an die Spite ihrer Truppen stellen, der seine Proben erst abzulegen hatte. Der Graf von Soifsons wandte sich nun nach ben Niederlanden. Zu Aachen fah er seine Mutter, und versöhnte sich mit ihr 15), die ihm wegen seiner Mißheirath noch immer gegrout hatte. In England, in Spanien Dienste suchend, konnte er nirgends einen angemessenen Posten finden, bis ihm endlich durch Engens Einfluß ein solcher im faiferlichen Heere verschafft wurde. 218 Feldzeugmeister trat er in dasselbe. Aber es war ihm nicht gegönnt, sich lange dieser ehrenvollen Stellung zu erfreuen. Er blieb im Jahre 1702 vor ben Wällen von Landau, bei bessen Belagerung er mit Eifer und Geschick ein Commando geführt hatte 16).

Die Witwe bes Grafen von Soissons, noch bewunderungswürdig schön, zog sich in ein Aloster nach Turin zurück, wo ihr Herzog Victor Amadeus endlich ruhigen Aufenthalt gönnte <sup>17</sup>). Ihre Kinder wurden von Eugen als die seinigen angenommen und behandelt.

Die gleichen Berfolgungen, welche ber Graf von Soiffons von Seite des Königs von Frankreich zu erdulden gehabt, dieselben ewig wiederkehrenben Zurücksetzungen und kleinlichen Kränkungen, bie ihm endlich feine Stellung am Hofe von Bersailles unleiblich gemacht hatten, trafen auch Eugens Schwestern, welche nach ber Entfernung ihrer Mutter in Frankreich zurückgeblieben waren. Die ältere, Johanna, wurde Fräulein von Soiffons, bie jüngere Louise Philiberta, Fräulein von Carignan genannt. Um französischen Hofe war es genug, bag ber König Jemanten seine Ungnate zeigte, um von allen lebrigen wie mit austeckender Krankheit behaftet geflohen zu werben. Und ungnäbig zeigte sich Ludwig XIV. bei jeder Gelegenheit gegen die Prinzessinnen von Soissons. Mag auch ihre excentrische Haltung zu spöttischen Bemerkungen, ja vielleicht ihre Aufführung zu gerechtem Tabel Anlaß gegeben haben, bas mabrhaft feindselige Benehmen bes Königs, bem es am wenigsten auftand, ben Sittenrichter zu frielen, war in feiner Beife gerechtfertigt. Daß sie als Glieder einer in so ausgesprochener Ungnade befindlichen Familie feine ihren sonstigen Unsprüchen angemessene Beirath schließen konnten, verstand sich wohl von selbst. Aber auch außerdem geschah alles, um sie zu verletzen und ihre Lage eine wahrhaft bedauerliche werden zu laffen.

Von König Ludwig des reichen Sinkommens beraubt, das ihr fürsteliches Haus in rechtmäßigster Weise in Frankreich besessen hatte, dursten sie doch auf irgend eine Entschädigung, wenigstens auf Verleihung einer zahlreichen Präbenden hoffen, welche dem Könige zur Versügung standen und mit denen die Mitglieder seines Hofes in so verschwenderischem Maße bedacht wurden. Nur die Prinzessinnen von Soissons waren es, die sich bei jeder neuen Verleihung wieder übergangen sehen mußten. Die fortwährenden Geldverlegenheiten, denen sie dadurch Preis gegeben wurden, fanden endlich durch das Uebereinkommen ein Ziel, mittelst dessen die Gräfin von Soissons, Eugens Mutter, in ihrem eigenen Namen und

in bem ihrer Kinder mit ihrem Schwager, bem Prinzen von Carignan, ihre Geldangelegenheiten ordnete 18).

Es war das Erbtheil von Eugens Großmutter, der alten Fürstin von Carignan, welches zur Vertheilung kam. Die Gräfin selbst erhielt vierzigstausend Thaler bar, ihre Schulden zu bezahlen, und eine jährliche Pension von vierzigtausend Franken. Iede der beiden Töchter empfing zehntausend Thaler und eine Pension von zwanzigtausend Franken jährlich, die Brüder aber, der Graf von Soissons und Prinz Eugen, jeder nur eine jährliche Rente von fünstausend Franken, denn sie waren von der Großmutter, der Erstere wegen seiner Mißheirath, der Zweite wahrscheinlich wegen des Uebertrittes in fremde Dienste, enterbt worden <sup>19</sup>).

Durch biese Verabredung war nun wenigstens für die materielle Eristenz ber beiben Bringessinnen vorgesorgt. Die Verfolgungen aber, benen fie am Hofe preisgegeben waren, nahmen fein Ende, ja fie wurden erft jest mit wahrer Erbitterung fortgesett. So weit ging ber König barin, daß er den Prinzessinnen verbot, ihre jugendliche Base zu begrüßen, Marie Abelaide, die Tochter des Herzogs von Savohen, welche sich mit Ludwigs Enkel, dem Berzoge von Bourgogne zu vermählen, nach Frankreich gekommen war. Dieß machte das Maß der so vielfach erlittenen Kränkungen voll. Die Fräulein von Soissons erschienen nicht mehr am Hofe. Nach längerem Zaudern und nachdem man sie der tadelnswerthen Aufführung wegen, deren man sie beschuldigte, in ein Rloster eingeschlossen hatte, zog sich die ältere der Schwestern, Johanna, endlich dorthin zurück, wo ihr Plat von jeher gewesen wäre, zu ihrer Mutter nach Brüffel. Der jüngeren Schwester aber wurde die gleiche Erlaubniß nicht ertheilt. Sie wurde auf savohisches Gebiet, zuerst nach Aosta, dann nach Savigliano gebracht, wo sie durch lange Zeit verweilte, ftets ihre Unschuld betheuernd, von ihrem Better Victor Amadeus aber fortwährend in enger Beaufsichtigung gehalten.

So war es bem Könige von Frankreich gelungen, auch die letzten Mitglieder des Hauses Soissons aus seinem Lande zu vertreiben. Und während er dieß that, während er mit solcher Härte gegen eine Familie handelte, die einst so hoch gestanden war in seiner Gunst, sollte er daran gedacht haben, Eugen zurückzurusen und ihn zum Eintritt in französische Dienste zu vermögen? Es wird behauptet, Ludwig XIV. habe zu diesem Ende im Jahre 1696 Unterhandlungen mit dem Prinzen anknüpsen lassen.

Der Marschallsstab, die Statthalterschaft der Champagne, welche Eugens Bater bekleidet hatte, und eine Jahresrente von zwanzigtausend Pistolen sollen als Lockspeise geboten worden sein  $^{20}$ ). Ein Beweis für diese vielsfach nacherzählte Angabe läßt sich jedoch nicht beibringen. Hätte der König den Prinzen gewinnen wollen, er wäre gewiß nicht so rücksichtslos gegen dessen nächste Angehörige vorgegangen. Ein solches Benehmen konnte Eugen nur noch wehr erbittern, nicht ihn versöhnen.

Dem sei jedoch wie ihm wolle, mit Gewißheit läßt sich annehmen, daß Eugen jeden solchen Antrag, wenn er ihm wirklich gemacht worden wäre, mit Bestimmtheit abgelehnt haben würde. Was hätte ihm auch Frankreich bieten können? Seine ganze Familie war aus dem Lande verstrieben. Seine nächsten Berwandten, die Prinzen Conti, waren in Ungnade, seine Tanten Maric und Hortense Mancini, die erstere dem Connetable Colonna, die letztere dem Herzoge von Mazarin vermählt, gleichfalls aus Frankreich verbannt. Sein Oheim endlich, der Herzog von Nevers, der Bruder von Eugens Mutter, war ohne Einfluß und was noch mehr, ein Mann der sich absichtlich von jeder öffentlichen Angelegenheit fern hielt. So hätte Eugen Niemand in Frankreich gesunden, als Feinde und Neider. Er hätte eine der sichersten und glänzendsten Stellungen aufsgegeben, um dafür eine ungewisse und einzig und allein von den Launen eines despotischen Königs abhängende einzutauschen.

Mehr aber noch als diese Rücksichten für sein eigenes Wehl würden den Prinzen seine aufrichtige und kindliche Neigung zur Person des Kaisers, das lebhafte Freundschaftsgefühl, das er sür den römischen König, und die Hingebung, welche er sür die Sache Desterreichs empfand, von einem solchen Uebertritte abgehalten haben. Er kannte genau die Gunst, in welcher er bei der ganzen Kaisersamisie stand, und er lohnte die Huld derselben mit wahrer Liebe und Anhänglichkeit. Gegenseitige Dankbarkeit snüpfte dieses Band zu einem unlöslichen. Der Kaiser wußte wohl was er Eugen schulde, und wie nur durch den Sieg bei Zenta der glückliche Friedensschluß mit den Türken möglich gemacht worden sei. Der Prinz aber bewahrte dem Kaiser ein danerndes und dankendes Andenken der liebreichen Aufnahme, die er in Desterreich gesunden, der schnellen Laufbahn, die er daselbst gemacht, der Ehren, Würden und Geschenke, mit welchen man ihn überhäuft hatte. Die Verehrung, welche das

Volk bem Prinzen zollte, in bem es ben Netter sah aus einer neuen Türkengefahr, seine Beliebtheit im Heere, bas unter seiner Führung sich für unbesiegbar hielt, alles bas war von ber tiefsten Wirkung auf Eugens edles Gemüth. Es machte, baß er sich nach und nach vollends für einen Desterreicher, und sein Geschick für unzertrennlich von bem seines neuen Vaterlandes ansah. Daß sie beide für immer vereinigt blieben, hat gewiß jedem von ihnen nur zum Glück und zum Ruhme gereicht.

Während Eugen sich zu Wien aufhielt, wurde biese Stadt von einem Manne besucht, bessen Persönlichkeit mit Recht bas größte Aufsehen erregte. Czar Peter war es, welcher im Gefolge seiner eigenen Botschafter von England und Holland kommend, in Wien anlangte und bort auch mit Eugen zusammentraf. Es ist zu bedauern, daß weder von ber einen noch ber andern Seite ein Zeugniß bes Einbruckes existirt, welchen diese beiden außerordentlichen Männer auf einander hervor= gebracht haben. Denn das Interesse, das fie an einander nahmen, muß ein großes gewesen sein. Den Beherrscher Ruflands mit seinem lebendigen Sinne für alles Außergewöhnliche mag in Wien nur wenig in höherem Maße gefesselt haben, als die Bekanntschaft mit jenem kühnen Türkenbefieger, von beffen Ruhme damals die Welt voll war. Eugens feinem Blicke hinwieder konnte nicht entgehen, welcher Schat von Genialität unter der etwas rauhen Außenseite des Czars verborgen war. Es war unerhört in der Geschichte der neueren Zeit, einen regierenden Fürsten so weite Reisen machen zu seben, ohne Gründe der Staatsklugheit, wie man meinte, ohne Verhandlungen mit fremden Regierungen anzuknüpfen oder zu beenden, sondern nur um fich selbst und bie Seinigen zu bilben und die Letzteren zu Reisen nach civilisirteren Ländern anzueifern, als ihr Vaterland war.

Ezar Peter wurde zu Wien mit den glänzendsten und zugleich schmeichelhaftesten Shrendezeigungen empfangen. Doch wurde hiebei die pünktliche Beobachtung des vorgeschriedenen Ceremoniells nicht aus den Augen gelassen. In der Gallerie des kaiserlichen Lustschlosses Favorita fand die erste Zusammenkunft der beiden Monarchen statt. Der Kaiser empfing seinen Gast stehend, von wenigen Ministern umgeben. Er nannte ihn Bruder, den Titel Majestät gab er ihm nicht. Man bemerkte, daß der Czar sich in Wien nur in geringer Weise jenen Extravaganzen hingab,

mit welchen er anderswo so großes Aufsehen erregt hatte und die man seiner vernachlässigten Erziehung zuschrieb. Die größte Ausmerksamkeit widmete er den militärischen Dingen. In dieser Beziehung wollte er ja ganz vorzugsweise die russischen Einrichtungen von Grund aus ändern, und nirgends bot sich ihm ein besseres Borbild dazu als in der Residenz des Kaisers, dessen Kriegsheer damals durch ganz Europa einer gerechten Berühmtheit genoß. Nur die französischen Truppen dursten es wagen ihm den ersten Rang streitig zu machen.

Czar Peter vermochte nicht, biesen Studien die Zeit zu weihen, welche er dazu bestimmt hatte. Nachrichten von gefährlichen Aufständen in Rußland riesen ihn nach seiner Heimath zurück.

## Siebentes Capitel.

Im tiefsten Frieden endigte das siedzehnte Jahrhundert, welches wähsend seines Laufes die europäischen Staaten in so lange und verheerende Kämpse verwickelt gesehen hatte. Ueberall war der Wassenlärm verstummt, im Westen wie im Osten unseres Welttheils schien die allgemeine Ruhe durch jüngst geschlossen Verträge neu gesichert. Dersenige unter den Fürsten, welcher am eisrigsten die Kriegsslamme geschürt, Ludwig XIV. hatte wiederholt erklärt, er wünsche die Ruhe zu erhalten und seinem Volke das gesegnete Andenken eines friedlichen Fürsten zu hinterlassen. Alles schien gedeihliche Entwicklung der verschiedenen Staaten zu versprechen. Aber noch war sein Jahr vergangen und ein Krieg brach aus, der durch dreizehn volle Jahre alle Kräfte der kaiserlichen Erbländer auf's äußerste in Anspruch nahm, sie wahrhaft erschöpfte und die Entsaltung ihrer inneren Hülfsquellen auf Jahrzehente erstickte.

Eine ber wichtigsten Fragen für die politische Gestaltung Europa's nahte ihrer Entscheidung. Das Leben Karls II., Königs von Spanien, ging zu Ende. Mit ihm erlosch die ältere Linie des Hauses Habsburg, und ein Erbtheil, wenngleich von gesunkenem Glanze, doch noch von vielen und reichen Ländern wurde versügbar. Spanien selbst mit seinen überseeischen Besitzungen, die Niederlande, Mailand, Neapel, Sicilien, Sardinien endslich standen unter dem Scepter Karls II. Alle diese Reiche und Länder ungetheilt beisammen, unter einem und demselben Herscher zu erhalten, war die leitende Idee jener spanischen Staatsmänner, deren Stimmen von Einfluß waren auf die Entschlüsse ihres sterbenden Königs. Diesen Zweck aber, die Erhaltung der Einheit des Reiches, glaubten sie nur mit und durch Frankreich, niemals wider dasselbe erreichen zu können. Deshalb beredeten sie den schwachen König, seine ostmals gegebenen Versicherungen, das unbezweiselte Erbrecht seiner nächsten Verwandten, der jüngeren Linie des Hauses Habsburg, zu verletzen und in seinem Testamente den Enkel

bes Königs von Frankreich, den Herzog Philipp von Anjou, zum alleinigen Erben zu erklären.

Am 1. November 1700 verschied Karl II. Gleich nach seinem Tobe wurde das Testament eröffnet, welches jene entscheidenden Bestimmungen enthielt. Sein Inhalt war dem Biener Hose kein Geheimniß gewesen. Schon seit Wochen hatte der kaiserliche Botschafter zu Madrid, Graf Harrach, seine Gründe zu dem Verdachte gemeldet, daß der König einen französischen Prinzen zum Erben eingesetzt habe. Bald darauf erhielt man in Wien unsehlbare Nachricht von dem zu Gunsten Frankereichs errichteten Testamente <sup>2</sup>). Dennoch trug man sich noch mit der leisen Hossfnung, daß die Gesundheit des Königs sich bessern und es vielleicht gesingen werde, ihn zur Aenderung seines setzten Willens zu vermögen.

Alls aber die definitive Nachricht von dem Tode des Königs von Spanien und den Bestimmungen seines Testamentes zu Wien eintraf, erregte
sie daselbst die größte Entrüstung. Der Unwille über das dem Kaiserhause
zugefügte Unrecht theilte sich allen Classen der Gesellschaft mit. Das Bolt
tobte in den Straßen der Hauptstadt, die Minister drangen in den Kaiser,
energische Maßregeln zu ergreisen, und der römische König, von der Lebhaftigkeit seines Charakters hingerissen, machte dem französischen Gesandten Marquis von Villars die heftigsten Vorwürse über die Känke, welche Frankreich in dieser Sache gespielt hatte.

Der Kaiser selbst, durch dieses Erlebniß auf's tiefste erschüttert, versschloß in seinem Innern den Schmerz, und war durch zwei Tage für Niesmand sichtbar. Bald aber raffte er sich zusammen, und traf mit einer Entschlossenheit, die sonst nicht in seinem Charakter sag, die Maßregeln, welche Pflicht und Ehre ihm geboten.

Der kaiferliche Botschafter in Madrid erhielt Besehl, gegen das Testament des verstorbenen Königs und gegen die Thronbesteigung des Herzogs von Anjon eine seierliche Protestation zu erlassen und sich sodann aus Spanien zu entsernen. Dieser öffentlichen Erklärung des Botschafters solgte eine zweite von Seite des Kaisers selbst. Das Nachsolgerecht des Hauses Habsburg in Spanien wurde dargethan, die Schtheit des Testamentes angegriffen, das Necht, ja die Fähigkeit des verstorbenen Königs bestritten, Bestimmungen für seine Nachsolge aufzustellen.

Aber nicht zur Feber allein, auch zu ben Waffen griff ber Kaiser. Gleich nach dem Eintreffen der Unglücksbotschaft hatte der Präsibent des Hospfriegsrathes, Graf Rüdiger Starhemberg, im Austrage des Kaisers mit den drei Feldmarschällen Caprara, Eugen von Savohen und Commerch geheime Berathung gehalten. Tags darauf wurde sie in Gegenwart des Monarchen sortgesetzt. Leopold sprach mit einer Hestigkeit und Entschlossenheit, die man an ihm zu sehen erstaunt war 3). Die Entsendung eines Heeres nach Italien wurde beschlossen, um die zu dem römischen Reiche gehörigen Städte zum Gehorsam zurückzubringen. Prinz Eugen von Savohen wurde mit dem Oberbesehl über dasselbe betraut.

Es war ein eigenthümliches Walten des Schickfals, daß der Prinz nun als das vornehmste Werkzeug gebraucht wurde, das Gelingen des weitsaussehenden Planes zu hintertreiben, welchen sein Großoheim Mazarin für die Machtentfaltung Frankreichs und des Bourbon'schen Königshauses entworsen und unverrückt sestgehalten hatte. Durch Annahme des Testamenstes ging Ludwig XIV. auf den Weg ein, welcher ihm vom Cardinal vorgezeichnet worden war, als dieser, das Interesse seinen Familie hintansetzend, die Heirath Ludwigs XIV. mit der Insantin Maria Theresia zu Stande brachte. Der Verwirklichung dieses Planes trat nun Mazarins Großnesse entgegen. Vermochte er ihn auch nicht völlig zu hintertreiben, so kostete dessen Realisirung dem Könige von Frankreich so ungeheure Opfer, daß er es oft auf's bitterste bereute, auf den Kamps eingegangen zu sein und nicht den Weg friedlichen Vergleiches vorgezogen zu haben.

Dhne irgend einen Verbündeten betrat der Kaiser den Kriegsschauplat. Die Seemächte hatten den Herzog von Anjou als König von Spanien anerkannt. Der Herzog von Savohen war durch die Zusage der Vermählung seiner zweitgebornen Tochter mit König Philipp und durch einen Vertrag gewonnen worden, welcher ihm den Oberbesehl über das französisch-spanische Heer in Italien und die Bezahlung von Hülfsgeldern sicherte. Die Fürstin von Mirandola, durch eine Geldsumme erkauft, öffnete die Thore ihrer wohlverwahrten Citadelle den französischen Truppen. Ihrem Beispiele solgend nahm der Herzog von Mantua, gleichfalls durch Geld gewonnen, eine französische Besatung in seine Hauptstadt ein. Papst Clemens XI. erklärte sich Ansangs für neutral, bald aber ebenfalls für Philipp.

Alber nicht nur die fremden Herrscher in Europa wandten sich von dem Hause Desterreich ab und Frankreich zu, mit welchem in Krieg zu gerathen sie vermeiden wollten. Selbst deutsche Fürsten solgten ihrem Beisspiele, und was für Leopold I. besonders schmerzlich war, sein Schwiegerssohn, der Kurfürst Maximilian Emanuel von Baiern, mit dem er so lange Zeit in den innigsten Verhältnissen gestanden hatte, war der Erste, welcher sich an Frankreich anschloß.

Maximilian Emanuel verlette baburch nicht blos die Verpflichtungen die ihm als Reichsfürsten oblagen, er brach auch die perfönlichen Gelöb= nisse, welche er kraft feierlicher Berträge eingegangen war. Als er im Jahre 1685 der Erzherzogin Maria Antonia angetraut worden, hatte er durch förmlichen Receß 4) nicht nur die Verzichtleistung seiner Gemahlin auf die Nachfolge in Spanien zu Gunften ber männlichen Nachkommenschaft des Raisers Leopold anerkannt und bekräftigt, sondern sich noch überbieß anheischig gemacht, biese Nachfolge bes beutschen Zweiges bes Hauses Defterreich in Spanien aus allen Kräften zu unterstützen und verfechten zu helfen. Hiefür war ihm benn auch, ober vielmehr feiner Gemahlin für ben Fall des unbeerbten Todes des Königs Karl II. ber Besitz ber spani= schen Niederlande und zur Behauptung derselben bei einem Bruche mit Frankreich eine Truppenhülfe von zwauzigtausend Mann und ein jährlider Gelbbeitrag von einmalhunderttausend Gulden zugefagt worden. Ja ber Raiser versprach sogar, jedoch erst nach Beendigung des Türkenkrieges, sich in Spanien bafür zu verwenden, daß noch bei Lebzeiten bes Königs ber Rurfürst von Baiern nicht etwa als Statthalter, sondern als zukünftiger Landesherr in den Besitz der Niederlande gesetzt werden möge.

Seit dem Zustandekommen dieser wechselseitigen Verabredungen hatten sich jedoch die Verhältnisse wesentlich geändert. Durch die Einsetzung
seines Sohnes zum Erben der ganzen spanischen Monarchie, durch den
Theilungstractat, welcher dem bairischen Aurprinzen gleichfalls den größten Theil der reichen Erbschaft zusprach, war eine kühnere Hoffnung in dem
Aurfürsten rege gemacht und das Andenken an die frühere Verpslichtung
verwischt worden. Der plötzliche Tod des Prinzen und eine verläumderische Einslüsterung, welche dieses unglückliche Ereigniß mit dem Erbanspruche
des Hauses Desterreich in Verbindung brachte, hatte Max Emanuel Frankreich genähert. Durch die Versprechung, daß alles, was er Desterreich abzunehmen vermöge, in seinen Händen verbleiben solle, so wie durch die Zusage des Besitzes der Rheinpfalz war er von Frankreich vollends gewonnen worden. Nicht nur als spanischer Gouverneur der Niederlande bewirkte er die Anerkennung König Philipps daselbst, auch als Kurfürst trat er auf die Seite Frankreichs und begann die Rüstungen in seinen Erblanden. Seiner Politik schloß sich der jüngere Bruder, Kurfürst Elemens von Köln an, derselbe, welchen das Haus Desterreich mit so großer Anstrengung in seine Würde eingesetzt hatte. Der eisrige Widerspruch der Stände und seines Capitels vermochten ihn nicht von dieser empörenden Handlung der Undankbarkeit abzuhalten. Zugleich Bischof von Lüttich, öffnete Joseph Elemens den Franzosen alle seine Festungen am Rheine und an der Maas. Auch kleinere deutsche Fürsten, insbesondere die Herzoge von Wolsenbüttel waren, von Frankreich erkauft, wie immer gleich bei der Hand, Kriegserüstungen anzustellen, um, zu ohnmächtig zu wirklicher Leistung, doch wenigsstens ühren näheren Kreis mit Unruhe und Verwirrung zu erfüllen.

Eben so günstig wie gegen die Mehrzahl der fremden Mächte gestalteten sich die Verhältnisse der neuen spanischen Regierung im Innern der weitausgedehnten Monarchie. In Brüssel, in Mailand, in allen übrigen spanischen Ländern war Philipp ohne Widerstand als König anerkannt worden. Zwar waren die Bevölkerungen dieser Gebiete, insbesondere aber jene von Mailand und Neapel, dem Hause Desterreich zugethan und den Boursbonen abgeneigt <sup>5</sup>). Doch wagten sie nicht, sich offen gegen die spanischen Besatzungen zu erheben. Diese zu verstärken, hatte schon im Jänner des Jahres 1701 General-Lieutenant Graf Tessé französische Truppen nach Oberitalien geführt, sie mit den dort besindlichen spanischen Streitkräften vereinigt und alle sesten Plätze der Gebiete von Mailand und Mantua besetzt.

Alle diese Erfolge entmuthigten den Kaiser keinen Augenblick, mit Entschiedenheit vorzugehen auf dem Wege, welchen er als den einzig geziesmenden eingeschlagen hatte. Der Friede mit der Pforte hatte ihn in den Stand gesetzt, bedeutende Streitkräfte aus Ungarn zu ziehen. Der Feldszeugmeister Guido Starhemberg versammelte dieselben, ungefähr dreißigstausend Mann an der Zahl, in Südtirol.

Die Aussicht auf den bevorstehenden Kampf mit Frankreich war von Niemanden mit größerer Freude begrüßt worden als von Eugen und seinen

beiden Waffenbrüdern Commerch und Vaudemont. Mit Zuversicht hofften sie auf Gelegenheit, sich selbst neuen Ruhm zu erwerben und dem übermüsthigen Gegner manche Demüthigung zu bereiten.

Am 20. Mai traf Eugen zu Roveredo ein und übernahm die Führung des Oberbefehls. Außer Commerch, welcher durch die in Frankreich versfügte Einziehung seines Erbvermögens mehr als je gegen Ludwig XIV. erbittert war, dienten unter dem Prinzen noch die Feldzeugmeister Starhemsberg und Börner, von welchen der erste das Fußvolk, der zweite aber die Artillerie befehligte.

Durch sein eigenes Verdienst und vom Glücke begünstigt, hatte sich Börner von den untersten Stusen der militärischen Lausbahn bis zur Stelle eines Feldzeugmeisters emporgeschwungen. Er galt für einen der ältesten und ersahrensten Offiziere Europa's. Seiner Kenntnisse und seiner Tapfersteit halber hoch angesehen am Hofe und im Heere, war er wegen seiner schlichten Geradheit überall beliebt. Er galt als Spezialität in seiner Waffe und insbesondere bei Belagerungen hielt man ihn für wahrhaft unentbehrslich 6). Er hatte die kaiserliche Artillerie in einen so ausgezeichneten Zustand versetzt, daß wie Eugen selbst versicherte, "es damals keine schönere und regulirtere in der Welt gab 7)."

Die Reiterei führte der General der Cavallerie Prinz Karl Thomas Baudemont, der Sohn des spanischen Gouverneurs von Mailand Fürsten von Vaudemont, welcher letztere, obgleich er seine ganze Lausbahn nur der Gunst des Kaiserhauses verdankte, doch gleichfalls dem Herzoge von Anjon als König von Spanien gehuldigt hatte.

Es ist viel Aushebens bavon gemacht worden, daß Fürst Vandemont, obwohl er im seindlichen Lager sich befand, doch seinem Schne auf dessen Anfrage den Rath ertheilte, in dem Dienste des Kaisers zu verharren, der sich ihm stets als ein gnädiger Herr gezeigt habe. Bei näherer Besichtigung erscheint indeß diese Antwort wohl nur als ein Ergebniß kluger Berechnung. Denn bei einem für das Kaiserhaus günstigen Ausgange des Krieges konnte es dem Vater nur erwänscht sein, seinen Sohn in hoher Stellung im kaiserslichen Dienste zu wissen und so durch dessen Vermittlung auch seine Wiederaufnahme in die Gunst des Hauses Desterreich zu erwirken.

Wie dem auch sein mag, der Kaiser konnte nur mit Befriedigung sehen, daß Prinz Thomas Baudemont der Fahne treu blieb, welcher

er von jeher mit so vielem Ruhme gefolgt war. Der Prinz war in der kaiserlichen Armee einer der edelsten Repräsentanten jener glänzenden Tapserkeit, welche unwiderstreitbar dem französischen Wesen eigen ist. Schon zehn Jahre zuvor, nach der Schlacht von Szlankament, hatte der Markgraf Ludwig von Baden den Prinzen "der sich wie ein Löw bei der "Infanterie erzeiget")", mit der Siegesnachricht nach Wien gesendet. Gleich ehrenvolle Botschaft ward ihm von Eugen nach dem Tage von Zenta zu Theil. Der Prinz wurde dafür zum General der Cavallerie ernannt. "Er verdient diese Gunstbezeigung in der That," schrieb der englische Botschafter Lord Lexington von ihm, "denn es kann wirklich keinen ausgezeichneteren "Mann geben, und er wird noch Großes leisten, wenn ihm Gott das Leben "schenkt")."

Dieß waren die vornehmsten Führer, welche den Oberfeldherrn in seiner schweren Aufgabe zu unterstützen hatten. Sie waren glücklicher Weise in jeder Beziehung geeignet, des Prinzen großartige Entwürfe zu verstehen und als taugliche Werkzeuge zu deren Verwirklichung zu dienen.

Während die kaiserliche Kriegsmacht nach und nach zu Roveredo versammelt worden war, hatten die französischen Truppen die Pässe besetzt, welche vom Gardasee dis zur Etsch aus Tirol nach Italien sühren. Ludwig XIV. hatte den Oberbesehl neuerdings dem Marschall Catinat überstragen, welcher sich schon früher auf dem oberitalienischen Kriegsschauplatze so reiche Lorbeern gesammelt hatte. Der Marschall sollte es jedoch bald und mit Schmerz erkennen, daß ihm jetzt ein ganz anderer Feind gegenüber stand, als jener vielköpsige Kriegsrath, mit dem er es früher zu thun gehabt hatte. Catinat richtete sein Hauptaugenmerk auf die sogenannte Chiusa, den wichtigsten Paß von Tirol nach Italien, durch welchen damals nur eine sehr schmale Straße führte, zwischen die tiese und reißende Etsch zur Nechten, die steilen Felswände zur Linken eingezwängt, von einem Blockshause beherrscht 10). Diesen Engpaß sowohl als die sesten Stellungen des Montebaldo besetzte Catinat mit seinen Truppen und glaubte so dem kaiserslichen Feldherrn den Eingang nach Italien versperrt zu haben.

Aber bald zeigte sich Engens Ueberlegenheit über seinen Gegner. Alls umfassend war die Thätigkeit, die er nach seiner Ankunft in Roveredo an den Tag legte. Fortwährend hielt er Berathungen mit seinen Generalen, besichtigte die Truppen, recognoscirte die Thäler ringsumher und ließ zu

gleicher Zeit an ben nach Vicenza, Berona, Brescia und Bergamo führenden Wegen arbeiten. Er beabsichtigte dadurch sowohl auf jeder dieser Straßen, wenn es nöthig sein sollte, vorrücken zu können, als insbesondere den Feind über den Weg, welchen er wirklich einzuschlagen vorhatte, zu täuschen. Sein Anschlag gelang vollkommen. Nachdem er sich von der Unsangreisbarkeit der seindlichen Stellungen überzeugt hatte, beschloß er sein Heer über das Gebirge in das Gebiet von Vicenza zu sühren. Tausende von Soldaten und alle Landleute der Umgegend waren emsig beschäftigt, die steilen Bergpfade für die Truppen gangbar zu machen. Am Morgen des 26. Mai fand der Ausbruch statt. Es begann jener kühne Gebirgsübergang, bei welchem sast unübersteigliche Hindernisse durch Unerschrockenheit und Ausbauer besiegt wurden, jener Zug, der mit den berühmtesten solcher Untersnehmungen in alter und neuer Zeit wetteisert, die meisten noch übertrifft.

Die eine Hälfte bes kaiserlichen Fußvolkes war angewiesen, über Ala durch das Bal fredda, die andere, über Peri in das Gebirge zu rücken. Die zur Begleitung ber Infanterie befehligten Dragoner mußten zu Fuße gehen und auf den Saumwegen ihre Pferde am Zügel führen. Die Kanonen follten mit Stricken auf die Soben gezogen, die Wagen aber zerlegt und getragen werden. Die Reiterei erhielt Befehl, gleich links von Rove= redo in das Val Duga zu ziehen. Der größte Theil des schweren Geschützes und des Gepäckes mußte aber, da die Wege noch nicht fahrbar waren, in Roveredo zurückgelassen werden, und follte erft nach einigen Tagen ber Urmee folgen. General Guttenftein erhielt Befehl, mit vier Bataillonen und hundert Dragonern am Montebaldo eine Stellung zu nehmen und bie Gegner zu beobachten. Durch biese Magregel wurde ber Eingang nach Tirol bewacht, der Feind verhindert, Runde von dem Marsche des kaiser= lichen Heeres zu erhalten und Catinat gezwungen, bei etwaiger Verände= rung feiner Stellung ein ftarkes Corps auf diefer Seite zuruckzulaffen. Den venetianischen Behörden wurde der Eintritt des kaiserlichen Heeres auf ihr Gebiet einfach angezeigt und ber Marsch unverweilt ins Werk gesetzt. Nach drei Tagen unglaublicher Anstrengungen trafen die Infanterie = Colonnen auf veronesischem Boden ein und auf den Söhen von Breonio bezogen sie bas erste Lager auf dem Gebiete ber Republik.

Zum größten Erstaunen ber Landesbewohner, welche sich nicht entsinnen fonnten, daß jemals ein Karren über bas unwegsame Gebirge geschafft

worden wäre, kamen bald die Kanonen und Wagen nach. Ihr Transport war, wie natürlich, der mühsamste Theil der ganzen Unternehmung gewesen. Zehn dis fünfzehn Paar Zugochsen mußten vor eine Kanone gespannt werden, um dieselbe auf dem Wege fortzubringen, welcher, wo es nur irgend möglich, in einer Breite von neun Fuß durch die Felsen gebrochen worden war. Soldaten und Bauern gingen den Geschützen und den Wagen zur Seite, sie halfen sie die Höhen mit Stricken hinanziehen, oder hielten sie zurück, als der Weg wieder abwärts führte. Dabei ging nun freilich so manches zu Grunde, aber ein erwähnenswerther Unsall hat sich nirgends ereignet.

Eugen blieb wenige Tage zu Breonio stehen, um alle seine Streits fräfte daselbst zu versammeln. Am 4. Juni setzte er seinen Marsch fort und traf schon am solgenden Tage bei St. Antonio, fünf Miglien von Bestona ein.

Nicht nur ben Marschall Catinat, welcher mit Bestimmtheit geglaubt hatte, Eugen werde den Weg durch's Gebirge nach dem Gebiete von Brescia einschlagen 11), ganz Europa erfüllte ber verwegene Zug bes Prinzen mit staunender Bewunderung. Selbst die Gegner konnten ber Kühnheit seines Planes und der vor nichts zurückschreckenden Energie, mit welcher er durchgeführt wurde, ihre Anerkennung nicht versagen. Auch Eugens Generale, und vor allen Guido Starhemberg, der die ersten Truppencolonnen geführt hatte, ernteten ihren Antheil des Ruhmes. Ins= besondere aber wurde die freudige Ausbauer der Soldaten gepriesen und des glänzenden Beweises gedacht, welchen wie schon so oft die biederen Tiroler von ihrer Anhänglichkeit an das Raiferhaus neuerdings geliefert hatten. Denn obwohl das ganze Gebiet von Trient und Roveredo Zeuge war dieser Unternehmung, welche nur durch die thätige Mithülfe der Bergbewohner bewerkstelligt werden konnte, obwohl die Landleute voll= kommen einsahen, wie wichtig eine solche Nachricht für Catinat wäre und wie reich sie dem Ueberbringer gelohnt werden würde, so hatte sich doch fein Verräther gefunden, der dem französisschen Feldherrn von den Bewegungen des faiferlichen Heeres rechtzeitig Runde gebracht hätte.

Eugen hatte den ersten Theil der großen Aufgabe, die ihm gestellt worden war, vollständig erfüllt. Ohne auf Widerstand zu stoßen, ohne irgend einen Verlust zu erleiden, hatte er sein Heer auf italienischen

Boben geführt. Am linken Etschufer sich ausbreitend, drohte er diesen Fluß zu überschreiten und gegen das Gebiet von Mailand vorzurücken. Dieß zu verhindern, beeilte sich Catinat, die wichtigsten Uebergangspunkte zu besetzen. Eugen aber, durch verschiedene geschickte Bewegungen seinen Gegner täuschend, wandte sich plötzlich südwärts. Bei Castelbaldo hatte Feldmarschall = Lieutenant Graf Johann Palssh mit großer Schnelligkeit eine Brücke geschlagen. Eugen ging hier über den hoch angeschwollenen Strom. Er begab sich sodann nach der Insel Villabuona, welche durch den Canal bianco und den Canal Malopera gebildet wird, und nachdem er sie recognoscirt hatte, nach Arcole. Bon diesem Centralpuncte aus hoffte er die Bewegungen des Feindes leichter beobachten zu können.

Der Plan, welchen Eugen befolgte, war kein anderer als Catinat zur Theilung seiner Streitkräfte zu verführen und dieselben sodann einzeln zu schlagen. Dem frangösischen Feldherrn gelang es nicht, sich über die Absichten seines Gegners flar zu werben. Diese Ungewißheit und bas ängstliche Bestreben, seines Feindes Plane zu errathen und sich gegen dieselben sicher zu stellen, brachten eine Haftigkeit, eine Unsicherheit in Catinats Bewegungen, welche mit Eugens wohl burchbachten und mit Pracifion ausgeführten Manövern feltsam contraftirten. Seinen linken Flügel ließ Catinat noch immer burch bie wenigen Streitfräfte bes Generals Guttenstein bei Rivoli festhalten. Den gangen übrigen Theil bes Seeres zerstreute er das rechte Ufer der Etsch entlang, seine Truppen durch fort= währende Hin= und Hermärsche fruchtlos ermüdend. Schon begann er zu fürchten, daß seine Haltung am Hofe von Versailles nicht gebilligt werden würde. Und in der That war man dort durch die Kriegsereignisse in Italien aufs lebhafteste beunruhigt. Bei ber Rühnheit, welche Eugen bisher gezeigt hatte, beforgte ber König, bag wenn es bem Prinzen gelänge, auch ben Canal bianco zu überschreiten, ihn nichts mehr vom Uebergang über ben Bo, vom Einmarsch in die Gebiete von Ferrara und Modena zurückhalten werbe. Dort könnten die kaiserlichen Truppen genugsamen Unterhalt, vortheilhafte Lagerplätze finden, ja bie Wintergnartiere beziehen, vielleicht sogar einen Zug nach Neapel in's Werk seten 12).

Auch Catinat fühlte die Wichtigkeit, den Uebergang des Gegners über den Canal bianco zu hintertreiben. Doch glaubte er hiezu noch eine größere Anzahl von Streitkräften versammeln zu müssen. Bevor er aber

damit zu Stande kam, hatte Eugen die Brücken über die Canäle geschlagen, sie ungehindert passirt, acht Regimenter über den Po gesetzt und auch bei Occhiodello eine Brücke über diesen Fluß errichtet. Nun glaubte Catinat, daß der Prinz in's Modenesische eindringen wolle und beschloß ihm zuvorzukommen. Bon Carpi, wo er den General Saint Fremont mit einem schwachen Corps zurückließ, eilte Catinat nach Ostiglia, um seine dort besindlichen Truppen gleichfalls über den Po zu sühren. Nun endlich war die Theilung der seindlichen Truppen vollständig herbeigeführt und Eugen beschloß davon unverweilt Nutzen zu ziehen.

In der Nacht vom 8. auf den 9. Juli überschritt der Prinz mit einem Armeecorps von eilftausend Mann den Tartaro und griff mit grauendem Morgen die vom Feinde verschanzte Ortschaft Castagnaro an. Nach tapferer Gegenwehr nahm er sie mit Sturm. Die französischen Soldaten zogen sich in die Kirche und auf den Thurm zurück und beschossen von dort aus die kaiserlichen Truppen. Durch die Orohung, die Kirche in Brand zu stecken, wurden sie gezwungen, die Wassen zu strecken. Unverzüglich wurde eine zweite Schanze, welche die Franzosen an dem Scheidepunkte der Etsch und des Canals angelegt hatten, angegriffen und vom Feinde geräumt. Nach diesen Ersolgen sammelte Eugen seine durch den Marsch und das Gesecht etwas zerstreuten Streitkräfte. Dann führte er seine ganze Macht gegen Carpi vor.

Die Schwierigkeiten, welche das mit Sümpfen, Canälen, Reissfeldern und Buschwerk durchschnittene Terrain darbot, wurden mit Aussdauer überwunden. Da die Soldaten nur mit großer Anstrengung vordringen konnten, ging die Frontlinie verloren. Das Kürassier-Regiment Neuburg wurde plötzlich von allen Seiten angefallen, durch die schnelle Hülfe des Fußvolkes aber und des Kürassier-Regimentes Baudemont wieder befreit. Sin allgemeines Treffen entspann sich. Mit glänzender Tapferkeit wurde von beiden Seiten gesochten. Endlich gelang es den kaiserlichen Truppen, welche mit unbeugsamer Krast den ungestümen Angriffen der Franzosen widerstanden hatten, dieselben zum Rückzuge zu zwingen. Da erschien der Generallieutenant Graf Tessé, durch das hartnäckige Feuern und durch Silboten herbeigerusen, mit einer starken Anzahl Truppen auf dem Kampfplatze. Er nahm die Fliehenden in seine Neihen auf und stellte das Gesecht wieder her. Aber ein Tessé konnte auf die Länge einem Gegner wie Eugen

nicht die Spitze bieten. Der Prinz führte selbst seine Soldaten zum Gesechte, da war ihre Tapferkeit unwiderstehlich. Eugen, als Oberseldherr vielleicht zu sehr sein Leben wagend, versor sein Pferd unter dem Leibe. Er selbst erhielt mitten im Kampfgetümmel eine leichte Schußwunde am Knie. Doch hinderte ihn dieß nicht dis zum Ende auszuharren. Nach Tessé's Rückzuge nahm der Prinz Carpi und das seindliche Lager in Besitz. Die Beute in demselben war nicht bedeutend, da die Feinde Gelegenheit gesunden hatten, vor ihrem Rückzuge das meiste wegzubringen 13).

Seiner Wunde nicht achtend, rückte Eugen am Tage nach dem Treffen von Carpi gegen San Pietro di Legnago vor, das dortige französische Lager anzugreisen. Bald traf jedoch die Nachricht ein, daß die Feinde bereits in der vergangenen Nacht in größter Stille von dort aufgebrochen und die französischen Heeresabtheilungen in der Furcht, von einander abzeschnitten zu werden, in eiligem Nückzuge begriffen seien. Catinat selbst, höchst überrascht durch Eugens Uebergang über den Tartaro und die bei Castagnaro und Carpi errungenen glänzenden Vortheile, ordnete den allgemeinen Rückzug an und überließ seinem Gegner den ganzen Landstrichzwischen dem Mincio und der Etsch. Eugen bezog das vom Feinde verslassen Lager bei San Pietro di Legnago. Nachdem der Zweck der Sendung eines Theiles seiner Truppen über den Po, die Täuschung der Feinde, vollständig erreicht worden war, rief der Prinz das dort besindliche Armeecorps zurück und ließ die Brücke bei Occhiebello wieder abstragen.

Es fiel Eugen nicht ein, sich mit den errungenen Vortheilen auch nur von fern begnügen zu wollen. Er entwickelte einen Unternehmungsgeist, eine Kühnheit der Plane, eine Raschheit der Ausführung, welche diesen Feldzug zu einem der bewunderungswürdigsten des Prinzen machte. Nichtssschien seine Schritte aufhalten zu können. Nachdem er seine Streitkräfte neuerdings concentrirt hatte, drang er in nordwestlicher Richtung über Buttapietra und Villafranca gegen den Mincio vor, hinter welchen die Feinde, nachdem sie die ganze Gegend geplündert und verheert hatten, zus rückgewichen waren.

Schon am Morgen bes 18. Juli recognoscirte Eugen in Person ben Mincio und das jenseits besselben bei Goito befindliche französische Lager. Bon allen Seiten gebeckt, erschien es unangreifbar. Zwei Tage darauf

hielt Eugen Kriegsrath. Die Prinzen Commerch und Baubemont, die Feldzeugmeister Börner und Starhemberg wohnten ihm bei. Die Frage ob man über den Mincio oder den Po gehen solle, wurde in lebhaster Discussion erörtert. Baudemont sprach für das letztere, Guido Starhemsberg für den Uebergang über den Mincio; ihm siel die entscheidende Stimme Eugens zu. So rasch und urplötzlich aber auch die Bewegungen des Prinzen waren, wenn der Augenblick günstig schien, so ruhig wußte er seine Zeit abzuwarten, wenn die Umstände es ersorderten. Durch mehrere Tage hielt Eugen sich seich abscheim mit den Vorbereitungen zur Durchsührung seines Planes sich beschäftigend.

Im feinblichen Lager war inzwischen Victor Amadeus von Savohen eingetroffen, den ihm traktatmäßig gebührenden Oberbesehl persönlich zu übernehmen. Ohne daß die militärischen Talente des Herzogs allzu gering anzuschlagen gewesen wären, so brachte doch unter den obwaltenden Umständen seine Anwesenheit der Sache der Verbündeten nur wenig Vortheil. Selbst immer voll Mißtrauen, erregte er auch nur solches. Niemals ordneten sich die französischen Heersührer ihm wirklich unter, nur dem Namen nach war er Oberseldherr und die im Commando so nöthige Einheit litt durch seine Anwesenheit aus empfindlichste.

Für Eugen war das Eintreffen des Herzogs im französischen Lager ein Ereigniß, welches er gewiß lebhaft bedauerte. Er sah sich nun dem Oberhaupte seines Hauses seindlich gegenüber gestellt. Obgleich in der letten Zeit, des Treubruches wegen, welchen der Herzog in dem vorigen Ariege an dem Kaiserhause begangen hatte, das früher so freundschaftliche Berhältniß zu Eugen sehr erkaltet war, so bewahrte der Prinz dem Herzoge doch immer eine rege Dankbarkeit für das, was er in früherer Zeit an ihm gethan hatte. Er hätte es gewiß weit lieber gesehen, wenn der Herzog dem Heere der Berbündeten fern geblieben und er nicht gezwungen gewesen wäre, gegen den Chef seiner Familie Arieg zu führen. Doch war dieser Umstand nicht von geringstem Einflusse auf Eugens rege Pflichterfüllung, und seine Energie und Thatkraft zeigte sich nach wie vor im glänzendsten Lichte.

Weniger erschreckt durch die vielfachen Schwierigkeiten des Uebersganges über den Mincio, als Catinat es geglaubt haben mochte <sup>14</sup>), setzte sich Eugen am 27. Juli eine Stunde vor Mitternacht in Bewegung. Er

marschirte ben Mincio auswärts bis Salionze, wo eine Stunde vor seinem Ausbruch der Brückenschlag hätte beginnen sollen. Aber obgleich dieß erst am anderen Morgen geschehen konnte, so war doch schon um zwölf Uhr Mittags die Brücke vollendet. Allsogleich begann das Heer den Uebergang und vor Einbruch der Nacht waren die gesammten Streitkräfte des Prinzen auf dem rechten Ufer des Mincio angelangt.

Die Feinbe hatten biese Bewegungen Eugens ruhig mit angesehen. Das starke französische Corps, welches auf einer Anhöhe bem Uebergangspunkte gegenüber gestanden hatte, zog sich auf die Hauptarmee zurück. Diese verließ alle Posten, die sie am Mincio inne gehabt hatte, und bezog ein Lager bei Bolta. Eugen folgte dem zurückweichenden Feinde auf dem Fuße. Er besetzte Monzambano, wo hundert Piemontesen gefangen wurden, und Castel Gossredo und zwang die Besatzung von Castiglione, dieses Schloß auf die Bedingung freien Abzuges zu übergeben.

Durch Eugens kühne und glückliche Bewegungen wurden Catinats Besorgnisse für Mailand und bessen Gebiet auß höchste gesteigert. Er kannte die Gährung, welche sich bei der Annäherung der kaiserlichen Truppen im sombardischen Bolke zeigte 15), und er sürchtete einen Aufstand zu Gunsten derselben. Der Fürst von Baudemont und Tesse verließen das französische Heer, um Mailand und Eremona im Zaume zu halten. Catinat selbst dachte an nichts mehr als den Oglio zu gewinnen und von diesem Flusse gedeckt, dem Gegner den Eintritt auf mailändisches Gebiet zu verwehren 16). Daß die Franzosen vor ihrem Rückzuge über diesen Fluss die Gegend am linken Ufer desselben verwüsteten, erschwerte zwar dem nach-rückenden Feinde die Subsistenz daselbst. Ihr Versahren erbitterte aber das Landvolk, welches die kaiserlichen Truppen gleich Vesreiern vom französischen Joche begrüßte.

Das unausgesetzte Rückschreiten Catinats, die Reihe von Vortheilen welche sein Gegner ohne nennenswerthe Verluste errang, machten den übelsten Sindruck auf den Hof von Versailles. König Ludwig war aufgesbracht über die Hiodsposten, die ihm von einer Armee zukamen, von welcher er nur auf Siegesnachrichten gerechnet hatte. Seine Erbitterung verdoppelte sich, weil Eugen es war, der mit geringeren Streitkräften, ohne feste Plätze, ohne Magazine zu besitzen, mit einer wahrhaft bewunderungswürsbigen Schnelligkeit in Oberitalien vordrang und seinem ihm mehr als

doppelt überlegenen Gegner in einer Weise vor sich hertrieb, als ob derselbe schon zu wiederholten Malen auf's Haupt geschlagen worden wäre. Des Königs Sitelseit, welche durch den Götzendienst, den seine Umgebung mit ihm trieb, maßlos gesteigert war, kam dabei in's Spiel. König Ludwig hatte den Chrgeiz, ein großer Menschenkenner zu sein und das Talent zu besitzen, eben so schnell als sicher Jedermanns Fähigkeiten zu ergründen und ihn auf den Platz zu stellen, zu welchem er am besten taugte. Gerade er war es gewesen, welcher sich immer in wegwersender Weise über den Berlust geäußert hatte, der ihm durch des Prinzen Sintritt in fremden Kriegsdienst zugefügt worden sei. Nun aber wurden jene Worte zur Wahrheit, welche der König damals ironisch ausgesprochen hatte. Nun fühlte er die Wunde die er sich selbst geschlagen, und da er kein Heilmittel dafür sah, schmerzte sie ihn doppelt.

In folder Stimmung fanden die Aeugerungen der Unzufriedenheit, welche über das unausgesetzte Zurückweichen beim französischen Heere selbst laut wurden, leichten Eingang bei bem Könige. Die hämischen Berichte Tessé's über den Marschall Catinat nährten Ludwigs Unmuth. In der festen Zuversicht, selbst mit dem Oberbefehle betraut zu werden, trug Tessé geradezu darauf an, daß derselbe dem Marschall genommen werde. Auch der Fürst von Vaudemont unterstützte diesen Antrag. Er schien zu beforgen, daß man den Unstern, der über den Operationen der französischen Urmee schwebte, einem geheimen Einverständnisse zuzuschreiben geneigt fei, beffen man ihn mit seinem im kaiserlichen Beere bienenden Sohne beschuldigen könnte. Denn wo immer Unfälle erlitten werden, ohne daß man sich der Ursache derselben völlig klar wird, greift man zu dem Auskunftsmittel über Verrath zu schreien, und statt bas eigene Verschulben anzuerkennen, über treulose Freunde zu klagen. Dieß war auch im französischen Heere ber Fall. Mehr aber noch als Baudemont war der Herzog von Savohen ber Gegenstand bes Migtrauens. Man wußte bag er unzufrieden war über bie Zurückweisung, welche sein stetes Verlangen nach Bergrößerung seines Ländergebietes von König Ludwig erfahren hatte. Außerdem verliehen seine bekannte Doppelzungigkeit und der Umstand, daß sein Better bas feindliche Heer befehligte, bem Berbachte einen Anschein von Wahrscheinlichkeit. Selbst Catinat gab bemselben Raum. Seine barauf hindeutenden Aeußerungen sollen der Tochter des Herzogs Victor Amadens, der Herzogin von Bourgogne, zu Ohren gekommen sein. In hoher Gunst bei König Ludwig, bestärkte sie ihn in dem Borsake, Catinat das Obercommando zu entziehen. Der König verlieh dasselbe dem Marsschall Billeroh.

Schon seit seiner Jugent, während welcher er ber Gespiele des Rönigs gewesen war, stand Villeron bei Ludwig XIV. in hoher Gunst. Er war ein großer, schöner, fraftiger Mann und befaß jene Gewandtheit bes Benehmens, welche sich nirgends leichter als durch das Leben am Hofe und in ber großen Welt erlernt. Die Gewohnheit, von Kindheit auf mit bem Rönige umzugeben, hatte ihm die genaueste Renntniß der Gigenschaften und Schwächen besselben gegeben. Villeron verstand es meisterhaft, baraus Nuten zu ziehen. Die wahrhaft bemüthige Unterwürfigkeit, bie er gegen Frau von Maintenon bewies, hob und befestigte ihn immer mehr in der Gnade des Rönigs. Nicht ohne persönliche Tapferkeit, entbehrte er doch jeglichen Feldherrntalentes. Diesen Mangel wußte aber Villerob bem Könige gegenüber, ber sich für einen Meister in ber Rriegskunst hielt, durch schnelles Eingehen in die Ideen besselben schlau zu verdecken. Die alte Erfahrung, daß, wer vor seinen Oberen friecht, seine Untergebenen mißhandelt, bestätigte sich auch hier. So unterwürfig Villeron sich gegen den König und die Frau benahm, welche denfelben so klug zu leiten verstand, so unerträglich war ber Hochmuth, mit welchem er biejenigen behandelte, beren Rang bem seinen nicht gleichkam 17). Er war baber am Hofe wie im Heere verhaft, und bie Aunde von seiner balbigen Ankunft wurde bei demfelben mit Bedauern vernommen. Nur Catinat felbst klagte nicht, und er erklärte bem Könige, er werde auch unter Villerop's Ober= befehl fortfahren, sich mit gleichem Gifer bem Dienste bes Monarchen au weihen. "Mit Freuden und von Grund meines Herzens werde ich," schrieb er seinem Bruder, nalle meine Bestrebungen und bie Renntniß, bie ich "vielleicht vom Lande habe, zur Wiederherstellung des Ruhmes und der "Ehre der königlichen Waffen mitwirken laffen 18)."

Engen war inzwischen ber seinblichen Armce bis an ben Oglio gefolgt. Häufig entsendete er Streisparteien, welche die für ben Feind bestimmten Proviantsuhren wegnahmen und dem Gegner meist empfindslichen Schaden zufügten. Es war ein eigenes Verhängniß für die Franzosen, daß ihnen jede auch noch so wenig bedeutende Unternehmung mißlang,

hingegen keine einzige der entsendeten Truppenabtheilungen nach dem kaiserslichen Lager zurückkehrte, ohne über die Feinde einen Bortheil davongetrasgen zu haben. Am 23. August ging der Prinz mit einer Cavalleriebedeckung über den Oglio und näherte sich dem bei Fontanella lagernden Feinde. Eugen recognoscirte die Stellung seines Gegners und kehrte dann wieder über den Fluß zurück. Nun besetzte er Chiari und bezog mit seinen Truppen unter den Manern dieser Stadt ein seskager.

Am 22. August war Villeroh bei ber Armee eingetroffen. Er hatte sich gerühmt, es werbe ihm ein Leichtes sein, ben Prinzen Eugen aus Italien zu vertreiben und in die Berge Tirols zurückzujagen. Ihm dieß möglich zu machen, ließ der König zahlreiche Verstärfungen, im ganzen zweinnddreißig Bataillone, zum Heere stoßen. Die Anzahl der Generale war ansehnlich vermehrt worden. Alles zielte darauf ab, Villeroh in den Stand zu setzen, bald und mit sicherem Erfolge eine Schlacht zu liefern.

Gleich nach Billerop's Ankunft wurden hiezu Vorbereitungen getrofsen. Catinat wirkte mit edler Selbstverläugnung zu all den Maßregeln mit, von denen man sich ein glückliches Ergebniß versprechen durfte. Bei Villerop war diese Hoffnung zur Gewißheit geworden. Er war so verblens det, daß er sich überzeugt hielt, bei ihm müsse das Kommen, Sehen und Siegen sich wiederholen.

Es sei ganz unmöglich, erklärte er bem Könige, daß der Erfolg nicht günstig ausfalle  $^{19}$ ). Er habe weit mehr Truppen zu seiner Verfügung, als nöthig seien, um alles das durchzuführen, was der König nur immer wünschen könne  $^{20}$ ).

Am 29. August begann Villeroh auf das linke Ufer des Oglio zurückzukehren. Den folgenden Tag war der Uebergang des französischen Heeres völlig bewerkstelligt. Eugen hatte demselben absichtlich keine Hindernisse in den Weg gelegt, und er hätte ihn wirklich schwer verhindern können, da der Fluß in jener Jahreszeit überall leicht zu passiren ist. Auch kannte der Prinz die Absicht seines Gegners, ihm wo möglich eine Schlacht zu liefern, und er hielt es für vortheilhafter, in seiner günstigen Stellung den Feind zu erwarten. Er zog seine Truppen zusammen und traf alle Anstalten, den Gegner zu empfangen. "Es seien dieß," so schried Villeroh mit wahrhaft komischer Verblendung an seinen Monarchen, "die Maßregeln der Schwäche" <sup>21</sup>). Eugen aber wußte wohl was er that und wem er gegenüber»

stand. In einer zur Vertheidigung höchst günstigen Stellung, nach drei Seiten hin Front machend, sein Geschütz auf den besten Punkten vertheilt, erwartete der Prinz den Angriff mit nicht geringerer Zuversicht als Villerop ihn aussührte.

Um 1. September, eine Stunde nach Mitternacht fette bas frangofische Heer sich in Bewegung. In Schlachtordnung rückte es über bie Canale und Wassergräben vor, welche es von der Stellung der Raiserlichen trennten. Es war ihm bei seiner Uebermacht nicht schwer, Eugens Bor= posten aus ben von ihnen besetzten Casinen auf die Hauptarmee guruckzudrängen. Hitzig rückten die Franzosen nach und gingen muthig gegen Eugens Berschanzungen vor. Der Prinz kannte ben furchtbaren Ungestüm, mit welchem die Franzosen den ersten Anlauf auszuführen gewohnt sind. Er wußte aber auch, bag fie, wenn zurückgeworfen, zum zweiten Male nur selten mit gleicher Lebhaftigkeit anzugreifen pflegen. Eugen hatte baber seinen Solbaten befohlen, sich hinter ihren Verschanzungen, die Bruft an ber Erbe nieberzulegen, und erst bann Feuer zu geben, wenn die Feinde nur noch wenige Schritte von ihnen entfernt seien. Die kaiserlichen Sol= baten hatten Zeit, jeder seinen Mann auf's Korn zu nehmen. Ohne selbst irgend einen Verluft zu erleiben, richteten sie ein furchtbares Blutbad unter den Franzosen an. Mehr noch als durch das Aleingewehrseuer wurden die Reihen berselben burch bie wohlgezielten Kartätschenschüffe aus fünfzig Ranonen gelichtet.

In dieser gefährlichen Position gab das französische Heer, man muß es anerkennen, ein glänzendes Beispiel des echt militärischen Geistes, der es beseelte. Auhig stand es unter dem Hagel der seindlichen Geschütze, eine um so peinlichere Lage, als es von den Gegnern, die es mit Augeln überschütteten, kaum die Ropfbedeckung über die Schanzen hervorragen sah. Außerdem bot noch das mit Gräben durchzogene Terrain dem Anmarsche frischer Truppen große Hindernisse dar. In diesem kritischen Augenblicke schien Billeroh völlig den Ropf verloren zu haben. Er ertheilte keinerlei Besehle und gab sein Heer ohne Schutzwehr dem unauschörlichen Feuer des Gegners Preis. Catinat endlich und der Herzog von Savohen, die sich gleich einsachen Soldaten der augenscheinlichsten Gefahr ausgesetzt hatten, ordneten den Rückzug an. Er wurde nicht ohne Verlust bewerkstelligt. Der Feind versließ alle genommenen Posten und Eugen besetzte sie wieder mit den Seinigen.

Der Verlust der Franzosen wird von ihren eigenen Schriftstellern auf mehr als zweitausend Mann, worunter über zweihundert Offiziere angegeben, der des kaiserlichen Heeres aber betrug sechs und dreißig Todte und ein und achtzig Verwundete <sup>22</sup>).

So zuversichtlich die Siegesgewißheit der Franzosen vor dem Treffen gewesen war, so groß war nun die Entmuthigung, in welche sie verfielen, nachdem das Ergebniß ihren Erwartungen nicht entsprochen hatte. Eugen glaubte mit Bestimmtheit annehmen zu muffen, daß der Feind bei seiner noch immer so bedeutenden Übermacht an einem der nächsten Tage den Angriff wiederholen werde. Der Prinz blieb daher in voller Bereitschaft, ja er sandte erst brei Tage nach bem Treffen ben Generaladjutanten Grafen Breuner mit der Nachricht von den errungenen Erfolgen nach Wien. Denn von Stunde zu Stunde hatte er auf Erneuerung des Rampfes gewartet. Aber bieß geschah nicht. Die Frangosen begnügten sich bamit, ein Lager am linken Ufer bes Oglio zu beziehen und basselbe ansehulich zu befeftigen. Sie erschöpften sich in gegenseitigen Unklagen und Eifersüchteleien. Umsonst hatte Victor Amadeus vor Chiari sein Leben in bie Schange geschlagen, um seine Anhänglichkeit an die Sache des Hauses Bourbon an den Tag zu legen, umsonst hatte er mitten im Rampfe erklärt, er sei bereit, seine Person und seine Truppen dem Dienste des Königs von Frankreich aufzuopfern. Man zog es vor, ihn mit Mißtrauen zu verfolgen. Jeder, auch ber geringfügigste Umstand wurde bazu benutzt, und sogar höhnisch bemerkt, daß Eugen bei den sich ergebenden Anlässen gegen den Herzog jede Art von Rücksicht und Höflichkeit bezeige, während er den frangösischen und spanischen Truppen mit Härte begegne 23). Die nahe liegende Erklärung eines solchen Benehmens, daß Eugen auch in dem Feinde noch den Chef seines Hauses und seinen früheren Wohlthäter ehre, schien man nicht gelten lassen zu wollen. Es kam jedenfalls leichter an, Andere zu verdächtigen, als die eigene Unfähigkeit zu gestehen. Auch Baudemont miftraute man, wie den übrigen spanischen Generalen. Ueberall sah man Berrath, nur die eigenen Fehler wollte man nicht erkennen.

Villeroh, welcher früher eine so bittere Kritik über Catinats Unthästigkeit geübt hatte, blieb nun selbst unbeweglich in seinem Lager stehen. Auch der König von Frankreich war durch das Ergebniß des Treffens bei Chiari anderen Sinnes geworden. Seinen früheren Befehl, den Gegner

um jeden Preis anzugreifen, veränderte er in die Ordre, ihm nur mit sicherer Hoffnung auf Erfolg eine Schlacht zu liefern. Aber Eugen war zu vorsichtig, um dem Feinde eine solche Aussicht zu eröffnen. Obwohl fortwährend in Thätigkeit, vermied er doch jede Gelegenheit, irgend eine Blöße darzubieten. Er war zu schwach, um es mit den so beträchtlich überslegenen Franzosen in offener Feldschlacht aufnehmen zu können. Der Feind hatte während des Feldzuges seine Streitmacht vielleicht verdoppelt, wähsrend Eugen nicht mehr als die beiden Regimenter Gschwind und Lothrinsgen, kaum mehr als dreitausend Mann, an frischen Truppen erhalten hatte <sup>24</sup>). Der Prinz mußte sich daher darauf beschränken, seinem Gegner durch kleinere Unternehmungen Schaden zuzusügen. Fortwährend entsendete er Streisparteien und es sielen zahlreiche Scharmützel vor, in welchen die Kaiserlichen meist die Oberhand behielten.

Der General = Feldwachtmeister Marquis Baubonne war es, welcher dem Feinde durch fühne Streifzüge den meisten Schaden zufügte. So stieß er am 15. September bei Orzinovi auf einen französischen Transport, welscher von einer starken, aus Reiterei und Fußvolk bestehenden Truppensabtheilung geleitet wurde. Die Franzosen waren nicht im Stande, dem unsgestümen Anfalle der kaiserlichen Soldaten zu widerstehen. Dreihundert größtentheils mit Lebensmitteln beladene Wagen sielen in die Hände der Letzteren. Während sie jedoch mit der Plünderung der Wagen beschäftigt waren, wurde die Annäherung eines mehrere tausend Mann starken seindslichen Corps gemeldet. Augenblicklich sammelte Baubonne seine zerstreuten Soldaten und zog sich, nachdem der größte Theil des Convoi's vernichtet war, eine feindliche Standarte mit sich sührend, vor dem überlegenen Gegner zurück <sup>25</sup>).

Auch anderen kaiserlichen Offizieren gelang manch glücklicher Streich. Fast jeder Fouragirung wurde aufgelauert, jeder Convoi angegriffen. Generale, Offiziere und Armeedeamte, die sich zu dem Heere der Verbündeten begeben wollten, oder dasselbe verließen, Auriere wurden aufgesangen, Viehheerden weggenommen, bei allen die Bedeckungen angegriffen und meistens mit empfindlichem Verluste geschlagen. So wuchs die Zahl der seindslichen Offiziere und Soldaten, welche bei solchen Aulässen getödtet oder gesangen wurden, außerordentlich. Prinz Carl Thomas Vaudemont übersiel am letzten October unsern von Cassano zwei spanische Reiterregimenter.

Er tödtete dreihundert Soldaten, nahm den größten Theil der übrigen gefangen und erbeutete mehr als fünfhundert Pferde. Neun Standarten und fast alles Gepäck führte der Prinz fort. Der das seindliche Corps besehligende Oberst Monroh besand sich sammt seinem Oberstlieutenant und mehreren Offizieren unter den Gesangenen <sup>26</sup>). Solcher Schrecken verbreitete sich unter den Gegnern, daß der an der Adda commandirende Herzog von Sesto, statt dem Feinde entgegen zu gehen, sich bis auf vier Miglien von Mailand zurückzog. Das sombardische Landvolk aber begrüßte mit Freude solche Thaten, und erblickte in ihnen die Vorboten baldiger Abschüttlung des verhaßten spanischen Joches. Von keiner Seite angesochten rückte Prinz Vaudemont wieder in das kaiserliche Heersager ein.

Mit unbeschreiblichem Erstaunen fab man, wie Eugen mit einer um die Halfte geringeren, nicht am beften ausgerüfteten Streitmacht bem doppelt überlegenen, mit allen Kriegsbedürfnissen wohl versehenen franzöfischen Seere die Spite bot. Längst hatten die Feinde die Hoffnung aufgegeben, Eugen in offener Feldschlacht besiegen, ober ihn in feiner Stellung angreifen zu können. Nur auf eines war noch ihr Augenmerk gerichtet, auf eines concentrirten fich alle ihre Bestrebungen, fie hofften länger in ihrem Lager ausharren zu können, als es Eugen möglich wäre. Sie beschlossen alles daran zu setzen, um den Prinzen auszudauern. Wohin er sich dann wenden würde, dorthin wollten sie ihm folgen und ließen deshalb nach allen Richtungen die Wege ausbessern. Dann mußte sich ja doch, so hofften fie, die Gelegenheit ergeben, diesen unnahbaren Gegner mit Vortheil anzugreifen. Auf jeden Fall könne er sich nirgends anders als nach dem tiroli= schen Gebirge zurückziehen. Daß er aber seine Stellung verlassen muffe, dafür bürge ja der Mangel an Lebensmitteln, der binnen wenig Tagen die faiserliche Armee zu einer Bewegung nöthigen werde.

Aber so ungestüm das Vordringen Eugens im Anfange des Feldzuges, so rasch seine Bewegungen gewesen waren, so unerschütterlich war nun die Ausdauer, mit welcher er an seiner vortheilhaften Stellung sesthielt. Freislich erleichterte ihm die Sympathie des Landvolkes das Verbleiben daselbst ganz ungemein. "Die Neigung des ganzen Landes," so klagt Villeroh dem Könige, "ist für die Deutschen. Jede Nacht schicken die Vörser schwerbes "ladene Wagen nach dem kaiserlichen Lager, ohne alle Begleitung. Wir "aber werden binnen wenig Tagen keine Lebensmittel mehr haben. Die

"Witterung ist schlecht, es regnet fortwährend, die Wege sind verdorben, "nichts kann mehr unternommen werden. Noch länger hier zu verbleiben, "hieße unsere Reiterei völlig zu Grunde richten <sup>27</sup>)."

Die ruhige Haltung seines Gegners brachte Villeroh zur Verzweifslung. Nicht nur daß kein Anzeichen der leisesten Bewegung im kaiserslichen Lager sichtbar wurde, Eugen machte sogar Miene, den ganzen Winter daselbst ausharren zu wollen <sup>28</sup>). Er ließ Holzbaraken und Ställe errichten, sie mit Dächern versehen und jede Vorkehrung treffen, den Truppen den fortgesetzten Aufenthalt im Lager zu erleichtern.

Bald begriff Villeroh, daß auch ber letzte Plan mißlungen sei, an dem alle seine Hoffnungen gehangen hatten. Er sah ein, daß er vor Eugen seine Stellung aufgeben müsse. Um 9. November kündigte ber Marschall dem Könige die Nothwendigkeit an, sein Lager zu räumen. In der Nacht vom 12. auf den 13. November gingen die Feinde über den Oglio zurück.

Auf die erste Nachricht von den Bewegungen der Franzosen eilte Eugen nach dem verlassenen Lager, ließ am linken User des Oglio Geschütze aufführen, und bestrich damit einen Theil der französischen Truppen. Diese erlitten dadurch nicht unbedeutende Berluste. Catinat selbst wurde von einer Musketenkugel am rechten Arme verwundet. Bon seinem Sifer hingerissen, war er vom Pferde gestiegen und hatte sich den Stellungen der Kaiserlichen zu sehr genähert. Die Berletzung war nicht gesährlich, doch gab sie Catinat Anlaß, sich von dem Heere zu entsernen, bei welchem er sich längst in einer salschen Lage besunden hatte. Er ging nach Versailles, wo er ohne Jemand anzuklagen, sein Benehmen vor dem Könige rechtsertigte.

So war es ber Stanbhaftigkeit bes Prinzen gelungen, auch den letzten der Plane seines Gegners zu vereiteln. Nicht Eugen, sondern Villerop hatte zuerst seine Stellung verlassen müssen. Alle die Hoffnungen waren zu nichte geworden, welche der Marschall an die Erwartung geknüpft hatte, den Prinzen zuerst aus seinem Lager ausbrechen zu sehen. Alle die Verssprechungen, welche Villerop voll stolzer Zuversicht seinem Könige gemacht, waren zu Wasser geworden. Die zahlreiche Heeresmacht die zu seiner Verssügung gestellt worden war, hatte er nicht zu benützen gewußt, und er sührte sie nun, entmuthigt und unzufrieden über die vereitelten Plane, nach den Gegenden zurück, in welchen er seine Winterquartiere zu nehmen gedachte.

Ganz anders als Villeroh's Stimmung war die seines thatenlustigen Gegners. Gleich nach dem Ausbruche der Feinde hatte der Prinz Streisparteien entsendet, welche den Franzosen während ihres Marsches vielsachen Abbruch thaten. Am 19. November begann auch Eugen sein Heer in Bewegung zu setzen. Sein Hauptabsehen war auf das Gediet von Mantua gerichtet, wo er die Winterquartiere zu nehmen beabsichtigte. Aber noch dachte der Prinz nicht an Wassenruhe, sondern nur an Ausbehnung des von ihm beherrschten Gedietes. Zu diesem Ende besetzte er Ustiano und wandte sich gegen die am Oglio gelegene Stadt Caneto. Sie war dem Prinzen dadurch wichtig, daß sie sowohl die Verbindung mit Eremona als diesenige zwischen dieser Stadt und Mantua beherrscht. Am 1. Dezember begab sich Eugen vor Caneto. Die Aussorderung zur Uebergade wurde mit einem lebhaften Feuer beantwortet. Ooch ergab sich nach einer wirksamen Beschießung die Besatung, aus nahezu sechshundert Mann bestehend, am dritten Tage auf Gnade und Ungnade.

Diese Eroberung war fast unter den Augen der seindlichen Armee geschehen, welche nichts gethan hatte, Caneto zu retten. Nachdem der Platz verloren war, begann Villerop erst einzusehen, daß er ohne denselben das Gebiet von Mantua kaum zu schützen vermöge. Eugen aber, durch diesen Ersolg und durch die immer mehr zu Tage tretende Unfähigkeit seines Gegners ermuthigt, schritt rastlos zu neuen Unternehmungen.

Er begann wieder jene raschen Bewegungen, welche im Anfange des Feldzuges Catinat zur Berzweiflung gebracht hatten. Es war, sagt ein französischer Schriftsteller, der Marquis von Quinch, als ob der Prinz den Feldzug von neuem eröffnen wollte <sup>29</sup>). Er nahm Marcaria und verjagte die Feinde aus ihren Berschanzungen bei Torre d'Oglio. Leider wurde der taiserliche Oberstlieutenant Graf Merch am 10. Dezember durch den Grafen Tesse mit übersegener Streitmacht übersallen und gesangen. Eugen glich diese Schlappe dadurch wieder auß, daß er Borgosorte und Governoso, Ostiglia und Ponte Molino besetzte. So blied dem Feinde von dem ganzen Herzogthume Mantua nichts mehr als die Stadt Mantua selbst und Goito, welche beiden Plätze Eugen enge blosirte.

In der Nacht des 13. Dezember wurden vier kaiserliche Regimenter über den Po gesetzt. Sie hatten den Auftrag, Guastalla zu occupiren, wosdurch der Prinz seine Quartiere auch über das Geb'et von Modena auß=

dehnte. Um 16. folgte Eugen seinen Truppen nach Guaftalla. Tags darauf traf er in vollem Kriegsrathe die nöthigen Bestimmungen wegen der Wintersquartiere, welche nun auch von den kaiserlichen Regimentern bezogen wurden.

Eugens siegreiche Fortschritte in Italien ermuthigten die Anhänger des Kaiserhauses, mit ihrer Gesinnung nicht länger hinter dem Berge zu halten. Eine unerschrockene Frau, die Fürstin von Mirandola, Brigida Pico, begann den Reigen. Mit Hülfe der Bürger und Bauern entwaffnete sie die aus vierhundert Mann bestehende seindliche Besatzung, Sie rief den kaiserlichen Generaladjutanten Grafen Althan herbei, und dieser besetzte Mirandola mit dem Regimente Guttenstein. Die französische Besatzung erhielt freien Abzug, mußte aber eine bedeutende Menge von Wassen, Munition und Proviant in Mirandola zurücklassen. Die Spanier und Neapolitaner, welche sich unter der Garnison befunden hatten, nahmen Dienste dei den Kaiserlichen.

Nun wagte auch der Herzog von Modena, Rinaldo von Este, der Schwager des römischen Königs Joseph, einen Schritt zu Gunsten der Sache des Hauses Desterreich. Er litt es, daß Eugen die wichtige Festung Brescello occupirte, wodurch viele Geschütze und ein bedeutender Munitions-vorrath in den Besitz des Prinzen kamen. Eugen begab sich hierauf nach Luzzara, wo er sein Hauptquartier aufschlug.

Es kann nicht gelängnet werden, daß Eugens glänzender Feldzug in Oberitalien, sein glückliches Vordringen in das Innere des Landes wesentslich dazu beitrugen, die Stimmung der meisten europäischen Mächte, welche bisher von dem großen Streite unberührt geblieben waren, zu Gunsten des Kaisers zu verändern. Schon die Entschlossenheit, mit welcher Leopold I. allein den Kampsplatz betreten, hatte die Sympathien für ihn und seine Sache geweckt.

Den eigentlichen Ausschlag gab freilich, daß so manche der bisher neutral gebliebenen Mächte ihr eigenes Interesse weit mehr gesichert glaubte, wenn der Kaiser, als wenn Frankreich die Oberhand erhielt. Kursfürst Friedrich von Brandenburg, durch die Berleihung der Königswürde gewonnen, war der erste Bundesgenosse, welcher dem Kaiser sich zugesellte. Er versprach die Stellung eines Hülfscorps von zehntausend Mann. Seisnem Beispiele war Dänemark gesolgt. Es sandte sechstausend Mann zu dem kaiserlichen Heere nach Italien.

Das Haus Hannover war durch Berleihung der neunten Kurwürde und die Bande naher Verwandtschaft an den Kaiser gesesselt. Wichtiger noch und wahrhaft entscheidend war die Umstimmung der Seemächte, England und Holland. Beide wurden auf's höchste beunruhigt durch die Maßeregeln, welche Ludwig XIV. zur Ausdehnung der französischen Schiffschrt nach dem spanischen Amerika ergriffen hatte. Sie fürchteten für ihren Handel nach Spanien, nach Oste und Westindien. Die Besorgnisse der Generalstaaten waren noch überdieß durch das Einrücken französischer Truppen in die Niederlande in hohem Grade erregt worden. Sie scheuten die Festsetzung französischer Macht daselbst und wollten um jeden Preis eine so gefährliche Nachbarschaft sos werden.

Der gewandten Vermittlung König Wilhelms III. war es zu danken, daß die Seemächte am 7. September 1701 ihr Bündniß mit dem Kaiser erneuerten. Alle drei Contrahenten verpslichteten sich, nachdrücklich dahin zu wirken, daß die Ansprüche des Hauses Habsburg auf die Krone Spaniens befriedigt, und den Franzosen die neu occupirten Länder wieder entrissen würsden. Die Freiheit der Schiffsahrt und des Handels im Ocean und auf dem Mittelmeere sollte aufrecht erhalten, vor allem aber verhindert werden, daß die Kronen von Frankreich und Spanien je auf einem und demselben Haupte vereinigt würden. Endlich verpflichteten die Alliirten sich seierlich, bei etwaigen Friedensverhandlungen nicht vereinzelt und ohne Vorwissen und Zustimmung der übrigen Verbündeten vorzugehen.

Mit gewohnter Geschicklichkeit benützte Wilhelm III. die in langsamer, jedoch sortschreitender Umwandlung begriffene Stimmung der englischen Nation. Der beste Alliirte dabei aber war ihm Ludwig XIV. selbst. Im September 1701 starb der vertriebene König Jacob II. zu Saint Germain und Ludwig ließ sich dazu hinreißen den Prinzen von Wales als König Jacob III. von England zu begrüßen. Dieß machte den tiessten Sindruck auf das britische Volk. Das Parlament setzte einen Preis auf den Kopf des Kronprätendenten und erklärte ihn zum Feinde der englischen Nation. Es votirte die Aushebung von vierzigtausend Matrosen und die Anwerbung von eben soviel Landsoldaten. Die mit Vänemark, Brandenburg und versschiedenen deutschen Fürsten abgeschlossenen Subsidienverträge wurden gesnehmigt.

## Achtes Capitel.

Während ber Kaiser durch glücklich geführte Unterhandlungen die große Allianz gegen Frankreich wieder ins Leben rief, war Eugen während ber Wintermonate angestrengt thätig, um sein Beer in ben Stand zu setzen, auch im nächsten Feldzuge das gewonnene Uebergewicht behaupten zu können. Und große Sorgfalt war allerdings nöthig, benn ber Auftand ber Truppen konnte nach ben auftrengenden Märschen, die sie zurüchgelegt, nach all ben Mühseligkeiten, bie sie zu erdulden gehabt hatten, nur ein höchst unbefriedigender sein. Trot des besten Willens hatte ber Raiserhof Eugens bringende Bitten um Verstärkungen, um Abhülfe ber brückenden Gelbnoth bis jett größtentheils nur mit Bersprechungen beantwortet. Der Bring fandte ben Generalfeldwachtmeister Grafen Guttenstein nach Wien um feinen Vorstellungen größeren Nachdruck zu verleihen. Er wies ben ausgesogenen Zustand bes Landes nach, in welchem er seine Winterquartiere hatte nehmen muffen, und wie der Mangel an Lebensmitteln durch das feind= selige Benehmen der päpstlichen Behörden noch fühlbarer gemacht wurde. Denn biese hatten bie Ausfuhr bes Getreibes nach ben von ben kaiserlichen Truppen besetzten Gegenden verboten, den Franzosen aber gestattet, große Vorräthe bavon zu Sinigaglia anzukaufen und mit sich hinwegzuführen 1). Er flagte über die heillose Unordnung, die in dem Proviantwesen herrschte. Er schilderte ben Mangel von Pferden bei ber Reiterei, ben Abgang von Bulver und Blei und allen übrigen Erforderniffen für die Armee. Er zeigte wie die Geldnoth so groß sei, daß die Soldaten, statt nach guruckgelegtem Feldzuge eine Erholung zu genießen, mehr Drangsale als während ber Campagne selbst auszustehen hatten 2).

Diese mißlichen Umstände hielten jedoch den Prinzen nicht ab, sich fortwährend mit Entwürfen zu beschäftigen, wie dem Feinde, der sich mitten im Winter keiner Unternehmung seines Gegners versah, ein recht empfindelicher Schlag beigebracht werden könnte. Ein solcher würde, so meinte Eugen,

die Wegnahme Eremona's sein, und auf diesen stark befestigten Platz war daher zunächst das Absehen des Prinzen gerichtet.

Von einer Belagerung Eremona's mitten im Winter, mit einem so schwachen Heere wie dasjenige Engens war, konnte nicht im entferntesten die Rebe sein. Auch ein Uebersall mußte bei der Stärke der Besatung und der Nähe der übrigen französischen Heerlager für den Angreiser nur äußerst gefahrvoll erscheinen. Aber Hindernisse, so beträchtlich sie auch sein mochten, hatten Eugen noch niemals von der Verwirklichung eines Planes abgesichreckt, und der Umstand, daß Eremona dem seindlichen Heersührer Marsschall Villeroh zum Hauptquartier diente, reizte den Prinzen nur noch mehr.

Schon seit brei Monaten hatte ber Feldmarschall Prinz Commerch in Cremona Verbindungen angeknüpft und durch den Priester Antonio Cosoli, Pfarrer zu Santa Maria la Nova, ersuhr er, daß ein alter, leer gelassener und von der französischen Besatung gänzlich unbeachteter Wassers canal die Festungswerfe durchschneide und mit dem Keller des Hauses des Pfarrers Cosoli in Verbindung stehe. Eugen beschloß auf diesem Wege kaiserliche Soldaten in die Stadt zu dringen und sich wo möglich in den Besitz derselben zu setzen. Er wußte wohl, mit welchem Gegner er es zu thun hatte. Er war genan von der Fahrlässisseit unterrichtet, mit der die Franzosen der Vewachung Cremona's oblagen. Die Thore waren nur äußerst schwach besetzt und auf den Wällen nicht einmal Wachen aufgestellt, welche die Annäherung eines Feindes hätten bemerken und anzeigen können.

Am 27. Fänner 1702 erhielt ber Feldzeugmeister Graf Guido Starbemberg Besehl, sich mit zweitausend Mann Fusvolk in Marschbereitschaft zu setzen. Tags darauf wurden er und Prinz Baudemont zu dem geheimen Kriegsrathe nach Luzzara berusen. Ihnen allein ward der Anschlag auf Cremona mitgetheilt. Mit ihnen berieth und verabredete der Prinz alles, was darauf Bezug hatte, bis in's kleinste Detail. Nach beendigtem Kriegs-rathe eilte Starhemberg sogleich nach Ustiano, um die noch übrigen Vorbereitungen zu dem großen Unternehmen zu tressen. Eugen aber ging nach Montagnana, sich mit dem Feldmarschall Prinzen Commerch zu besprechen, und kehrte von da, um Aufsehen zu vermeiden, nach Luzzara zurück.

Am Abende des 31. Fänner traf Eugen in einem einzeln stehenden Hause, ungefähr eine Miglie von Ustiano gelegen, mit Commerch und Starhemberg zusammen. Die drei Kriegsfürsten ritten nun ihren Truppen

voraus und erwarteten bieselben in einem kleinen Häuschen, ungefähr zwölfhundert Schritte von Cremona entfernt.

In dem tiefen Dunkel der stürmischen und regnerischen Nacht vom letzten Jänner auf den 1. Februar rückten die zur Unternehmung besehligten kaiserlichen Truppen, zweitausend Mann Fußvolk nehst fünf Grenadiers-Compagnien, zwölshundert Kürassieren und einer Abtheilung Husaren, zusammen ungefähr viertausend Mann, über den Oglio. Auf grundlosen, durch die andauernden Regengüsse aufgeweichten Straßen, aber trotz der Mühseligkeiten doch immer frohen Muthes, zogen sie Cremona zu. Prinz Baudemont wurde mit zweitausend Mann Fußvolk, einem Regimente Kürassiere und zwei Oragoner-Regimentern über den Po gesendet und erhielt Besehl, am rechten User des Flusses durch das Gebiet von Parma gleichfalls gegen Cremona zu ziehen. Dort sollte er suchen, den Brückenkopf wegzunehmen und über den Po in die Stadt einzudringen.

Schon nach zwei Uhr Morgens waren die Generale an dem Orte angelangt, an bem sie mit ben Truppen zusammen treffen sollten. Erst nach fünf Uhr, ja zum Theil nicht früher als mit Anbruch bes Tages famen die letzteren, durch den ungemein schlechten Weg aufgehalten, daselbst an. Der kaiserliche Major Hofmann vom Regimente Gichwind schlich sich von einem vertrauten Führer geleitet, mit seinen Grenadieren in den langen aber kaum zwei Schuh breiten Canal. Er hatte Befehl, sich barin und im Haufe Cojoli's so lange verborgen zu halten, bis ber Oberstwachtmeister Graf Nafart vom Regimente Lothringen und ber Oberftlieutenant Graf Ruefftein vom Regimente Herberftein gleichfalls auf bemfelben Wege in die Stadt eingedrungen wären. Hofmann hatte die Wache am Margarethen-Thore zu überfallen und sie, wo möglich ohne Lärm zu erregen, niederzumachen, das Thor zu öffnen und mit drei aufsteigenden Feuersäulen von bem Walle bas Zeichen ber geschehenen Vollziehung seines Auftrages zu geben. Graf Nafarh sollte die Hauptwache angreifen und überwältigen, sich bes Rathhauses bemächtigen und daselbst festsetzen. Oberstlieutenant Graf Auefftein war befehligt, die Wohnung bes Vicegouverneurs zu besetzen und die beiden andern Truppenabtheilungen fräftigst zu unterstützen.

Der erst vor kurzem aus ber französisischen Gesangenschaft zurücksgekehrte Oberstlientenant Graf Merch hatte mit zweihnnbertfünfzig ber besten Reiter durch das geöffnete Margarethen-Thor zu brechen, vollen

Laufes die Stadt zu durcheilen und alles anzuwenden, um das Po-Thor zu gewinnen, durch welches dem Prinzen Baudemont der Eingang nach Cremona geöffnet werden sollte. Den übrigen Truppenabtheilungen war die Ordnung, in welcher sie nach der Stadt zu ziehen, und der Platz mit Genauigkeit angewiesen, den sie daselbst einzunehmen hatten.

Alle hier genannten Offiziere entledigten sich ihres Auftrages mit dem besten Erfolge. Die französische Wache wurde niedergemacht und das Thor geöffnet. Im vollen Galopp, den Sädel in der Faust, sprengte die kaiserliche Cavallerie durch die Straßen der Stadt auf die ihr angewiesenen Plätze. Der Reiterei solgte der Rest der Infanterie und besetzte die wichtigsten Posten. Eugen, Commerch und Starhemberg begaben sich nach dem Stadtshause, um die Bewegungen der Truppen zu leiten und wo möglich die Ueberwältigung der Feinde zu verwirklichen.

Bis jetzt war alles gelungen, aber bas Schwerste blieb noch zu thun übrig. Es handelte sich darum, sich gegen die überlegene Besatzung bis zur Ankunst des Prinzen Vaudemont zu halten, diesem den Eingang in die Stadt zu öffnen und dann den Feind entweder zur Ergebung zu zwinsgen oder ihn zu vernichten.

Der Marschall Villerop, erst am Abende zuvor aus Mailand wieder bei seinem Heere eingetroffen, lag noch zu Bette. Um sieben Uhr Morgens hörte er ganz in ber Nähe seines Hauses brei ober vier Musketenschuffe abfeuern. In demfelben Augenblicke stürzte sein Rammerbiener in bas Zimmer mit bem Schreckensrufe: "Die Deutschen sind in ber Stadt." Villeroh sprang sogleich auf und verlangte nach einem Pferde. Während er fich ankleidete, und der Lärm und das Feuern zunahm, gab er Befehl, all seine Papiere zu verbrennen, ein Auftrag, welcher von seinem Secretär schnell und pünktlich vollzogen wurde. Kaum vollständig gekleidet, warf sich ber Marschall auf das Pferd und eilte, nur von einem einzigen Bagen gefolgt, ber Hauptwache zu. Plötzlich sah er sich von beutschen Soldaten umringt und vom Pferde geriffen. Sie ftritten sich um ihn und jeder wollte ihn zum Gefangenen gemacht haben. Da warf fich ein kaiferlicher Offizier in rother Uniform, mit einer Partisane bewaffnet, zwischen ihn und die wüthenden Kriegsleute. Es war der Irländer Mac Donel, Hauptmann im Regimente Bagni. Er befreite Villeron aus seiner peinlichen Lage. Als aber der Marschall ihm zehntausend Vistolen sammt einem Regimente

versprach, wenn er ihn aus der Gefangenschaft befreien würde, da schlug der wackere Irländer alle noch so glänzenden Anerbietungen aus. Er benachrichtigte den Grafen Starhemberg, daß ein Gefangener von hohem Range sich in seinen Händen befinde.

Starhemberg eilte herbei, empfing Villeroh's Degen, und ließ ihn nach einem Hause nahe am Margarethen-Thore bringen, wo die Prinzen Eugen und Commerch ihn sogleich besuchten. Sie behandelten, wie es von ihnen zu erwarten war, den Marschall mit größter Zuvorkommenheit, versließen ihn jedoch bald wieder, weil die Dienstpflicht sie auf ihre Posten rief. Da Eugen fürchtete die Franzosen möchten versuchen den Marschall zu befreien, so ließ er ihn unter starker Bedeckung nach Ustiano bringen.

Denn ichon hatte ber Rampf, welcher unabläffig bie Strafen von Cremona burchtobte, eine für Eugen weniger günftige Wendung genommen. Mit grauendem Morgen hatte der französische Oberst Marquis d'Entragues sein Regiment auf dem Marktplate versammelt um es in ben Waffen zu üben. Auf die Nachricht von dem Eindringen der Raiserlichen wandte fich ber Dberft gegen biefelben. Er widerstand ihren ersten Angriffen und gab ben frangösischen Solbaten Zeit, die Quartiere zu verlassen und sich um ihre Fahnen zu schaaren. Zwar wurden viele Offiziere und Soldaten, als fie ihren Sammelpläten zueilten, getöbtet, verwundet ober gefangen genommen. Unter ihnen war ber Generallieutenant Marquis de Crenan, ber spanische Gouverneur des Plates, Don Diego de Conchia, der Marechal be Camp Graf Montgon. Dennoch zeigte sich auch hier wieder, was militärischer Geist und gute Disciplin in einem Heere auszurichten vermögen. Die frangösischen Soldaten, wenn fie gleich an viglen Orten sich ohne ihre Offiziere befanden, ordneten selbst ihre Reihen und wandten sich gegen ben Feind. Nach Billeroh's Gefangenschaft und Crenans Sturg übernahm ber Generallieutenant Graf Revel ben Oberbefehl. Er entledigte fich seiner schwierigen Aufgabe mit unglaublicher Geistesgegenwart und unerschütterlichem Muthe. Aber alle biese Anstrengungen würden nichts gefruchtet haben, wenn bas Glück ben Raiferlichen günftiger gewesen und Eugens Berechnung vollständig zugetroffen wäre.

Alles hing bavon ab und Eugen hatte den größten Nachdruck darauf gelegt, daß das Po-Thor schnell gewonnen und unerschütterlich behauptet werde, um dem Prinzen Vaudemont und seiner Streitmacht den Cinmarsch

in Cremona zu sichern. Mit den Truppen, welche Baudemont herbeiführte, wäre die Ueberwältigung der Besatzung unausbleiblich gewesen. Oberst= lieutenant Graf Merch hatte auch das Po-Thor im ersten Anlauf weggenommen. Da aber bas kaiferliche Fugvolk unter bem Oberftlieutenant Baron Scherzer nicht schnell genug folgen konnte, so gelang es ben im französischen Heere fämpfenden Irländern, sich des Thores wieder zu bemächtigen. Run vertheidigten sie ben neu gewonnenen Posten mit unbesiegbarer Standhaftigkeit, und beeilten sich, die Brücke über ben Fluß burch Feuer zu zerstören. Merch selbst, vor wenig Wochen erst burch Auswechslung aus der französischen Gefangenschaft zurückgekehrt, wurde von den Irländern umrungen und neuerdings gefangen. Das gleiche Schickfal traf ben braven Mac Donel, als er im Auftrage Eugens seine Landsleute zur Ergebung und zum Uebertritte in kaiserliche Dienste aufforberte. Oberftlieutenant Baron Frehberg vom Küraffier-Regimente Taaffe, der sich gleich Merch mitten unter die Irländer geworfen hatte, wurde von dem Oberstlieutenant Mahoni aufgefordert, sich zu ergeben. ... 3st denn heute ein Tag ber Gnabe," rief stolz ber kaiserliche Offizier. "In einer Stunde ist vielleicht keiner von euch mehr am Leben. Thut was eure Pflicht ist." Und wieder gab er seinem Pferde die Sporen zum Angriffe, da stürzte er, von mehreren Augeln durchbohrt, todt auf das Pflaster der Strafe 4).

Mit Sehnsucht harrte inzwischen Eugen des Prinzen Baudemont. Er eilte selbst auf den Thurm des Rathhauses, um nach dessen Annäherung auszuspähen. Hier sah er bald, daß er sich in Cremona nicht werde halten können. Baudemont war durch die Dunkelheit der Nacht und die schlechten Bege zu lange aufgehalten worden. Biel zu spät vor Cremona angekommen, sand er die Brücke bereits zerstört, und keine Fahrzeuge vor, um seinen Uebergang über den Po bewerkstelligen zu können. Ohne Baudemonts Beihülse aber war keine Aussicht vorhanden, der weit überlegenen Besatung Herr werden zu können. Sie hatte sast alle Häuser besetzt, und unterhielt von dort aus ein wohlgerichtetes Feuer auf die kaiserlichen Truppen, welche unbedeckt in den Straßen und auf den Plätzen standen. Hiezu kam noch die Besorgniß, durch das Corps des Generallieutenants Crequi, welches sich auf die Nachricht von dem Uebersalle Cremona's wahrscheinlich im Anzuge dahin besand, von Ustiano abgeschnitten zu werden.

Zehn Stunden schon war von beiden Seiten mit heldenmüthiger Tapferkeit gekämpft worden und bereits begann die Munition zu mangeln. Da beschloß Eugen, Cremona wieder zu verlassen. Um fünf Uhr Nach-mittags trat er den Rückzug an, welcher in bester Ordnung bewerkstelligt wurde. Die Reiterei eröffnete und das Fußvolk schloß den Zug. Das letztere besehligte Guido Starhemberg, welcher alle Ungriffe der versolgen-den Feinde kraftvoll zurückwarf. Der Brand einer in Flammen ausgehenden Caserne, in der viele französsische Soldaten einen jammervollen Tod sanden, diente den kaiserlichen Truppen als surchtbare Leuchte, den Ausmarsch zu vollziehen. Sie führten neunzig Officiere und vierhundert Soldaten als Gesangene, sieden Standarten und fünshundert Pferde als Beute mit sich fort <sup>5</sup>).

An Tobten und Schwerverwundeten hatten die Franzosen zwölfshundert Mann verloren, zu welchen der wenige Tage darauf an seinen Wunden gestorbene Generallieutenant Marquis de Erenan zu rechnen ist. Die Kaiserlichen aber büßten sechshundert Mann ein, unter ihnen den Generalseldwachtmeister Graf Dietrichstein, den Oberst Graf Leiningen und den Oberstlieutenant Baron Frehberg. Unter den dreihundert Soldaten, welche als Gesangene in Eremona zurückblieben, war nebst den Oberstlieutenants Grafen Merch und Kuesstein auch der brave Mac Donel. Eugen beeilte sich, die Auswechslung des letzteren zu bewerkstligen, und er erwirkte ihm beim Kaiser die wohlverdiente Besörderung zum Oberstlieutenant. Auch die beiden Männer, durch deren Vermittlung ihm der Anschlag auf Eremona möglich geworden war, Cosoli und Codecasa, emspfahl der Prinz mit Wärme der Enade des Monarchen.

Der Marschall Villeroh wurde während seiner Gesangenschaft mit größter Zuvorkommenheit behandelt. Eugen sandte ihn unter Begleitung des Hauptmanns Baron Heindl nach Innsbruck, wo er den Stamserhof bewohnte. Von Innsbruck aber wurde der Marschall wegen der zu großen Nähe Baierns, mit welchem man die Anknüpfung gefährlicher Berbinsdungen fürchtete, nach Gratz gebracht. Hier durste er seinen Degen tragen und ungehindert die Wohnung verlassen. Nach neun Monaten schenkte ihm der Kaiser die Freiheit <sup>6</sup>). Der Nittmeister Baron Zierotin geleitete ihn nach Malland, von wo er nach Frankreich zurücksehrte. Von hier sandte er dem Prinzen Eugen den Betrag von sünfzigtausend Livres

als das vertragsmäßig festgesetzte, seinem Range entsprechende Lösegeld. Dieser aber, welcher wußte, daß der Kaiser den Marschall ohne Lösegeld freizugeben beschlossen hatte, stellte allsogleich die Summe zurück?). Der König von Frankreich, der seinem Gegner an Sdelmuth nicht nachstehen wollte, gab nun, gleichfalls ohne Lösegeld zu nehmen, den kaiserlichen Gesandten Grasen Waldstein frei, welcher auf der Rücksehr von Portugal durch französische Schiffe gefangen genommen worden war.

Wie es sich bei den Franzosen von selbst versteht, so wurde die Berseitlung der Unternehmung auf Cremona einem Siege gleich von ihnen ausposaunt. "Ich lasse sie immer damit prahlen," schried Eugen an den kaiserlichen Botschafter in Benedig, Grafen Berka, "weil ich wohl weiß, "daß es ihnen nicht von Herzen geht »)." Und der Prinz hatte Recht, denn nicht Siegesfreude herrschte in den Gemüthern der Feinde, sondern Mißtrauen und Niedergeschlagenheit bemächtigten sich ihrer. Die Berwegensheit des Anschlages erschien ihnen ganz unbegreislich, und von einem Gegner, der solchen Wagnisses sich erkühnte, glaubten sie auf alles gefaßt sein zu müssen.

Die Verwirrung und die Muthlosigkeit, welche die Franzosen ergriffen hatten, machten sich auch in ihren Bewegungen kund. Unversüglich gaben sie die von ihnen besetzte Linie am Oglio auf. Eugen bemächtigte sich sogleich der von den Franzosen verlassenen Orte an diesem Flusse, dann Viadana's und Casalmaggiore's am Po. Ein nicht unbedeutender Vorrath von Munition und Proviant wurde daselbst erbeutet. Prinz Vaudemont nahm auf seiner Rücksehr von Cremona Buseto im Herzogthume Parma weg, und machte die dortige Vesatzung zu Kriegssegefangenen.

So hatte Eugen die Franzosen gezwungen, sich hinter die Abda zurückzuziehen, und ihm das ganze Land zwischen diesem Flusse und dem Oglio einzuräumen. Nur Eremona, Soncino und Sabionetta waren noch vom Feinde besetzt. Eugen war dadurch im Stande, die Blokade von Mantua und Goito mit geringerer Gesahr und weniger Truppen sortzusetzen. Durch nichts mehr war seine Verbindung über den Gardasee und Tirol mit den kaiserlichen Erbländern gehindert, und er durste nun hoffen, daß die Verstärkungen und die Zusuhren, die man ihm von dort versprach, ihn ungehindert erreichen könnten. Denn die eine Ueberzeugung hatte der Prinz aus dem Mißlingen der Unternehmung auf Cremona geschöpft, daß er zu schwach war, um einem so weit überlegenen Feinde gegenüber auf große Ersolge hoffen zu können. Die Kühnheit der Entwürse, die Energie in der Aussührung, dassenige, was sein eigenes Feldherrntalent ihm an die Hand gab, die Tapferkeit der Generale und die Vortrefslichkeit seiner Truppen, alles das waren Faktoren, die gewaltig in die Wagschale sielen. Aber an der Hauptsache, der materiellen Kraft, an der Anzahl der Truppen sehlte es zu sehr, als daß Eugen auf irgend ein Gelingen seiner Plane hätte rechnen können. Würde er im Stande gewesen sein, mehr Truppen auf die Unternehmung gegen Cremona zu verwenden, so würde er diesen wichtigen Platz den Franzosen mit Gewischeit entrissen haben. Diese Betrachtung war Ursache, daß Eugen sich nun mit Entschiedenheit gegen das Verlangen des kaiserlichen Hoses außsprach, von seinem Heere ein Armeecorps nach Neapel zu entsenden.

Hier war nach König Karls Tode Philipp von Anjou durch den Vicefönig Medinaceli als König anerkannt worden. Das Bolk verhielt sich Ansfangs schweigend, bald aber begannen, insbesondere im Abel, die Shmspathien für das Haus Desterreich sich lebhaft zu regen. Eugens glänzens der Feldzug in Oberitalien ermuthigte die Hossfungen, und Don Giuseppe Capece ging insgeheim als Bevollmächtigter des neapolitanischen Abels nach Wien. Die Neapolitaner erboten sich, das Ioch Philipps abzuwersen und den Erzherzog Karl als König anzuerkennen, wenn die von dem früheren Herrscher ertheilten Freiheiten bestätigt, neue bewilligt und insbesondere den Theilnehmern an der geheimen Verbindung angemessene Belohnungen zuerkannt würden.

Der Kaiserhof ging auf die gemachten Vorschläge ein und versprach die Entsendung von Truppen nach Neapel. Dorthin war Capece zurückgestehrt, ihm folgte sein Bruder Girolamo, Oberst in kaiserlichen Diensten, und Chassinet ), früher österreichischer Botschaftssekretär zu Rom. Jacopo Gambacorta, Fürst von Machia, ein chrgeitziger junger Mann, von großer Beredsamkeit und allen jenen Gaben, welche zur Leitung einer Verschwörung nöthig sind, war das Haupt berselben und gab ihr seinen Namen. Um 6. Oktober 1701 sollte die Empörung ausbrechen. Den Vicekönig aus dem Wege räumen, die Castelle von Neapel besetzen, den Erzherzog Karl zum Könige ausrusen, die weithin zerstreuten spanischen Streitkräfte überwäls

tigen und das Land bis zur Ankunft der kaiserlichen Truppen regieren, das waren die Pläne der Berschwornen. Fast der ganze Abel des Königreiches gehörte zu ihnen.

Aufgefangene Briefe des Cardinals Grimani an einen der Verschworsnen entdeckten dem Vicekönige das Geheimniß. An seinen Maßregeln erstannte man, daß er um alles wußte. Um ihm nicht längere Zeit zu Verstheidigungsanstalten zu lassen, entschloß man sich schon am 22. September loszuschlagen. Aber der Aufstand, einzig und allein vom Abel ausgehend, sand nur geringe Unterstützung im Volke. In dem Kampse, der sich entspann, blieb, weil ihm disciplinirte Truppen zu Gebote standen, der Herzog von Medinaceli Sieger. Der Fürst von Macchia und Andere entslohen, Chassinet und der kaiserliche Oberst Don Carlo di Sangro wurden gefangen, der erstere über Toulon nach Paris geschleppt und dort in die Bastille geworsen <sup>10</sup>), der letztere enthauptet. Eine sehr große Anzahl Verschworner büßte das Unternehmen mit dem Tode oder mit langwierigem Kerker. Allen wurden ihre Besitzthümer genommen <sup>11</sup>).

Die furchtbare Strenge, mit welcher die Regierung sich an den Aufständischen rächte, erregte das Mitgefühl des neapolitanischen Volkes. Schwer berente es, den Abel im Stiche gelassen zu haben. Immer höher stieg die Unzufriedenheit, immer dringender wurde das Verlangen beim Kaiserhose um Entsendung eines Armeecorps nach Neapel, welches durch seine Anwesenheit eine neue Schilderhebung ermöglichen und ihr günstigen Ersolg sichern sollte.

Neapel zu erwerben und sich dadurch auch den Weg nach Sicilien zu bahnen, konnte dem Kaiserhose nur eine höchst erwünschte Aussicht sein. Um die Besitznahme des ersteren Landes zu bewerkstelligen, verlangte man von Eugen ein wohl ausgerüstetes Heer von zehntausend Mann unter den Besehlen des Feldmarschalls Prinzen Commerch. Eugen hatte, als diese Forderung an ihn gelangt war, keine Gegenvorstellungen erhoben, sondern mit den Borbereitungen zur Zusammensetzung des nach Neapel bestimmten Armeescorps begonnen. Nun aber, nachdem bei der Unternehmung auf Cremona wieder die geringe Anzahl der Truppen sich auf's empfindlichste fühlbar gemacht hatte, über welche dem Prinzen zu disponiren vergönnt war, erklärte er im Einverständnisse mit Commerch und allen übrigen Generalen, daß es durchaus nicht rathsam sei, das Armeecorps nach Neapel abgehen

zu lassen, bevor es nicht durch andere Truppen wirklich ersetzt sei 12). Er würde sonst mit so geschwächten Kräften nicht einmal vertheibigungsweise vorgehen können, sondern alle Eroberungen aufgeben müssen, wodurch dann auch das nach Neapel zu entsendende Corps von der Verbindung mit Obersitalien und den Erbländern gänzlich abgeschnitten würde.

Bu Wien konnte man sich ber Erkenntnif nicht verschließen, daß Eugen Recht habe und die Expedition nach Neapel unter den obwaltenden Umstänben nicht durchführbar sei. Dag bem jedoch so war, verstimmte ben faifer= lichen Hof. Man verhüllte bieses Gefühl sogar Eugen gegenüber nicht ganz, so unschuldig der Prinz an den Verhältnissen auch war, welche die Entsen= dung des Armeecorps nach dem südlichen Italien verhinderten. Ueberhaupt bereitete ihm diese neapolitanische Frage mehrsache Verlegenheit. Flücht= linge aus jenem Lande, Vornehme und Geringe, Reiche und Arme, strömten in großer Anzahl nach Eugens Heerlager. Der Erste im Range unter ihnen, ber Marchese von Pescara und Basto, vom Kaiser zum Feldmarichall erklärt, wollte in dieser Charge beim Heere dienen, und Eugen hatte große Mühe ben Marchese, welcher nicht die geringste militärische Rennt= niß und Erfahrung besaß, von biesem Entschlusse abzubringen 13). Mit ben Neapolitanern geringeren Standes wußte er gar nichts anzufangen, benn zu dem Eintritte in die Regimenter waren sie nicht zu bewegen und taugten auch nicht bazu, indem sie die Austrengungen scheuten und nur geringe Neigung zum Solbatenstande zeigten 14). So vermehrten sie nur die Anzahl berjenigen, für beren Ernährung Eugen Sorge tragen mußte, bei der Armuth der Kriegskaffe eine nur schwer zu bewältigende Aufgabe.

Der Prinz hatte um so mehr Ursache gehabt, sich gegen eine Schwäschung seiner Kräfte zu verwahren, als Frankreich in demselben Augenblicke die größten Anstreugungen machte, sein Heer in Italien neuerdings ansehnslich zu verstärken. Zudem hatte Eugen durch die Unternehnung auf Eremona bei der seindlichen Armee eine Beränderung hervorgerusen, die Niemanden mehr als ihm selbst zum Nachtheil gereichte. Er hatte den Franzosen ihren Oberselcherrn geraubt, und was dieselben Ansanzs als Berlust und Schande angesehen, zeigte sich bald als unschätzbarer Vortheil für sie. Das Spottlied hatte ganz Necht, welches die Franzosen damals sangen, und in dem sie sich selber glücklich priesen, daß sie Cremona behauptet, ihren Feldherrn aber verloren hätten 15).

Unmittelbar nachdem Ludwig XIV. die Nachricht von der Gefangensnehmung des Marschalls Billeroh erhalten hatte, war auch die Wahl des Nachsolgers schon getroffen. Der Herzog Ludwig von Vendome erhielt den Oberbesehl über das französische Heer in Italien. Von Freude erfüllt über diese Auszeichnung, eilte der Herzog an den Ort seiner neuen Bestimmung. Schon am 18. Februar traf er zu Maisand ein.

Ludwig von Bendome und sein Bruder, der Großprior Philipp, waren Enkel König Heinrichs IV. von Frankreich durch dessen Geliebte, die reizende Gabriele d'Estrées. Sie waren Sohne jenes Mercoeur, ber sich während der Fronde zuerst an Mazarin anschloß, und der schönen Laura Mancini, ber ältesten unter Eugens Tanten, somit bessen nächste Bettern. Der ältere ber Brüber, Ludwig, war von mittelmäßiger Größe und ebler Gesichtsbildung, etwas beleibt, aber fräftig und gewandt, mit natürlichem Unftand in Gang und Haltung. Er befaß viel Verstand und obgleich er benselben nie durch Erwerbung von Kenntnissen geschärft hatte, doch ein meist richtiges Urtheil über Menschen und Dinge. Die Natur hatte viel für ihn, er nichts für sich gethan. Sie hatte ihm die meisten Talente verliehen, welche den bedeutenden Feldherrn ausmachen. Er war persönlich tapfer, voll Unternehmungsgeift und Geschiek, die Plane seines Gegners zu ergründen, ausdauernd in widerwärtiger oder gefährlicher Lage. Dabei war er voll Sorgfalt für das Wohl seiner Soldaten, theilnehmend und herablassend im Umgange mit benselben, und baher mit Leibenschaft von ihnen geliebt und verehrt.

Aber diese schönen Eigenschaften wurden durch eben so viele tadelnswerthe verdunkelt, und es war eigenthümlich zu sehen, wie Vendome
bald die eine bald die andere Seite seines Charakters hervorkehrend,
von Zeit zu Zeit als ein ganz anderer Mensch erschien. Oft gab er sich
einer Unthätigkeit und Unvorsichtigkeit hin, die seine sonstigen Feldherrngaben sast werthlos machten. Er konnte dann von einer Trägheit und
Sorglosiskeit sein, die alle Begriffe überstieg. Sein gewinnendes Äußere
verunstaltete er durch eine Vernachlässigung seiner selbst, die ganz unglaublich war. Seine abstoßenden, wahrhaft chnischen Sitten erweckten ihm viele
Gegner. Diese wurden durch die Rauhheit, welche er, für die Soldaten voll
Freundlichkeit und Güte, nicht selten gegen Männer von Raug und Einfluß
zeigte, nur noch erbitterter 16). Niemand aber wagte es zu bestreiten, daß

ber Herzog von Vendome, wenn er sich selbst zu bemeistern suchte, Ausgezeichnetes zu leisten im Stande war, und sein letzter Feldzug in Spanien hatte davon glänzende Proben gegeben. Da er nun mit wahrem Enthusiasmus den Oberbesehl in Italien übernahm, so glaubte der König sich von ihm die besten Ersolge versprechen zu dürsen.

Dieß war ber Felbherr, welchen Eugen sich nun plötlich gegen- über gestellt sah. Er wußte wohl, wen er nun zu bekämpfen hatte und daß Ludwig von Bendome ein ebenbürtigerer Gegner war als der gesangene Billeroh. Die beiden Prinzen waren nahe Blutsverwandte, sie hatten sich von Jugend auf gekannt und oft mag der um neun Jahre jüngere Eugen mit Neid zugehört haben, wenn der ältere Better, der schon seit seinem zwölsten Jahre im französischen Heere diente, seine kriegerischen Erlebnisse erzählte. Nun hatte er ihm nicht bloß wacker nachgestrebt, er war ihm sogar vorangeeilt auf der Bahn der Ehre, und die wechselseitige Achtung vor dem Gegner mag beide Feldherrn angespornt haben, alles anzuwenden, um den schweren Kampf mit Ehren zu bestehen.

Leiber waren die Streitkräfte, welche sie sich entgegen zu stellen hatten, so sehr verschieden, daß Eugen alle Hülfsmittel seines reichen Geistes und seines überwiegenden Talentes ausbieten mußte, um dem weit überlegenen Feinde auch nur einiger Maßen Widerstand leisten zu können. Unablässig wurde das seindliche Heer verstärkt und schon betrug es, die Spanier und Piemontesen eingerechnet, achtzigtausend Mann, während Eugen noch immer nicht über mehr als achtundzwanzigtausend Soldaten zu gebieten hatte <sup>17</sup>). Bon diesen mußten noch gegen fünftausend Mann zur Fortsetzung der Blokade von Mantua und eben so viele zur Bewachung der sesten Plätze verwendet werden, welche sich im Besitze der Kaiserlichen besanden. Das ungeheure Mißverhältniß war in die Augen springend. Die Berstärfung des Heeres und besserb Villere Ausrüstung bildeten daher den Gegenstand sortwährender dringender Vitten und nachdrücklicher Vorstellungen Eugens am Kaiserhose.

Hier aber etwas zu erreichen, war eine schwerere Aufgabe, als mit wenig Solvaten einen zahlreichen Feind zu schlagen. Der Kaiser selbst hatte gewiß die edelsten Absichten und den besten Willen, aber er besaß nicht mehr die erforderliche Kraft und Energie, um in einer Zeit so großer Bedrängniß die schwerfällige Staatsmaschine in geregeltem Gange zu erhalten. Die

langwierigen Kriege gegen Frankreich und die Pforte, die Aufstände in Ungarn, und so manche andere Ursachen hatten die Finanzen des Kaisers in den bedauerlichsten Zustand versetzt. Die Truppen mußten oft Monate lang auf ihren Sold warten, niemals war ein der seindlichen Armee gewachsenes Heer vorhanden, nie war es mit den nöthigen Bedürsnissen zur Kriegführung versehen. Insbesondere war die Lage der kaiserlichen Feldherrn seit dem versossenen Jahre um vieles schlechter geworden. Hatten sie auch früher oft Entbehrungen erdulden und wiederholt und dringend um Geld und Kriegsersordernisse bitten müssen, so war doch der Präsident des Hoftriegsrathes, Ernst Rüdiger Starhemberg, zu nachdrücklicher Verstretung ihrer Interessen stats bereit gewesen. Doch diese Stimme war nun verhallt. Im versossenschaft war Starhemberg gestorden und der Obersthosmarschall Heinrich Franz Graf Mannsseld, Fürst zu Fondi, kaiserlicher Feldmarschall und geheimer Rath, hatte die Stelle eines Präsidenten des Hoffriegsrathes erhalten.

Dieser Posten galt zwar nicht bem Range, aber ber Wesenheit nach für den ersten am Hose des Kaisers. Nicht nur die ganze Leitung des Militärwesens hing von demjenigen ab, der ihn bekleidete, er hatte auch sonst die erste Stimme in den öffentlichen Angelegenheiten, und so groß war das Ansehen dieser Stelle auch im Aussande, daß die Pforte, mit welcher in jenen Zeiten so häusige und wichtige Verhandlungen statt hatten, ihre Mittheilungen und Anträge immer an den Präsidenten des Hosfriegsrathes richtete. Denn seine Stellung, so meinte sie, käme derzenigen gleich, welche bei ihr der Großwesir bekleide.

Es ist leicht begreislich, daß bei Erledigung eines solchen Postens sich zahlreiche Bewerber um denselben einfanden. Der gewichtigste unter densenigen, welche nach Starhembergs Tode auf die von ihm bekleidete Stelle Anspruch machen konnten, war ohne Zweisel das Haupt der kaiserlichen Generalität, der Generallieutenant Markgraf Ludwig von Baden gewesen. Aber in den früher so innigen Beziehungen des Markgrafen zu dem Kaisershose war in letzterer Zeit mehrsache Verstimmung eingetreten. Die Halztung, die derselbe als deutscher Reichssürst gegen den Kaiser in der Angeslegenheit wegen Verleihung der neunten Kurwürde an Hannover angenommen hatte, der Ungestüm, mit dem er auf Bezahlung der Rückstände seiner Bezüge drang, welche jährlich die damals höchst beträchtliche Summe von

achtzigtausend Gulden betrugen <sup>18</sup>), hatten des Kaisers früher so warme Zuneigung zu Ludwig von Baden nur vermindern können. Die Reklamation des Markgrafen wegen seiner Bezüge war zwar vor kurzem in gütlichem Wege geschlichtet und er zur Rückehr an den Hof und zur Uebernahme des Oberbesehls im deutschen Reiche bewogen worden. Er hatte jedoch den Kaiser diese Willfährigkeit theuer genug bezahlen lassen. Die Aushebung des Sequesters über Hadeln, die Belehnung mit der Landvogtei Ortenau und die Zusage einer jährlichen Nente von zweimalhunderttausend Gulden war der gesorderte Preis <sup>19</sup>).

Es scheint, daß in diesen schweren Bedingungen schon eine Urt Ent= schädigung für den Entgang bes Bostens eines Bräsidenten bes Hoffriegs= rathes liegen sollte. Denn es war am Raiserhofe immer, und mit Recht, für bedenklich angesehen worden, in die Hände eines selbstständigen Fürsten bie beiden höchsten Burden im faiserlichen Rriegswesen, die bes Generallieutenants und des Präsidenten der obersten Militärbehörde gelangen zu lassen. Die gleiche Rücksicht war Ursache gewesen, daß nach Montecuccoli's Tode Karl von Lothringen zum Generallieutenant, ber Markgraf Hermann von Baben aber zum Chef bes Hoffriegsrathes ernannt worden war. Hiezu fam noch das Andenken an die Präsidentschaft des letzteren, der sein hohes Amt zur Untergrabung ber Stellung bes faiferlichen Generallieutenants Herzogs von Lothringen migbraucht hatte. Man war wenig geneigt, ben Neffen an jenen Platz zu ftellen, an welchem ber Dheim so viel Unheil ange= richtet hatte. Wenn aber die Bewerbung des Markgrafen Ludwig hinwegfiel, so war es schwer, benjenigen zu finden, ber einen so wichtigen Posten in jeber Beziehung auszufüllen im Stande war. Der tüchtigfte bazu, Pring Eugen, mochte noch zu jung erscheinen, um ihn zum Vorgesetzten so vieler weit älterer Feldmarschälle zu ernennen. Auch mag er, von manchen noch immer als Fremder angesehen, aus biesem Grunde seine Widersacher gehabt haben. Caprara war vor furzem gestorben, und so wurde benn Mannsfeld zum Präsidenten bes kaiserlichen Hoffriegsrathes ernannt.

Leiber konnte diese Wahl durchaus keine glückliche genannt werden. Mannsselbs Verdienst bestand darin, daß er ein alter, trener Diener der kaiserlichen Familie war, dem Hause Oesterreich überhaupt, der Person des Kaisers Leopold insbesondere innig ergeben. Mit der Neigung, welche der Kaiser denzeinigen immer zu erhalten gewohnt war, die er schon von Jugend

auf kannte und mit denen er stets in naher Berührung gestanden hatte, war Leopold dem Grasen Mannsseld zugethan. Für Bekleidung von Hoswürden war derselbe daher auch wie gemacht, das schwere Amt, das ihm nun überstragen wurde, konnte er nicht aussüllen. Von seinen kriegerischen Diensteleistungen wußte man nichts zu erzählen, er hatte keinen Namen im Heere, sein Ansehn bei den Generalen. Bei der Unentschlossenheit des Kaisers hätte es eines Mannes bedurft, der mit wahrem Feuereiser die Geschäfte betrieben und durch sie seine Thätigkeit in rascheren Gang gebracht hätte. Mannsseld war alt, gebrechlich, immer voll Aengstlichkeit und Bedenken, selbst zu keinem Entschlusse zu bringen. Um wie viel weniger vermochte er Andere dazu anzutreiben. Er selbst schien seine Unzulänglichkeit zu dem schwierigen Posten, den er übernommen hatte, wohl zu fühlen <sup>20</sup>). Für die Andern war sie ohnedieß schon lange kein Geheimnis mehr.

Bett erst saben bie Generale ein, was fie an Rübiger Starhemberg verloren hatten, mit dem sie, als er noch lebte, nie recht zufrieden gewesen waren. Hatte er gleich nicht immer helfen können, so war doch stets ge= schehen, was im Bereiche ber Möglichkeit lag. Er hatte bie Bitten und Begehren der Generale beim Kaiser nachdrücklich unterstützt, ihre Berichte und Anfragen niemals lange unbeantwortet gelassen. Jetzt aber blieb Eugen, wie er selbst bezeugt, Monate lang ohne Weisung, und wenn eine solche wirklich kam, so waren die in seinen Berichten besonders betonten Punkte gar keiner ober nur einer sehr oberflächlichen Besprechung gewürdigt 21). Es fam so weit, daß Eugen die Ueberzeugung faßte, seine Berichte würden dem Raiser, der ja während des letzten Türkenfeldzuges auf jede Anfrage so schnell und bestimmt erwiedert hatte, gar nicht mehr vorgelegt. In vertraulichen Schreiben fprach ber Pring gang unumwunden seine Ansicht aus, bag eine andere Besetzung der Stelle eines Präsidenten des Hoffriegsrathes täglich nothwendiger werde. "Wenn nicht Jemand käme, der das Kriegswesen beim "Sofe mit Eifer behandle, so müßten die Armeen völlig zu Grunde gehen, "und mit dem Ruin berselben ber Raifer sich in Gefahr befinden, nebst ber "Chre seiner Waffen Krone und Scepter, Land und Leute zu ver-"lieren 22)."

Da ihm burch ben Hoffriegsrath keine Abhülfe seiner Beschwerben wurde, suchte Eugen seine Bitten und Alagen in außerordentlichem Wege vor den Thron zu bringen. Er schrieb an den Pater Bischoff, den Beicht-

vater bes römischen Königs, ber ihm als ein wohlbenkender Mann geschilbert worden und bessen Einfluß auf den Kaiser sowohl, als auf den König Joseph wohlbekannt war <sup>23</sup>). Solche Mittel mußte Eugen ergreisen um den Monarchen von dem Elende in Kenntniß zu setzen, welches bei dem Heere herrschte. Doch auch dieser Weg erwies sich minder günstig, als Eugen vielleicht gehofft hatte, indem er ihn einschlug. Der fromme Priester wollte sich entweder in Dinge nicht einmischen, die ihn nichts angingen, oder auch er besaß nicht Kraft und Macht genug, um Leben und Thätigkeit in diesenigen zu bringen, welche in Apathie wie versunken zu sein schienen.

Reinen glücklicheren Erfolg hatten bie Zuschriften, welche Eugen an die einflußreichsten Beamten der obersten Finanz- und Militärbehörden, an den Hossammerrath von Palm und den Hosstriegsrath Locher von Linden- heim richtete. Nur wenig wurde erreicht, nur sparsam gingen die so dringend nothwendigen Gelder ein, nur langsam, in unvollständiger Anzahl und unvollsommener Ausrüstung bewegten sich die Regimenter, welche zur Berstärfung des kaiserlichen Heeres in Italien bestimmt waren, dem Kriegssichauplatze zu.

Nachdem die eindringlichsten schriftlichen Vorstellungen ohne Resultat geblieben waren, fandte Eugen einen Mann seines persönlichen Vertrauens, den Feldmarschall Rieutenant Grasen Johann Pálssy nach Wien. Pálssy war beauftragt die Schwäche des Herres, den Mangel den es litt, und die Größe der Gesahr, welche eine solche Vernachlässigung nach sich zog, dem Raiser und den einflußreichsten Personen nachdrücklich vorzustellen, schleunige und durchgreisende Abhülse zu erwirken. Insbesondere hatte Pálssy Vesehl, alles anzuwenden, um den römischen König Joseph, welcher ein lebhaster, thatendurstiger Fürst war und selbst gegen Frankreich in's Feld zu gehen beabsichtigte, zu bewegen, nach Italien zu kommen und dort dem Feldzuge beizuwohnen. Denn Eugen wußte wohl, daß demjenigen Heerlager, in welchem der Sohn des Kaisers und der Erbe seiner Kronen sich befände, die Verstärfungen, die Geldhülsen und alle übrigen Ersordernisse der Kriegsssührung vorzugsweise würden zugewendet werden.

Schon als Mitglied einer der wenigen vornehmen Familien Ungarns, welche in den trübsten Zeiten dem Kaiserhause unverbrüchlich tren geblieben waren, stand Pálfsy bei dem Kaiser in Gunst, bei dem Hose in Ansehen. Seine persönlichen Eigenschaften und Verdienste konnten die vortheilhafte

Meinung nur vollständig rechtfertigen, die man zu Wien von ihm hegte. Dennoch ward es Pálffy nicht leicht, beim Kaiser Zutritt zu erlangen. Als ihm dieß mit größter Mühe endlich gelungen war, nahm ihn Leopold I. sehr gnädig auf und ermunterte ihn, sich freimüthig und unumwunden auszusprechen. "Es bleibt bei uns allein," sagte ihm der Kaiser, "und ihr habt "mich nicht zu fürchten." Mit größter Ausmerksamkeit hörte er Pálffy's umssassenden Bericht und versprach alles zu thun, was in seiner Macht liege, um die verlangte Hüsse zu gewähren, "denn die Nothwendigkeit derselben "sehe er vollständig ein."

Mit Recht besorgte jedoch Pálfst, daß es nur bei den Versprechungen bleiben werde. Denn die Kaiserin Eleonore, welche wegen ihres Einflusses auf Gemahl und Söhne ein gewichtiges Wort mitzusprechen hatte, und König Joseph selbst zeigten sich der vorgeschlagenen Reise des letzteren nach Italien durchaus abgeneigt. Joseph wollte gar nicht davon reden hören und er hatte so Unrecht nicht, denn es kann nicht bestritten werden, daß der eigentliche Platz des römischen Königs im deutschen Reiche sich befand. "Da werden denn," sügte Pálssp seinem Berichte hinzu, "die übrigen kainserlichen Völker wohl auch in das Reich bestimmt sein. Ihre Majestäten "die Kaiserin und der König haben mich gefragt," fährt Pálssp fort, "ob "es denn wahr sei, daß Eure Durchlaucht so gran werden und so übel ausssehen. Worauf ich ihnen erwiedert, wie es anders sein könne, indem man "Ihnen weder mit Untwort auf Ihre Schreiben, noch mit Geld und andes "ren Nothwendigkeiten zuhalte."

Den Präsidenten Grasen Mannsselb sand Pálssch so krank aussehend, "daß er kaum wieder zu erkennen sei, und dieß nur aus Aummer über die "üble Nachrede, die er vom Hose sowohl als dem Volke zu erdulden habe." Auch zu ihm konnte Pálssch nur nach mehrtägigem fruchtlosem Warten gelangen. Gras Mannsseld verlangte, Eugen solle sich einstweilen vertheidigungsweise verhalten, dis man ihm Verstärkungen zuschicken könne. Freimüthig entzgegnete Pálssch dem Präsidenten "wie es denn ihm gefallen würde, wenn er "nach so vielen ruhmvollen und siegreichen Unternehmungen des verslossenen "Jahres sich gezwungen sähe, in der Desensive zu bleiben." Uchselzuckend wurde ihm hierauf entgegnet: "Für jeht läßt es sich nicht anders thun <sup>24</sup>)."

Während Palischs Unwesenheit am Kaiserhofe war Sugen im Lager so schwer erkrankt, daß man einen Augenblick an der Möglichkeit seiner

Wiedergenesung zweifelte 25). Kaum war biese jedoch eingetreten, so suhr ber Pring fort, alles in Bewegung zu fetzen, um nicht durch Mangel an Truppen und durch Geldnoth zur Unthätigkeit gezwungen zu werden. Alle seine Kräfte mußte er aufbieten, um bem so weit überlegenen Feinde nicht sogleich und überall weichen zu mussen. Daß bieß früher ober später unausbleiblich der Fall sein werde, kündigte Eugen in jedem Berichte seinem Hofe im voraus an. Inzwischen verfäumte er nichts, was an ihm lag, die unglücklichen Ereignisse, die er befürchtete, wenigstens zu verzögern. Die Blokade Mantua's wurde fortgesett und Eugens Wachsamkeit vereitelte die wiederholten Versuche des Herzogs von Vendome, die am weitesten vorgeschobenen Posten der Raiserlichen zu überfallen. Die Besatung der modenesischen Festung Brescello wurde durch siebzehn Compagnien verstärft. General Graf Solar erhielt das Commando daselbst und den Auftrag, im Falle eines Angriffes sich auf's äußerste zu vertheitigen. Bozzolo wurde als unhaltbarer Bunkt geräumt, nachbem zuvor Munition und Proviant in Sicherheit gebracht worden waren. Bei Borgoforte wurde eine Brücke über ben Bo geschla= gen und Eugens Hauptmacht an dem linken Ufer dieses Flusses versammelt.

Nachbem der Herzog von Vendome die zahlreichen Verstärkungen erhalten hatte, die ihm aus Frankreich zugesagt worden waren, begann er die Offensiv-Vewegungen. Er hatte dieselbe Anfgabe zu erfüllen, welche der König von Frankreich schon dem Marschall Villerop vorgezeichnet und deren sich dieser so schlecht entledigt hatte: die Gebiete von Mailand und Cremona zu schützen und Mantua zu befreien <sup>26</sup>).

Der Entsatz dieser Festung war in König Ludwigs Augen von überwiegender Wichtigkeit. Nach diesem Ziele richtete daher Bendome alle
seine Bestrebungen. Nicht früher als am 4. Mai war der Herzog im
Stande, sich in Marsch zu seizen. Bei Eremona ging er über den Po,
um sich gegen Brescello zu wenden, und Engen über sein wahres Vorhaben
zu täuschen. Allein der Prinz durchschaute seinen Gegner ganz und vier
Tage vor dem Ausbruche desselben berichtete er dem Kaiser, daß Vendome's
beabsichtigter Uebergang über den Po offenbar nur eine List und sein
wahres Vorhaben unbezweiselt sei, über den Fluß zurückzusehren, an den
Oglio zu gehen und Mantua zu retten <sup>27</sup>).

Was Eugen buchstäblich vorhergesagt und nicht hindern zu können erklärt hatte, geschah wirklich. Nach verschiedenen singirten Bewegungen ging Bendome über den Po zurück und wandte sich gegen den Oglio. Ein Zusammentressen mit dem kaiserlichen Heere vermeidend, zog er diesen Fluß auswärts und überschritt ihn am 15. und 16. Mai dei Pontevico. Zu schwach, um dieser Unternehmung ein Hinderniß in den Weg zu legen, konnte Eugen nichts thun, als dei Caneto eine gesicherte Stellung nehmen. Er gab dieselbe jedoch bald wieder auf und ging, um der Blokade von Mantua eine sessen Haltung zu verleihen, noch weiter gegen diese Stadt zurück.

Die Franzosen waren inzwischen langsam vorgerückt, hatten Ustiano und die anderen von den Kaiserlichen verlassenen Orte besetzt, am 19. Mai aber Caneto genommen. Um solgenden Tage eroberte Eugen in Person die stark verschanzte Redoute, welche die Franzosen an dem einen der vier Thore von Mantua, der Porta Ceresa, angelegt hatten. Bendome aber ging über die Chiese und zwang durch diese Bewegung seinen Gegner, die Blokade Mantua's am linken User des Mincio aufzugeben. So war nun die Verbindung des französischen Heeres mit der Festung wieder ersöffnet, die Gesahr für dieselbe beseitigt und Vendome hatte, ohne Verluste zu erseiden, die Aufgabe gelöst, welche ihm sein König vorgezeichnet hatte.

Eugen blieb nichts als die schmerzliche Genugthuung, daß das endlich eingetroffen war, was er so lange als unausbleiblich vorhergesagt hatte. Aber so bedauerlich diese Ereignisse auch waren, so konnten sie doch nichts dazu beitragen, den Prinzen auch nur im entserntesten zu entmuthigen. Er blieb seiner schon früher ausgesprochenen Ansicht treu, daß wenn er sich vom Po verdrängen lassen würde, er daran denken müßte, Italien ganz zu verlassen 28). Er bezog daher eine starke Stellung zwischen Eurtatone und Montanara, links an den Po, rechts an den Mincio gesehnt und über beide Flüsse sich die Uebergangspunkte sichernd. Ihm gegenüber und nur in der Entsernung eines Kanonenschusses von dem kaiserlichen Heere, durch das sumpfige Terrain des Mincio und der Fossa maestra von demselben getrennt, schlug auch Vendome ein Lager.

Es war kein Zweifel, daß der Feind das kleine kaiserliche Heer aus seiner Stellung und vom Po überhaupt zu verdrängen suchte. Eugen aber

klammerte sich nur mit um so größerer Hartnäckigkeit baselbst an und durch nichts war er aus seiner günstigen Position zu bringen. Wie im vorigen Jahre bei Chiari, so war auch jetzt wieder seine Desensivstellung unversleichlich. Um aber doch auch handelnd gegen den Feind aufzutreten, und da er zum offenen Angrisse zu schwach war, nahm Eugen zur List seine Zuslucht, dem Gegner Schaden und Berlegenheit zu bereiten.

Das bisherige Auftreten bes Herzogs von Bendome hatte ganz die hohe Meinung gerechtsertigt, welche der Prinz von dessen Feldherrntalenten hegte. Bendome allein hatte den Anstoß zu der energischen Art der Kriegssührung gegeben, welche die Franzosen seit seinem Eintressen in Italien befolgten. Bäre es daher möglich gewesen, sich der Person ihres Feldherrn zu bemächtigen, so wären die Franzosen ohne Zweisel in die größte Berwirrung versetzt worden. Bährend dieser Unordnung hätte sich vielleicht, ja höchst wahrscheinlicher Beise die Gelegenheit ergeben, ihnen eine bedeutende Schlappe auzuhängen. Durch den Uebersall auf Cremona hatte Eugen gezeigt, wie gern er auf kühne, von Niemanden vorauszessehene Unternehmungen einging. Das Gleiche war nun wieder der Fall, als ihm ein piemontessischer Parteigänger den Borschlag machte, den Herzog von Bendome nächtlicher Beile in seinem Hauptquartiere auszuheben und gesangen in das kaiserliche Heerlager zu bringen.

Zu Rivalta war es, wo ber Herzog von Vendome sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Er bewohnte ein einzeln stehendes Haus am Ende der Ortschaft, ganz nahe an dem oberen See von Mantua gelegen. Es schien nicht unaussührbar, sich zu Wasser dem Hause zu nähern, dasselbe zu überfallen, den Herzog gefangen zu nehmen und ihn über den See nach Eugens Lager zu schaffen.

Der kaiserliche Generalabjutant Marchese Davia wurde mit der Bollziehung des Unternehmens beauftragt. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni schiffte er sich mit zweihundert Mann auf zwölf Fahrzeugen ein. Unbemerkt gelangten sie über den See und bewerkstelligten die Landung. Nur mit wenigen Soldaten stieg Davia an's Land und bedeutete der anrusenden Schildwache, daß er kranke Franzosen aus Mantua bringe. Unter diesem Borwande näherte er sich der Wache, und wollte sie nieders machen, ohne Lärmen zu verursachen. So wäre die größte Schwierigkeit schon überwunden gewesen und man hätte sich nur nach dem nahe gelegenen

Hause des Herzogs zu schleichen und benselben mit fortzusühren gebraucht. Aber einer aus Davia's Begleitung gab Feuer auf jene Schisdwache und töbtete sie. Durch den Schuß wurden die in den Schissen zurückgebliebenen Soldaten in solchen Allarm gebracht, daß sie gleichsalls ihre Gewehre abschossen. Nun entstand Lärm in dem seindlichen Lager und Davia konnte nichts thun, als den so wohl angelegten und fast schon geglückten Anschlag ausgeben und zu Schissen dem kaiserlichen Lager zurücksehren.

Eugen aber war hoch entrüstet über das Mißlingen eines Unternehmens, auf das er so große Hoffnungen gebaut hatte. Er ließ alle Offiziere und Soldaten, welche dabei betheiligt gewesen waren, in Haft setzen, und beabsichtigte ihr Benehmen mit Genauigkeit prüfen und die Schuldigen, um ein Crempel zu statuiren, mit Strenge bestrafen zu lassen <sup>29</sup>).

Dieser mißglückte Versuch Eugens weckte in Vendome die Lust, Rache zu nehmen für das Wagniß, ihn gesangen hinweg führen zu wollen. Am 15. Juni ließ er eine große Anzahl Geschütze in einer Entsernung von sechshundert Schritten von Eurtatone aufführen, wo Eugens Hauptquartier war. Den ganzen Tag hindurch beschoß er diese Ortschaft und zwang Eugen wirklich sein Hauptquartier nach Montanara zu verlegen. "Sonst aber weiß "ich wirklich nicht zu ergründen," schrieb Eugen dem Kaiser, "was der Feind "im Sinne führe. Sollte er mich jedoch in meinem jetzigen Posten angreisen "wollen, so stehe ich dazu in guter Bereitschaft" 30).

Der französische Feldherr hütete sich jedoch wohl dieß zu thun, und die Erfahrungen, welche Villeroh bei Chiari gemacht hatte, waren für Bendome nicht verloren gegangen. Er scheute einen offenen Angriff auf das kaiserliche Lager, ließ dasselbe jedoch von Mantua aus so viel als möglich beunruhigen. Um dem vorzubeugen, faßte Eugen auch bei der Porta Pradella sesten Fuß und befahl dort drei Redouten aufzuwerfen und einen Graben zu ziehen. Die Feinde suchten diese neuen Werke durch ein heftiges Geschützseur und einen Ausfall zu zerstören, welchen sie am 27. Juni, eine Stunde nach Mitternacht unternahmen. Der Ausfall wurde jedoch zurückgeschlagen und der Bau der Redouten vollsührt.

Während Eugen mit unerschütterlicher Ausbauer ben doppelten Kampf mit dem äußeren Feinde und mit dem auf's höchste gestiegenen Mangel bei seinem eigenen Heere durchstritt, erhielten die friegerischen Unternehmungen der Feinde durch die Ankunft des jungen Königs Philipp einen neuen Impuls.

Um auch in den zu Spanien gehörigen italienischen Ländern sich huldigen zu lassen, war Philipp zur See nach Neapel gegangen. Von hier aus besuchte er die spanischen Festungen an der Küste von Toskana, und begab sich über Finale nach Mailand und Cremona, wo der Herzog von Parma und Vendome ihn mit den größten Ehrenbezeugungen empfingen.

Der französische Feldherr hielt diesen Augenblick für den geeignetsten zur Ausführung eines lange erwogenen Planes, durch welchen er das kaisserliche Heer in Italien völlig zu vernichten hoffte. Während er ein starkes Corps in der früheren Stellung bei Rivalta ließ, beabsichtigte er durch drohende Bewegungen gegen Guastalla und Brescello Eugen über den Po zu locken, ihm dann die Rückfehr in sein voriges Lager zu verwehren, ihn von allen Seiten zu umschließen und endlich durch Aushungerung zu bezwingen.

In zwei Armeen getheilt, begann das Heer der Berbündeten von Eremona aus seine Operationen. Mit Spannung verfolgte Eugen die Beswegungen des Feindes. Er war auf alles gesaßt, sowohl in seiner gegenswärtigen Position zu verbleiben, als wenn es nöthig werden sollte, seine Stellung zu verändern. Zu diesem Ende hatte er bei Borgosorte ein verschauztes Lager abstecken lassen. Den Generalseldwachtmeister Marquis Bisconti aber entsandte er mit drei Cavalleries Regimentern, die zusammen ungefähr fünfzehnhundert Mann zählten, an die Enza, um den anrückenden Feind zu beobachten und das Gebiet von Modena möglichst zu decken. Höchste Borsicht und Bachsamseit war dem Marquis Bisconti zur strengen Pflicht gemacht worden.

Als Bisconti vor dem Feinde bis an den Croftolo zurückenichen war, erneuerte Eugen dem Feldzeugmeister Grafen Auersperg, welcher nun das Obercommando daselbst übernommen hatte, den Befehl besonderer Behutsamfeit, indem die Aufstellung der Neiterei bei Santa Bittoria durchaus nicht sicher, sondern ziemlich gefährlich zu sein scheine <sup>31</sup>).

Die Generale Auersperg und Visconti aber betrieben trotz der gesichärften Befehle des Prinzen ihren Dienst mit nicht zu entschuldigender Nachlässigkeit. Keine Bachen waren ausgestellt, keine Vorsichtsmaßregeln ergriffen. Vendome war nur zu gut hievon unterrichtet und er beschloß einen Ueberfall auf die drei Regimenter auszusühren, welche zwischen dem Crostolo und dem Tassone gelagert waren. Seine Absicht gelang vollkommen.

Die französischen Truppen gingen in einer Furt durch den Crostolo, deffen Ufer sie unbewacht fanden, und warfen sich plötlich auf die kaiserliche Cavallerie. Der Ueberfall geschah so ungeahnt, daß die Reiter kaum mehr Zeit batten, ihre Pferde zu besteigen. Dieser Umstand und vielleicht mehr noch die Unregelmäßigkeit ihrer Aufstellung war ihnen verderblich. Zu weit vom Croftolo entfernt, um bem Feinde ben Uebergang über benfelben zu wehren, hatten fie unmittelbar im Rücken ben Taffone und liefen Gefahr in benfelben geftürzt zu werden. Nun aber that, wie Eugen selbst bezeugt, Bisconti alles was ein tapferer General nur vermag, um feinen Fehler wieder gut zu machen. Bon seinen Offizieren wacker unterstütt, sammelte er die Soldaten, die statt bestürzt zu sein, sich voll Muth und Kampflust zeigten. Bisconti warf sich mit ihnen dem Feinde entgegen, drängte denselben zu wieder= holten Malen zurück und nahm ihm fogar einige Standarten ab. Als aber das frangosische Fußvolf nachrückte und ein mörderisches Feuer gegen die faiserliche Reiterei richtete, ba vermochte biese nicht länger Stand zu halten. Sie mandte fich zur Flucht. Biele suchten ben Taffone zu burchschwimmen und fanden in den Wellen oder an dem mit Sumpfen bedeckten Ufer den Tod. Eine große Anzahl Soldaten aber verdankte ihre Rettung dem Dragoner-Regimente Herbeville, welches auf die erste Nachricht von dem Ueberfalle mit verhängtem Zügel herbeieilte, die Feinde zurückdrängte und eine Verfolgung der Flüchtigen verhinderte.

Um eilf Uhr Abends erhielt Eugen Kunde von dem ungläcklichen Ereignisse. Er setzte sich sogleich zu Pferde und kam noch eine halbe Stunde vor Tagesandruch am Crostolo an, wo er die nöthigen Borkehrungen tras, um weiteren Fortschritten der Feinde nach Thunlichkeit vorzubeugen. Einen wohlthuenden Gegensatz dischet Eugens Bericht voll schlichter Aufrichtigkeit zu den prahlerischen Angaben, mit denen der Herzog von Bendome seinen unbestreitbaren Ersolg noch auszuschmücken sich bestrebte 32). Mit seiner gewohnten Bahrheitsliebe bekennt der Prinz, daß die drei Regimenter vollständig geschlagen, viele Offiziere aber getödtet, verwundet oder gesangen worden seien. Der sonstige Berlust wird auf vierhundert Solvaten, also sast ein Drittheil der Mannschaft angegeben, welche an dem Gesechte Anstheil nahm. Noch überdieß waren verschiedene Standarten, die Zelte, der größte Theil des Gepäckes, und zwar in der Art verloren, daß den meisten Offizieren und Solvaten nichts mehr übrig blieb, als was sie am Leibe

trugen, und viele sich nach mehreren Tagen ganz ohne Montur und Waffen, ja einige sogar im bloßen Hembe wieder bei ihren Fahnen einfanden 33).

Eugen wies den Kaiser darauf hin, daß nunmehr ein Theil der Unsglücksfälle eingetreten sei, welche er schon so lang vorhergesagt habe. Bei der ungeheuren Uebermacht des Feindes dürse er nicht wagen, es zu erwarten, daß ihn derselbe, seiner Absicht gemäß, mit allen drei Armeescorps, dem bei Rivalta zurückgelassenen und denjenigen, welche sich an beiden Usern des Po herandewegten, zu gleicher Zeit angreise. Es erübrige ihm nichts, als die Blokade von Mantua aufzuheben, fünf bis sechstausendemann in dem sesten Lager bei Borgosorte zurückzulassen, alle übrigen Truppen aber an sich zu ziehen und mit ihnen gerade auf den Feind loszugehen. Denn der Umstand, daß derselbe seine Macht zertheilt habe, müsse benützt werden, und so könne es doch noch möglich sein, dem Gegner trotz seiner großen Ueberlegenheit eine empfindliche Schlappe beizubringen 34). Fest entschlossen, dem Feinde in ofsener Feldschlacht zu begegnen, erließ der Prinzseine berühmt gewordenen Berhaltungsregeln für den Tag der Schlacht 35).

Man sieht, daß Eugen dem kühnen aber richtigen Grundsatze huldigte, sich als den Schwächeren nicht angreisen zu lassen, sondern dem Feinde unerschrocken zu Leibe zu gehen. Durch seinen bewundernswerthen Entschluß durchkreuzte er die Absichten des Herzogs von Bendome, der sich überzeugt hielt, daß es ihm gelingen werde, den Prinzen von drei Seiten einzuschließen und ihm jeden Ausweg ganz zu versperren 36).

Am 1. August hatte Eugen den Uebergang seiner sämmtlichen Streitsträfte auf das rechte User des Po völlig bewerkstelligt. Zu Sailetto schlug er das Hauptquartier auf. All seine Ausmerksamkeit war auf die Bewesgungen des Herzogs von Bendome gerichtet, der mit einer sichtlichen Abneigung, mit den Kaiserlichen handgemein zu werden, im Modenesischen vorrückte. Eine Schlacht lag auch, so lange er von den beiden übrigen französischen Heeresabtheilungen getrennt war, weder in Bendome's Plane noch in seinem Interesse. Die Feigheit der modenesischen Besatungen erleichterte ja auch ohne besondere Austrengung seine Fortschritte. Reggio ergab sich, ohne Widerstand zu versuchen. Sogar die prachtvolle Citabelle von Modena öffnete ihre Thore und nahm französische Truppen ein.

Es schien in Bendome's Absicht zu liegen, eine günftige Stellung zwisschen Luzzara und Gnastalla zu gewinnen, um nach Belieben ben einen ober

den anderen dieser sesten Plätze, in welchen kaiserliche Besatzungen lagen, angreisen zu können. Sugen mußte trachten, dieß zu verhindern und bei diesem Anlasse vielleicht die schon lang gesuchte Gelegenheit zur Schlacht zu sinden. Als er daher vernahm, daß Bendome in der Nacht vom 14. auf den 15. August vor Auzzara gerückt sei und daselbst am Morgen diesses Tages ein Lager bezogen habe, brach Sugen auf und führte sein Heer, in zwei Colonnen getheilt, gegen den Feind.

Vendome hatte inzwischen die kleine Besatzung von Luzzara zur Uebersgabe aufgesordert. Mit Flintenschüssen wurde ihm geantwortet. Da sie jesdoch in dem nur wenig besesstigten Orte sich nicht halten konnte, zog die Besatzung sich in den Thurm zurück, wo sie von einem seindlichen Corps eingeschlossen wurde. Vendome selbst, von Eugens Vewegungen unterrichtet, zweiselte nicht, daß er noch denselben Tag angegriffen werden würde. Er sormirte sein Heer in Schlachtordnung. Den rechten Flügel lehnte er an einige wohlbesetzte Gebäude, den linken an den Po. Die seine Aufstellung durchziehenden Dämme und Gräben hatte er durch starke Verhaue geschützt.

Gegen drei Uhr Nachmittags traf Eugen mit der ersten Colonne seiner Truppen in der Entsernung einer halben Stunde von Luzzara ein. Die zweite Colonne aber war noch weit zurück. Man mußte daher anhalten. Die Truppen wurden hinter Gebüschen und Dämmen möglichst verborgen, während Eugen in Begleitung der Generalität die Stellung der Franzosen recognoscirte <sup>37</sup>).

Erst gegen halb fünf Uhr traf die zweite Colonne des kaiserlichen Heeres an dem Orte ihrer Bestimmung ein. Unverweilt ordnete Eugen seine Truppen dergestalt zur Schlacht, daß er aus dem ersten Tressen den rechten, aus dem zweiten aber den linken Flügel bildete. Es war fünf Uhr Nachmitstags, als zwei Kanonenschüssse das Zeichen zum Angrisse gaben. Mit dem größten Ungestüm warf sich der von dem Prinzen Commerch geführte rechte Flügel des kaiserlichen Heeres auf den Feind. Von dem Damme herab, hinter dem sie aufgestellt gewesen waren, stürzten sich die Soldaten gegen das französische Lager. Mit einem Hagel von Geschossen aller Art wurden sie empfangen. Der Prinz von Commerch, hoch zu Noß und allen Blicken ausgesetzt auf dem Damme haltend, siel, von zwei Kugeln zum Tode gestrossen. Der Sturz ihres fürstlichen Führers brachte die kaiserlichen Truppen für einige Augenblicke zum Weichen. Aber raschen Blickes hatte Eugen die

Gefahr erkannt. Die kaiserlichen Regimenter Bagni und Herberstein und das dänische Fußvolk wurden zum Angriffe beordert. Dreimal drangen sie vor, dreimal wurden sie von den Irländern, welche im französischen Heere dienten, wieder zurückgeworfen. Da sprengte Eugen selbst herbei, den vierten Angriff in Person zu leiten. Mit jener kühnen Todesverachtung, welche seine Truppen schon so oft bewundert hatten, stellte er sich an ihre Spize. Fest geschlossen drangen die Batailsone neuerdings vor. In unwidersstehlichem Anlauf warfen sie die Feinde vor sich nieder, erstiegen die Dämme, behaupteten sich auf denselben und trieben die Gegner die in ihr Lager zurück.

Während dieß auf dem rechten Flügel vorging, tobte mit noch größerer Erbitterung ber Rampf auf bem linken Flügel bes faiferlichen Beeres, welchen Guido Starhemberg befehligte. Ihm ftand ber rechte Flügel bes Feindes entgegen, wo König Philipp und Bendome selbst, wo die Kerntruppen ber frangösischen Urmee sich befanden. Kaum hatte Starhemberg das Vorrücken des Prinzen Commerch gewahrt, als er seine Infanterie gleichfalls zum Angriffe führte. Nichts vermochte seinem Ungestüm zu widerstehen. Er trieb die Feinde vor sich her, und es war nahe daran, daß der übereilte Rückzug ber Franzosen sich in schleunige Flucht verwandelt hätte. Bendome aber benützte geschickt einen Augenblick, in welchem das Vordringen der kaiserlichen Truppen durch die Unebenheiten des Terrains in's Stocken gerathen war. Auf bie Liebe bauend, mit welcher seine Solbaten an ihm hingen, begab er fich felbst in die hochfte Gefahr, um die Seinigen badurch zu größerer Anstrengung zu ermuntern. Er ordnete ihre Reihen, verstärfte sie durch die Reserve und warf sich mit solchem Nachbrucke auf seinen Gegner, daß er wirklich bessen Vordertreffen durchbrach. Aber ein entschlossener Reiterangriff bes Prinzen Baubemont stellte bas Uebergewicht ber Raiserlichen wieder ber. Starhemberg ging zum zweiten Male zur Offensive über, warf die Feinde neuerdings zurück und nahm ihnen mehrere Feldzeichen ab.

Die erneuerten Versuche Vendome's, Terrain zu gewinnen, scheiterten an Starhembergs unerschütterlicher Festigkeit und dem wohlgezielten Feuer der kaiserlichen Artillerie, welche der Feldzeugmeister Börner mit der gewohnten Umsicht besehligte. Die Franzosen zogen sich bis an ihr Lager zurück. Schon schickte sich das kaiserliche Fusvolk zu dessen Erstürmung an,

aber durch den Untergang der Sonne, durch den dichten Nebel, welcher sich auf die blutgetränkte Wahlstatt niedersenkte, und durch die Finsterniß, die bald die Gesilde bedeckte, wurde ein weiteres Vordringen unmöglich gemacht. Die kaiserlichen Truppen blieben im ungestörten Besitze des Schlachtseldes. Eugen ließ schnell einige Verschanzungen auswersen, die Wachseuer anzünsden und er selbst brachte die Nacht hinter einem Gebüsche auf der bloßen Erde liegend zu.

Nach der althergebrachten Regel, daß, wer im Besitze des Schlachtsfeldes bleibe, sich auch den Sieg zuschreiben dürse, ist kein Zweisel, daß die Shre des Tages von Luzzara dem Prinzen Eugen zuzusprechen sei. Sie gebührt ihm um so mehr, wenn man bedenkt, daß ihm die seindliche Armee um nahezu ein Orittheil überlegen, daß sie in vortheilhafter Stellung und mit allen Kriegsbedürsnissen in eben dem Maße versehen war, als Eugen daran Mangel litt.

Der Entschluß bes Prinzen, unter so mißlichen Umständen den Feind dennoch anzugreisen, verdient nicht geringere Bewunderung als sein ruhm-würdiges Benehmen während der Schlacht. Der Tag von Luzzara trug aber auch dazu bei, Eugens Namen mit neuer Glorie zu umgeben und wenn gleich die Franzosen mit ruhmrednerischen Berichten die Welt übersschwemmten, so wußte doch Jedermann, woran man sei und wem die Palme des Sieges gebühre. Sogar die parteiischsten seindlichen Schriftsteller sahen sich genöthigt, der Handlungsweise des Prinzen volle Anerkennung zu zollen 38).

Mit der Bescheidenheit, welche Eugen bei jeder Gelegenheit zeigte, schrieb er den Sieg nicht sich, sondern nach Gottes Hüsse der wahrhaft unverzleichlichen Tapferkeit zu, welche die kaiserlichen Generale, Offiziere und Soldaten in glänzendster Weise an den Tag gelegt hatten. Bor allen jedoch rühmt er die Führer des rechten Flügels, den Feldzeugmeister Guido Starhemberg und den General der Cavallerie Prinzen Laudemont, welche gethan haben, "was immer ein General an Bravour, Bernunft und Vorzuscht nur zeigen kann." Des Feldmarschall-Lieutenants Fürsten Philipp Liechtenstein, der sich erst, nachdem er sünf schwere Wunden empfangen, vom Schlachtselbe hatte wegbringen lassen, und des Leiters der Artillerie, Feldzeugmeister Börner, geschieht ehrenvolle Erwähnung. Am tiessten aber bedauert Eugen den Tod des Prinzen Commerch, "an welchem der Kaiser

"einen seiner wackersten Generale verloren habe, der außer seiner allbekann-"ten Tapferkeit noch mit vielen anderen schönen Gaben geschmückt ge-"wesen sei 39)."

Am Morgen des 16. August sah Eugen, daß der Feind sich noch etwas zurückgezogen und begonnen habe, seine Fronte ausehnlich zu verschanzen. Durch ein starkes Geschützseuer suchte der Prinz zwar diese Arbeiten zu stören, aber zu hindern vermochte er ihre Aussührung in keiner Weise. Denn seine Minderzahl ließ jeden erneuerten Angriff auf den Feind, der sich durch Zuzüge von seinen beiden anderen Heeresabtheilungen unablässig verstärkte, als gar zu bedenklich erscheinen. Eben so wenig vermochte der Prinz es zu ändern, daß sich das rings umschlossene kleine Hausener ergeben mußte. Eugen konnte nichts thun als Vendome's Veispiele folgen, seine Stellung immer mehr befestigen und die ferneren Schritte des Feindes abwarten.

Die Tage, welche auf die Schlacht von Luzzara folgten, wurden von den beiden Gegnern mit wechselseitigen heftigen Kanonaden zugebracht. In dem kaiserlichen wie in dem französischen Lager wurde dadurch nicht unbeträchtlicher Schaden verursacht. Empfindlicher noch war für Eugen die Wegnahme von Guastalla, welches sich nach zehntägiger tapserer Vertheidis gung gegen die Bedingung freien Abzuges ergab. Hiedurch wurde Brescello isolirt und die Vermuthung rege, daß es nunmehr auf diesen Platz abgessehen sei. Eugen warf Verstärfungen in die Festung und trug dem daselbst besehligenden Oberstlieutenant Freiherrn de Went auf, sich bis auf's äußerste, bis auf den letzten Mann zu vertheidigen 40).

Die Unternehmung gegen Guaftalla war jedoch die letzte gewesen, deren Durchführung Vendome sich angelegen sein ließ. Hatte er disher in vollem Maße all die glänzenden Eigenschaften entwickelt, welche sein hervorragendes Feldherrntalent ausmachten, so zeigte sich von nun an die Rehrseite seines Charafters. Unthätig ließ er die beste Zeit zu kriegerischen Unternehmungen vorübergehen. Nicht den geringsten Nutzen zog er aus der großen Ueberzahl an Streitkräften, die ihm zu Gedote standen, und es schien schon etwas Bedeutendes, wenn er hie und da durch einige Kanonenschüsse dem Gegner einen leicht zu verschmerzenden Verlust beisbrachte.

Die Schwäche bieses Gegners, ber Mangel und bie Noth, mit welchen Eugen im wahren Sinne bes Wortes zu fämpfen hatte, waren bie machtigsten Verbündeten des Herzogs von Vendome. Sie fesselten Eugen gleich= falls in seinem Lager, sie hemmten seinen kühnen Unternehmungsgeist und burchfreuzten alle seine Entwürfe. Unter ben Solbaten riffen Krankheiten ein, durch den Aufenthalt in der Rähe der ungesunden Posümpfe verursacht. Die Pferde wurden durch eine heftige Seuche in Menge bahingerafft. Seit Monaten schon waren Offiziere und Soldaten völlig unbezahlt geblieben. Das bei den Truppen herrschende Elend verursachte ein solches Ueber= handnehmen ber Desertion, daß bei Eugens eigenem Regimente oft zehn, einmal sogar mehr als zwanzig Mann zugleich der Fahne entliefen. Noch mehr riß sie bei den dänischen Hülfstruppen ein, bei welchen zu wiederholten Malen Scharen von vierzig bis fünfzig Mann sammt Pferden und Waffen befertirten. Der Mangel an Gelb, an Unterhalt und Kleidung für die Truppen, an Fourage, an Munition, furz ber Mangel an allem war, nach Eugens eigenen Worten "weit größer, als er ihn zu schilbern, und als "Jemand ber ihn nicht mit ansähe, zu glauben vermöchte 41).

Dennoch suchte der Pring, da es im offenen Kampfe nicht möglich war, theils burch List, theils burch fühn erbachte und mit Verwegenheit ausgeführte Streifzüge bem Feinde Schaben zuzufügen. Ein Anschlag gegen Mantua mißlang zwar durch die doppelte Verrätherei eines erkauften frangösischen Soldaten, ein glückliches Resultat aber hatte ber Streifzug, welchen bie Reiterobersten Ebergenhi, Paul Deaf und Marchese Davia mit zweihundert Husaren und dreißig beutschen Reitern ausführten. Sie eilten burch das Gebiet von Parma und Piacenza an den Po, bemächtigten fich der fliegenden Brücke über den Fluß und überschritten denselben, nachbem sie zuvor einige reich befrachtete Handelsschiffe und verschiedene mit Lebensmitteln beladene Fahrzeuge weggenommen hatten. In Pavia erzwan= gen sie unter dem Vorgeben, die ganze kaiserliche Armee folge ihnen auf dem Fuße, eine bedeutende Contribution. Dann brandschatten fie die reiche Certosa, eilten nach Mailand, schlugen die Thorwache in die Flucht und zogen unter bem Rufe: "Es lebe ber Kaifer!" in bester Ordnung in biefe Hauptstadt ein. Mit Jubel wurden sie von der Bevölkerung empfangen, welche bei dieser Gelegenheit ihrer Anhänglichkeit an bas Haus Defter= reich in den lautesten Freudenbezeigungen Luft machte und die kaiferlichen Reiter gar nicht mehr fortlassen wollte <sup>42</sup>). Die spanischen Behörden aber und die Anhänger König Phisipps waren von Bestürzung ergriffen und rüsteten sich zur Flucht.

Der Aufenthalt der kleinen Reiterabtheilung in Mailand konnte jedoch nach der Natur der Sache nur kurz sein. Mit einigen auf der Hauptwache vorgesundenen Wassen und den Schlüsseln des Stadtthores, durch welches sie gekommen war, entsernte sie sich wieder. Über die Adda, den Oglio und den Mincio kehrte sie nach Ostiglia zurück, wo sie ohne einen einzigen Soldaten verloren zu haben, nach vierzehntägiger Abwesenheit am 3. Oktober wieder eintraf. Dieser Zug, welcher einen so großen Theil des vom Feinde besetzten Gebietes durchmaß, ohne irgendwo auf Widerstand von Seite der Bevölkerung zu stoßen, war das sprechendste Zeugniß der günstigen Gesinzung derselben für das Kaiserhaus.

Am 2. October war König Philipp, ber ereignistosen Kriegführung müde, von Luzzara aufgebrochen und über Mailand nach Spanien zurückgesehrt. Gegen das Ende besselben Monates begann auch Bendome allmälige Vorbereitungen zum Abzuge seines Heeres zu treffen. Er sandte die Kranken und das Gepäck nach Eremona und zerstörte den Schlosthurm von Luzzara durch Minen. Um Morgen des 5. November verließ er mit seinem Heere das Lager, in welchem er durch nahezu drei Monate bewegungslos stillgesstanden hatte. Der nachsetzende Generalseldwachtmeister Marquis Vaubonne jagte ihm einige Beute ab. Eugen aber berichtete voll Freude am folgenden Tage dem Kaiser, daß ihm sein Vorhaben gelungen sei und er den Feind "ausgedauert habe <sup>43</sup>)."

Mit gespannter Ausmerksamkeit beobachtete der Prinz die Bewegunsen seines Gegners, und errieth sie mit seinem gewöhnlichen Scharssinne. Bendome hatte vollkommen eingesehen, daß der Mangel, an welchem Eugen litt, dessen größter Feind gewesen sei. Aber der kaiserliche Feldherr besaß, wie die Franzosen selbst gestanden, eine Armee, welche daß schwerste Ungesmach zu ertragen vermochte 44). Daßselbe auf's äußerste zu steigern, beabsichstigte nun der französische Feldherr den ganzen Landstrich am linken User der Secchia zu verheeren, in welchem Eugen seine Winterquartiere zu nehmen angewiesen war. Durch einen raschen Marsch wußte der Prinz die Durchsführung dieses Vorhabens zu vereiteln. Vendome gab seinen Plan auf, entschädigte sich aber durch einen Angriff auf Borgosorte, welchen Ort der

Oberstlieutenant vom Regimente Lothringen, Marquis Malvezzi, seigher= ziger Weise ohne Widerstand übergab 45).

Die Einnahme von Governolo war die letzte Waffenthat der Franzossen in diesem Feldzuge. Längs der Abda und im Gebiete von Eremona bezogen sie, ohne die vor kurzem begonnene Blokade von Brescello aufzugeben, nach und nach die Winterquartiere. Die Kaiserlichen thaten längs der Secchia und dem Tartaro desgleichen. Eugen selbst aber hatte schon während des ganzen Feldzuges seinen sesten Entschluß angekündigt, sobald es die Umstände erlauben würden, in Person nach Wien zu gehen, um dem Kaiser mündlich die surchtbare Nothlage, die nicht zu entschuldigende Vernachlässigung des Heeres darzustellen und auf durchgreisende Abhülse zu dringen <sup>46</sup>). Würde man diese nicht gewähren, oder ihm gar die Erlaubniß zur Reise nach Wien versagen, so werde er keinen Augenblick anstehen, eher ganz aus dem kaiserlichen Dienste zu scheiden, als je wieder den Oberbesehl über so völlig verwahrloste Truppen, die nicht mehr den Namen eines Heeres, sondern nur den eines schwachen Armeecorps verdienen, zu übersnehmen <sup>47</sup>).

Nach längerem Zögern war bem Prinzen endlich der wiederholt und dringend erbetene Urlaub ertheilt worden. Er legte das Commando in die Hände des Feldzeugmeisters Grasen Guido Starhemberg. Ueber Venedig und Triest eilte er nach Wien, um zu erproben, ob es seinen Borstellungen gelingen werde, dort Eingang zu sinden und das Resultat zu erziesen, von welchem nach Eugens Ansicht die ganze Zukunst der Herrschaft des Hauses Desterreich in Italien abhing.

## Neuntes Capitel.

Es war hohe Zeit, daß Eugen nach Wien zurückfehrte, wo er seit nahezu zwei Jahren nicht mehr gewesen war. Wie er es schon in Italien nur zu deutlich gefühlt hatte, so fand er nun in der That, daß sich in diesem Zeitraume die Lage der Dinge am Hose über alle Begriffe verschlechtert hatte. Eine unglaubliche Stockung war in alle Zweige der öffentlichen Berwaltung gedrungen. Es schien als ob durch die großartigen Entschlüsse, welche der Kaiserhof im Ansange des Successionskrieges gefaßt hatte, alle Thatkraft und Energie aufgezehrt worden wären. Die hierauf eingetretene Lethargie machte sich nur um so schwerzlicher fühlbar. In den Kanzleien herrschte fort und fort eine angestrengte Thätigkeit, Berichte, Gutachten, Anträge wurden in Menge versertigt, Berathungen über Berathungen gehalzten. Der Entschluß aber sehlte gänzlich und wenn ein solcher auch einmal in irgend einer Sache gefaßt wurde, so erlahmte die beste Absicht doch noch in der Ausssührung.

Der Geldmangel war so groß, daß er eine wahre Armuth, eine Nothslage genannt werden mußte. Die Auslagen blieben unbezahlt, Niemand gab mehr Credit und es kam so weit, daß keine Auriere mehr geschickt werden konnten, weil die Finanzen das Reisegeld für dieselben nicht aufzubringen vermochten. Der gänzliche Abgang an Staatsmitteln wirkte auf alle andesen Zweige der öffentlichen Berwaltung in empfindlichster Weise zurück. Um grellsten aber trat er in den militärischen Angelegenheiten hervor, welche eben damals, wo das Feuer des Krieges an so vielen Punkten aussgebrochen war, vor allen übrigen weitaus als die wichtigsten erschienen.

Es kann nicht geläugnet werden, daß nur ein Theil dieser Uebelstände dem Berschulden der Personen, welche darauf Einfluß zu nehmen hatten, ein anderer jedoch Umständen zuzuschreiben war, die von Grund aus zu ändern nur mit den höchsten Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre. Die einzelnen Provinzen, aus welchen das weitläufige Ländergebiet des Kaisers zusammengesetzt war, hatten während der vergangenen langwierigen Kriege

entweder selbst zum Schauplatze des Kampses gedient und waren daher versheert, unangebaut, nur geringen Ertrages fähig, oder sie hatten wenigstens die Lasten des Krieges getragen, viele Tausende ihrer kräftigsten Bewohner in die Reihen des Heeres gestellt, ungeheure Summen für deren Bedürfnisse aufgebracht. Jeglicher Handelsverkehr zwischen den Provinzen selbst und mit dem Auslande lag darnieder. Den Producten, welche jedes der Länder hervorbrachte, ihrer ohnedieß nur geringen Industrie sehlte der Absat, mit ihm aber der Ausschwung und das Erträgnis. Daher waren die Einkünste des Kaisers im Bergleiche zur Ausdehnung seiner Länder nicht eben beträchtslich. Man schätze sie damals auf ungefähr zwölf Millionen Gulden, und sie reichten durchaus nicht hin, die Ausgaben zu bestreiten. Das Kriegsswesen allein verschlang mehr, als alles was in die kaiserlichen Kassen einging.

Hiezu kam noch die unzweckmäßige Art der Einhebung der Steuern, die ungleiche Vertheilung derselben, deren wenig geregelte Verwendung. Der Geldmangel, der in allen öffentlichen Kassen herrschte, die Aengstslichkeit der Bestredungen, mit welchen man das Unentbehrliche herbeizusschaffen trachtete, die demüthigenden Bedingungen, die man sich zu diesem Ende gefallen lassen mußte, alle diese Umstände, die sich durchaus nicht verhehlen ließen, thaten dem Ansehen des Kaiserhauses in den Augen von ganz Suropa den höchsten Eintrag. Sie ermuthigten seine Feinde, welche auf nichts so sehr als auf die Geldnoth, die bei ihrem Gegner herrschte, ihre Hoffnungen bauten.

Nur durch energische, durchgreisende Heilung hätte der Kaiser dem Uebel abzuhelsen vermocht, welches immer weiter um sich griff und endlich in so surchtbarer Gestalt auftrat, daß wie Eugen zu oft wiederholten Malen unumwunden aussprach, die Krone auf dem Haupte des Kaisers schwankte und er in höchste Gesahr gerieth, den Krieg mit dem völligen Verderben seines Hauses enden zu sehen.

Aber Energie, Entschlossenheit, durchgreifendes Handeln, das waren eben die Eigenschaften, welche Leopolds Charakter gänzlich versagt schienen. Er befand sich damals in seinem vierundsechzigsten Jahre. Keinem seiner Borgänger stand er an ausgezeichneten Geistesgaben nach. Alle die mit ihm zu thun hatten, lobten die Schärfe seiner Auffassung, die Klarheit seines Urtheils. Mit ruhiger Ausmerksamkeit hörte er die Vorstellungen an, die

man ihm machte, fand augenblicklich die Hauptpunfte beraus, um bie es sich handelte, und war gewandt im Ertheilen passender Antworten. Die Geläufigkeit, mit welcher er in verschiedenen fremden Sprachen sich ausbrückte, kam ihm hiebei nicht wenig zu statten. Insbesondere mar er geschickt, sich in ben Schlangengängen ber bamals so fehr verkünstelten Bo= litik zurecht zu finden, gleich bem erfahrensten Minister. Er kannte genau bie Eigenschaften, die Vorzüge und Gebrechen der Menschen, welche ihn umgaben, und wußte Jeden nach seinem wirklichen Werthe zu schätzen. Aber er hatte ein Mißtrauen gegen sich selbst, bas ihn stets verhinderte, in irgend einer Sache aus fich beraus ein Urtheil zu fällen, einen Entschluß zu fassen. Daher kam es, baß er sich oft von Menschen leiten ließ, welche ihm an geiftiger Befähigung bei weitem nicht gleich tamen, und bag er nicht selten Rathschläge befolgte, die seiner eigenen viel richtigeren Ansicht ent= gegengesett waren. In ber That eine Bescheitenheit, eine Unterschätzung seiner selbst, welche vielleicht bei einem Privatmanne als eine Tugend gelten fann, bei Monarchen aber oft gar schädliche Folgen nach fich zieht.

Was für eine Sache auch immer an ihn gebracht wurde, stets legte der Kaiser sie wieder dem einen, dann einem anderen, endlich noch einem dritten Minister zur Begutachtung vor. Unter diesen herrschte aber meistens Eisersucht, nicht selten offene Feindschaft. So hatten Lobsowitz und Auersperg, Strattmann und Kinsky, dann wieder dieser und Harrach sich immer entgegen gearbeitet. Da sielen denn auch ihre Meinungsäußerungen meistens in gar verschiedenem Sinne aus. Dadurch steigerte sich jedoch die Unentschiedenheit des Kaisers nur noch mehr. Dort wo er hätte bestimmen können und sollen, suchte er immer die Ansichten seiner Rathgeber zu verseinigen und es schien fast, als ob er den Einen oder den Anderen zu kränsten sürchte, wenn er dessen Rathschläge nicht besolge. Er verlangte ein neues Gutachten von Einem, den er noch nicht gehört hatte. Dieser brachte wies der eine andere Meinung zu Tage, die Unentschlossenheit des Monarchen stieg auf shöchste, und die Angelegenheit, so wichtig sie auch sein mochte, blieb unentschieden und gerieth oft ganz in Verzessenheit.

Gleiche Bewandtniß hatte es auch mit der Verleihung der Stellen. Die wichtigsten derselben blieben oft lange Zeit hindurch unbesetzt. Denn der Kaiser konnte sich nicht entschließen, irgend einen der Bewerber durch Berleihung des Postens an einen Anderen zu verletzen. Die Hosseute

hatten nicht Unrecht, wenn sie vom Kaiser sagten, es brauche große Anstrensung, ihn zu einem Entschlusse zu bringen, aber nur ein Sandkorn, ihn von einem solchen zurückzuhalten 1).

Die Leichtigkeit des Zutrittes zu dem Kaiser, ein so großer Vortheil sie einerseits auch war, trug doch andererseits nicht wenig zur Hemmung der Geschäftsbesorgung bei. Seine persönliche Liebenswürdigkeit, die bekannte Freigebigkeit, mit welcher er es liebte, mit eigener Hand Wohlsthaten zu spenden, bewirkten, daß er von Vittenden und Klagenden wahrshaft bestürmt wurde. Alle hörte er mit gleicher Zuvorkommenheit an, antwortete ihnen trostreich und bemühte sich sie zusrieden zu stellen. Bei seder durchgreisenden Maßregel aber gibt es Menschen, deren Interessen dadurch verletzt werden oder welche wenigstens sich selbst für beeinträchtigt halten. Um ihnen nicht wehe zu thun, wurde dann oft aus übertriedener Rücksicht die vorgeschlagene Maßregel, so nützlich sie auch gewesen wäre, gar nicht in Aussichrung gebracht 2).

Es ist wahrhaft zu bedauern, daß durch biese Schwäche die sonst so ausgezeichneten Eigenschaften bes Raisers verdunkelt wurden, und daß sie ihn in einem ungünstigeren Lichte erscheinen ließ, als er es verdiente 3). Es ist seit einer Reihe von Jahren Mobe geworben, das Andeuken bes Kaisers Leopold in der Geschichte herabzuseten und zu verkleinern. Bon den Einen wird seine Frömmigkeit verspottet, von den Anderen wieder die Strenge, zu welcher er sich manchmal und stets gegen seinen Willen burch die Gewalt der Umftände gezwungen sah, als barbarische Grausamkeit verschrieen. Diejenigen seiner Zeitgenossen aber, die ihn persönlich kannten, urtheilen anders über ihn. Die venetianischen Botschafter, beren strengste Pflicht es war, der Republik wahrheitsgetreue Berichte zu erstatten, schildern ihn als einen der edelsten und wohlwollendsten Monarchen, die jemals einen Thron geziert haben 4). Gerechtigkeit, Herzensgüte und Frömmigkeit seien, so sagen sie einstimmig, die einzigen Triebfebern seines Handelns gewesen. Leidenschaftlicher Ausbrüche war er ganz unfähig und nichts mußte mehr bewundert werden, als der wahrhaft großherzige Gleichmuth, mit welchem er die Schläge bes Schickfals ertrug, die ihn oft in empfindlichfter Weise trafen.

Keiner seiner Vorgänger oder Nachfolger hat sich gleich ihm in kurzen Zwischenräumen in verzweifelterer und gleich darauf wieder in glänzenderer

Lage befunden. Sein ganzes Leben glich einer Rette ber verschiedenartiaften Ereignisse, von welchen mit seltener Stetigkeit fast immer ein glückliches einem unheilvollen folgte. Gewiß ist es, daß zu verschiedenen Malen, insbesondere aber als die Türken Wien belagerten, und in dem Zeitpunkte von welchem jetzt eben die Rede ist, die Gefahr in ihrer erschreckendsten Geftalt bis an den Thron felbst heran trat, und ihn mit furchtbarem Sturze, das Raiferhaus felbst aber mit Berderben bedrobte. Diefe Augenblicke höchfter Bedrängniß schienen jedoch nur eingetreten zu fein, um bie barauf folgende Epoche des Glückes in desto strahlenderem Glanze hervortreten zu lassen. Wer hätte geglaubt, daß die mit Flüchtigen bedeckte Strafe über Krems nach Ling, auf welcher ber Raiser seine Hauptstadt verließ um sich ber brobenden Gefangennehmung burch bie Türken zu ent= ziehen, nur der Weg war zu der glänzenden Reihe von Siegen, welche fo bald nachher über eben dieselben Feinde erfochten wurden. Wer hatte in bem Augenblicke, als ber Aurfürst von Baiern mit zahlreicher Heerestraft an der Grenze von Desterreich stand, und es nur in seiner freien Wahl zu liegen schien, ob er nach Wien oder nach Brag sich wenden wolle, wer hätte da gedacht, daß in weniger als einem Jahre später berselbe Fürst auf's Saupt geschlagen, aus allen seinen Besitzungen vertrieben sein und sein Land eben dem Kaiser gehorchen werde, ber von dort aus auf Tod und Leben hätte befriegt werden follen.

Aber so tief auch die Wogen eines unbeständigen Geschickes sein Schiff sinken ließen, um es dann desto höher emporzuheben, unerschütterslich stand der Kaiser da, stets deuselben sesten Gleichmuth bewahrend. Das Glück vermochte nicht, ihn hoffärtig, das Unglück nicht ihn niedergesschlagen oder muthlos zu machen. Diese geistige Kraft verdankte er einzig und allein der tiesinnigen Frömmigkeit, die sein ganzes Wesen erfüllte. Sie ließ ihn einerseits die wahre Demuth vor dem Höchsten, andererseits aber auch das unerschütterliche Vertrauen auf Gott niemals einen Angensblick versieren. Nur in dem einzigen Punkte scheint die Religiosität den Kaiser zu weit geführt zu haben, daß er die Diener der Kirche, denen er sein Vertrauen schenkte, zu sehr mit weltsichen Verrichtungen betraute, die nicht ihres Amtes und welchen sie nicht gewachsen waren.

Es ist längst von den eifrigsten Anhängern der Kirche anerkannt worden, daß es den Interessen berselben nur schadet, wenn diejenigen, die

ihr allein zu dienen haben, zu sehr in die Welthändel verwickelt werden, Partei in denselben nehmen und dadurch die Sache der Kirche mit derzenigen, in der sie sich eben verwenden, in einen Zusammenhang zu bringen
scheinen, welcher ihr völlig fremd ist. Erweiset sich dann die Wirksamkeit
der betreffenden geistlichen Person in dem ihr übertragenen Geschäfte,
welches weit abliegt von ihrem eigentlichen Beruse, als unersprießlich oder
fällt dieses Geschäft aus anderen Gründen unglücklich aus, so wird das Mißlingen demjenigen in die Schuhe geschoben, welcher die Besorgung
auf sich genommen hat. Er wird dadurch dem allgemeinen Tadel
ausgesetzt und dei der Begriffsverwirrung der Menge trifft dieser
und die daraus hervorgehende Mißgunst nicht nur ihn, sondern oft
die Kirche selbst, welcher er angehört und der allein er hätte dienen
sollen.

Dieß war auch während ber Regierung Leopolds nicht felten ber Fall. Es mußte Migtrauen erwecken, und Spott oder Tabel hervorrufen, wenn der Beichtvater des Kaisers, Pater Wolf, dem Feldmarschall Caprara die Verhaltungsbefehle nach dem Lager in Ungarn brachte, und ihm den Plan auseinander zu setzen beauftragt war, welchen der Feldmarschall zu befolgen hatte. Es mußte bie kaiserlichen Feldherrn mit Unmuth erfüllen, wenn sie um ihre Bitten und Anträge vor den Kaiser zu bringen, keinen anderen Weg wußten, als biefelben an Pater Bischoff, ben Beichtvater bes römischen Königs, zu richten. Glücklicher Weise waren sowohl bieser, als der Beichtvater des Raisers, Pater Menegatti, durchaus würdige Männer, welche ihren großen Einfluß in keiner Weise migbrauchten, son= bern sich bessen nur mit Gewissenhaftigkeit und zum wahren Besten bes Raiserhauses und seiner Länder bedienten 5). Aber schon die Thatsache, daß diese Priester in Kriegssachen mitzusprechen hatten, war ein nicht zu längnender Uebelstand. Sie konnten unmöglich viel davon verstehen, und ba die betreffenden Geschäfte, wenn gleich ohne ihre Schuld, wegen bes Geldmangels, der Unentschlossenheit des Raisers oder aus sonst einer Ursache nur unvollkommen beforgt wurden, so wurde über die Geist= lichen, über ihren Einfluß geschmäht und ihnen so manches zur Laft gelegt, woran sie nicht im entferntesten Ursache waren. Es wird kaum zu bezweifeln sein, daß biese zu weit getriebene Einwirkung ber Diener der Kirche auf weltliche Dinge mit bazu beitrug, jene Abneigung gegen

sie wachzurufen, welche sobald in bas andere Extrem umschlug und sie einer erbitterten Verfolgung preisgab.

Was das politische Glaubensbekenntniß des Kaisers betraf, so hatte dasselbe fast seine ganze Regierungszeit hindurch in die wenigen Worte zusammengesaßt werden können: Abneigung und Haß gegen Frankreich und die Pforte, innige Verbindung mit Spanien. Er war darin so weit gegangen, daß er die französischen Streitkräfte lieber auf sich gelockt hatte, als der Ueberssuthung Spaniens durch dieselben zuzusehen ). Aber durch den Tod König Karls II. war dieses Vand zerrissen und gewissermaßen die Allianz mit den Seemächten an dessen Stelle gesetzt worden. Doch die seinbliche Gesimnung gegen Frankreich und die Pforte blieb, so wie sie der Kaiser mit sich auf den Thron gebracht hatte, dis an das Ende seines Lebens in seinem Gemüthe sestgewurzelt.

So lange er die Zügel der Negierung in den Händen hielt, war Kaiser Leopold von tiesem Mißtrauen gegen Ludwig XIV. durchdrungen. Er kannte das unruhige und ehrgeizige Wesen dieses Königs und glaubte, daß er noch nach einer höheren Würde als derjenigen strebe, welche er bereits besaß. Er wußte, daß es Ludwig XIV. niemals an Vorwäuden sehle, seine heiligsten Versprechungen zu umgehen, ja offen zu brechen, und aus diesem Grunde hielt er sich nie sicher vor einem plötzlichen Angriffe, einer List, einem Trendruche desselben. Nichts aber verletzte den Kaiser mehr, als die Umtriebe, welche Frankreich im deutschen Neiche anzettelte, und die Unterstützung, die es zederzeit den ungarischen Nebellen hatte angedeihen lassen.

Hiezu kam noch ber perfönliche Gegensatz, welcher zwischen bem Kaiser und König Ludwig, und die Art von Rivalität, die zwischen ben beiden Fürsten herrschte. In Frankreich liebte man es, den Kaiser in steter Umgebung von Priestern, mit unausgesetzten Andachtsübungen beschäftigt, als einen Herrscher darzustellen, welcher den Glanz der Monarchie nicht aufrecht zu halten verstehe. Leopold aber deutete nicht ungern auf die Sittenverderbtheit hin, die am französsischen Hose einheimisch war und freute sich, daß dem seinigen nicht gleicher Vorwurf gemacht werden konnte. Mit einem wahren Abschen wies er den Vorschlag zurück, durch eine Art Wechselheirath die Tochter des Herzogs von Orleans dem Könige Joseph, und dem Herzoge von Bourgogne eine Erzherzogin zu vermählen?).

So wie die Feindschaft gegen Frankreich seit dem Ausbruche des Successionskrieges auf's höchste gestiegen war, so war diejenige gegen die Pforte seit dem Abschlusse des Carlowiger Friedens wesentlich gemindert worden. Mit der Furcht vor dem barbarischen Nachbar schwand auch der Haß gegen deuselben. Als man den Türken den größten Theil der Länder abgenommen, in deren Besitz sie sich widerrechtlich gesetzt hatten, vermied man, vor der Hand wenigstens, serneren Streit, und suchte sogar mit Sorgsalt ein friedliches Berhältniß zu der Pforte herzustellen, um dieselbe von jeder Unterstützung der ungarischen Rebellen zurückzuhalten.

Es muß zugegeben werben, daß Naiser Leopold auf dem ersten Throne der Welt in noch weit größerem Maße die Tugenden des Privatmannes als die Sigenschaften des Herrschers entwickelte. Was man auch immer dagegen sagen mag, es ist doch gewiß, daß die ersteren in den Augen des besseren Theiles der Menschen den letzteren einen großen Reiz verleihen. Insbesondere ist dieß der Fall, wenn die Heiligkeit des Familienlebens durch den Monarchen einen Glanz erhält, welcher auf die Unterthanen von wohlthätigster Wirkung sein muß. Und in der That konnte nichts schönezres gedacht werden als das Band, welches den Naiser an seine Familie knüpfte.

Leopold war breimal vermählt. Der spanischen Margaretha war bie stolze Claudia Felicitas gefolgt, die Erbtochter Tirols, eine Frau von großer Schönheit, prachtliebend, starken und männlichen Geistes. So kurze Zeit sie auch nur den Thron mit ihrem kaiserlichen Gemahle theilte, so tieseinsgreisend waren doch die Wirkungen davon gewesen. Es ist kaum zu zweiseln, daß sie es war, welche den Sturz des Obersthosmeisters Fürsten von Lobstowitz und seine Verbannung herbeigeführt hatte S). Mehr als wahrscheinslich ist es, daß wenn die Kaiserin Claudia länger gelebt hätte, sie eine völlige Umgestaltung in den höchsten Kreisen zu Wien herbeigeführt haben wirde. Aber sie starb an einem unheilbaren Vrustleiden und der Kaiser selbst hatte sie während ihrer langen Krankheit und trotz der Gesahr einer Ausselung mit größter Sorgsalt gepflegt.

Bei Claudia's Tode hatte Leopold nur eine einzige Tochter, die Erzhersgogin Antonia, die ihm seine erste Gemahlin Margaretha geboren hatte. Die wichtigsten Staatsrücksichten heiselben seine Wiedervermählung. Groß war die Bewegung, welche durch die Aussicht auf eine neue Heirath des

Raisers in ben Wiener Hof gebracht wurde. Die mächtige babische Partei, ben Markgrafen Hermann an ber Spite, hatte gern eine Prinzeffin biefes Hauses auf bem Raiserthrone gesehen. Graf Sinzendorff, Präsident ber Hoffammer, arbeitete im Interesse einer banischen Prinzessin. Denn biese wäre mit feiner eigenen Gemablin, einer gebornen Bringeffin von Holftein, nahe verwandt und dadurch, wie er meinte, sein Ginfluß für immer gesichert gewesen. Für biese Wahl stimmten auch bie Spanier, benn fie waren gegen die britte Prinzessin, die in Vorschlag gebracht worden war, Eleonore Magdalena Theresia von Pfalz-Neuburg. Sie fürchteten ben Ginfluß ihres Baters, eines hochbejahrten Mannes, ber bekannt war wegen seiner großen Erfahrung, feines durchdringenden Verstandes und ber Befähigung, seinen Anfichten und Wünschen bort, wo er wollte, Eingang zu verschaffen. Siezu kam noch bie große Augahl Brüder, welche bie Pringeffin befaß, und von benen man fürchtete, daß sie, wie es später in der That wirklich der Fall war, auf Rosten bes Raisers ober boch burch seinen Ginflug versorgt werben müßten.

Aber die Prinzessin von Neuburg hatte mächtige Bundesgenossen am kaiserlichen Hofe, welche ihr die Pfade daselbst zu ebnen suchten. Die höchstegestellte Persönlichkeit unter ihnen war des Kaisers Stiesmutter, die edle Eleonore Gonzaga<sup>9</sup>).

Seit seiner Jugend hatte ihr Leopold eine fast schwärmerische Anshänglichkeit bewahrt. Stets war er bessen eingebenk, daß sie zu einer Zeit, zu welcher Niemand seine bereinstige Thronsolge ahnte und nur wenige am Hose um ihn sich kümmerten, sich immer mit wahrhaft mütterlicher Zärtlichkeit seiner augenommen hatte. Als es sich um Leopolds Kaiserwahl handelte, soll Eleonore mit Ausopserung ihrer Ersparuisse die Erreichung diese Zieles zu erleichtern getrachtet haben. Solche Dinge vergaß der Kaiser nie. Deßhalb übte die Kaiserin Witwe auch einen so mächtigen Einsluß aus ihn, daß er dem Hose von Madrid gefährlich schien, und man ihn von dort aus durch Bermittlung der Kaiserin Margaretha, Leopolds erster Gemahlin, zu bekämpfen suchte. Dieß Bestreben erwieß sich jedoch als fruchtlos. Die Spanier vermochten weder das Ansehen, in welchem die Kaiserin Eleonore bei ihrem Stiessohne stand, zu schwälern, noch sie selbst für ihre Plane zu gewinnen. Es war ihr Stolz, alle Bestrebungen, die hierauf abzielten stets zurückgewiesen zu haben 10). Man sagte von ihr, daß sie vorsichtig

zurückhaltend und wenig geneigt sei, sich in irgend etwas einzulassen. Wenn sie aber einmal ihren Willen erklärt habe, so gehe sie nicht mehr davon ob, bis nicht das vorgesteckte Ziel wirklich erreicht sei.

Was nun die Vermählung des Kaisers betraf, so hatte Eleonore zwar erklärt, sie werde keinen Einfluß auf die Wahl ihres Sohnes üben und jede von ihm Gewählte solle ihre gesiebte Schwiegertochter sein. Aber dennoch wies sie nicht undeutlich auf die Prinzessin von Neuburg hin, welche sie zur Tause gehalten hatte und die deßhalb gleichfalls Eleonore hieß. Auch der vornehmste Rathgeber, welchen der Kaiser damals besaß, der Hoffanzler Hocher 11) wirkte in diesem Sinne. Leopold entschied sich für die Prinzessin von Neuburg, und seine Wahl war allerdings weitaus die glücklichste, die er hätte tressen können.

Eleonore Magdalena konnte in den meisten Beziehungen als der ent= schiedenste Gegensatz zu ihrer Vorgangerin gelten. War biese stolz und herrisch, so war Cleonore sanft und bemüthig. Strebte Claudia Einfluß über ihren Gatten zu gewinnen und ihn nach ihrem Willen zu leiten, so bestand Eleonorens Bunsch einzig und allein barin, ihm zu gefallen und ihm zu bienen. Jene war prachtliebend und eine Gönnerin ber Künste, diese aber einfach und prunklos, von einem fast klösterlichen Lebenswandel, nur mit der Sorge für ihren Gatten und ihre Kinder, und mit eifrigen Undachtsübungen beschäftigt. Bon ber ohnedieß nur sparsam eingerichteten Hofhaltung hatte sie alles zu entfernen gesucht, was einem überflüffigen Prunke ähnlich sah. Claudia trachtete nach politischer Macht, Eleonore aber, die wohl wußte, daß ihr Gemahl nicht liebte, wenn Frauen sich zur Theilnahme an Staatsgeschäften zu brängen suchten, vermied es, sich in die öffentlichen Angelegenheiten zu mengen. Nur was die Vertheilung der faiserlichen Gunstbezeigungen betraf, hatte bie Raiserin ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Doch war sie sparsam damit, und sie geizte mit ihrem Borworte, um demfelben bann größere Macht zu sichern, wenn fie es für eines der Mitglieder ihrer Familie eintreten ließ, der sie eine fast leiden= schaftliche Anhänglichkeit bewahrte.

Insbesondere waren es ihre Brüder, für deren Jeden sie nicht nur hohe Ehrenposten, sondern meistens Stellen mit reichem Erträgnisse auszuwirken wußte. Immer war sie aufmerksam auf jede Gelegenheit, welche sich ergab, irgend einen Bortheil für einen der Ihrigen zu erlangen. Die

Nachfolge eines ihrer Brüder auf bem Bischofssitze von Breslan, obwohl das Capitel für den Erzbischof von Olmütz gestimmt war, die Verleihung der Stelle des Hoch- und Deutschmeisters an einen zweiten, die Vetheislung derselben mit den Coadjutorien der einflußreichsten Visthümer Deutschslands, ihre Ernennung zu Inhabern kaiserlicher Regimenter, das alles war das Werk der Kaiserin Eleonore Magdalena 12).

Aber sie hatte eine so glückliche Art, bei dem Kaiser ihre Wünsche anzubringen, daß dieser, indem er ihnen willsahrte, doch den betreffenden Beschluß immer aus eigenem Antriebe gesaßt zu haben schien. Die scharsen Blicke der Hossen sich jedoch über das wahre Sachverhältniß nicht täuschen. Sie wußten wohl, wie mächtig das Borwort der Kaiserin, und wie gut derzenige daran war, dem sie ihre Unterstützung lieh. Daher bestrebte sich Jeder, auch der einflußreichste Minister, ihre Gunst zu erwerden, und nur wenn er derselben gewiß zu sein glaubte, hielt er sich für gesichert in seiner Stellung.

Von den Kindern des kaiserlichen Paares hatte damals nur der römische König Joseph einigen, jedoch nur geringen politischen Einsluß. Er befand sich in seinem fünsundzwanzigsten Jahre, und besaß ein lebhastes, seuriges Temperament. Er war klein von Statur, nach einer von schwerer Krankheit heimgesuchten Jugend aber stark und kräftig geworden, in allen Leidesübungen gewandt. Sein Haar war blond, sast in's Nöthliche spielend, die Stirne hoch, die Augen blan, lebhast und glänzend, die Nase länglich, die Gesichtssarbe weiß, an den Wangen aber stark geröthet. Die diehten und schön gebogenen Augendraumen gaben ihm oft ein nachbenkliches, etwas sinsteres Aussehen, aber der regelmäßige Mund, ohne das Hervortreten der Lippe, welches seinen Later verunstaltete, war meist von einem freundslichen und gewinnenden Lächeln umspielt. Diese Züge bildeten zusammen ein höchst einnehmendes Ganzes, voll Geist und Leben.

So wie sein Vater war auch König Joseph mit leichter Fassungskraft, ja scharsem Verstande, insbesondere mit einem starken Gedächtnisse begabt. Gleich Kaiser Leopold war Joseph von ungemeiner Herzensgüte, von einer wahrhaft unbegrenzten, für den bedenklichen Zustand der Finanzen oft zu weitgehenden Freigebigkeit. Wie jener war er bewandert in der Kenntniß fremder Sprachen, deren er sich mit Gewandtheit und Eleganz zu bedienen wußte. An Schnelligkeit des Entschlisses und des Urtheils übertraf er seis

nen Vater, und im Gegensatze zu ihm zeigte er den regen Willen, je nach Bedürfniß entweder reichlich zu belohnen oder strenge zu bestrafen.

In dem Eifer aber, mit dem Kaiser Leopold sich den Staatsgeschäften widmete, und welcher verursachte, daß er an die Befriedigung seiner Neigunzgen immer erst nach geschehener Erfüllung seiner Herrscherpslicht dachte, stand König Joseph ihm nach. Die Vorliebe des Baters für die Jagd war bei dem Sohne zu wahrer Leidenschaft geworden. Ihr widmete er den größten Theil seiner Zeit. Ost begab er sich mehrmals des Tages auf dieselbe. Jede Art dieses Vergnügens wurde von ihm mit gleicher Leidenschaftlichseit betrieben. Ost war er halbe Tage hindurch zu Pferde, ein kühner Neiter, teines Hindernisses achtend, in rastlosem Laufe dem Wilde nachjagend. Nicht selten brachte ihn seine Verwegenheit in augenscheinliche Gefahr, und die muthigsten unter den Herren des Hoses suchten Vorwände, ihm nicht solgen zu müssen 13). Dann sah man ihn wieder zu Fuße, Stunden lang Feld und Wald durchstreisend, Hitz und Kälte mit gleicher Ausdauer ertragend.

Es ist zwar nicht zu zweifeln, daß er hiedurch die Rraft seines Körpers stählte und die lang entbehrte Gefundheit immer mehr und mehr befestigte. Aber die ununterbrochene, schrankenlose Hingebung an seine Lieblingsbeschäftigung machte, baß er für ernste Arbeit wenig Sinn mehr hatte und burch biefelbe leicht gelaugweilt war. Nur zum Kriegswesen bezeigte er eigentliche Luft. Dem Soldatenstande war vorzugsweise seine Aufmerksamkeit, bem Schicksale ber Heere sein Antheil gewidmet. Er trug sich gerne mit bem Gebanken und ber Hoffnung einst an ber Spitze seiner Urmeen glanzenden Kriegeruhm zu ernten. Auf die zweckmäßige Ausruftung berselben und die Herbeischaffung ihrer Bedürfnisse war daher auch jetzt schon seine größte Sorge gerichtet. Aber all ber Eifer, welchen ber junge Rönig entwickelte, war nicht im Stande, die verroftete Maschine in schnelleren Gang zu bringen und es zu bewirken, daß die Truppen des Raifers auf den verschiedenen Rriegsschauplätzen auch nur mit einem Theile ber Erfordernisse versehen wurden, die zur Fortführung des Kampfes unentbehrlich schienen.

Daß die Hauptursache der Noth, in welcher die Heere sich befanden, in dem herrschenden Geldmangel lag, ist bereits angedeutet worden. Neben der Unentschlossenheit des Monarchen, die vor durchgreisenden Maßregeln

zurückschreckte, trug anch die zu große Decentralisation der Geschäfte hieran nicht geringe Schuld. Denn die Provinzen besaßen ihre eigenen Finanzsbehörden, welche sich mit einer gewissen Selbstständigkeit verwalteten, und den Anordnungen, die von Wien kamen, meist lässig, oft gar nicht gehorchten, ja nicht selten den Besehlen der Centralregierung hartnäckigen Widerspruch entgegensetzten. Endlich aber muß auch der Langsamkeit und Lässigkeit, mit welcher die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten betrieben wurde, ein Theil des Uebels zugeschrieben werden.

Die Hauptursache hievon fällt wohl der Einrichtung der obersten Regierungsbehörde zur Last. Als solche mußte der sogenannte Conferenzrath angesehen werden, in welchem die wichtigsten und geheimsten Geschäfte zur Berathung gebracht und einer Erörterung unterzogen wurden. Nach Beendigung derselben wurde das Ergebniß der Besprechung, meistens von einem Antrage begleitet, mittelst eines Berichtes dem Kaiser vorgelegt, welcher hierauf den eigentlichen Beschluß faßte.

In der Conferenz hatten nur wenige und bloß die vornehmsten der kaiferlichen Minister Sitz und Stimme. Von ben Präsibenten ber einzelnen Berwaltungsbehörden wurde meiftens nur berjenige zur Conferenz gezogen, bessen Geschäftstreise ber zur Berathung kommende Gegenstand eben angehörte. Die große Verzögerung bei biefer Urt bie Geschäfte zu behandeln, entstand baburch, daß jeder Gegenstand, welcher vor die Conferenz und burch bieselbe an den Raiser zur Entscheidung zu gelangen hatte, vorerst bei den einzelnen Conferenzministern in Umlauf gesetzt wurde. sollten sich aus den betreffenden Bapieren erst vollkommen unterrichten, um auf Grund genauer Kenntniß ein wohlerwogenes Urtheil abgeben zu können. Die Ibee, welche biesem Vorgange zu Grunde lag, hatte wohl manches Gute, die Art der Ausführung jedoch machte fie oft ungemein schädlich. Bei jedem ber einzelnen Minister blieben die betreffenden Schriften boch wenigstens einige Tage liegen. Bis sie nun ihren Umlauf beendet hatten, bis die Berathung vollzogen, der Bericht verfaßt und an den Raifer gelangt, bis endlich beffen Entschließung erfolgt war, mußten natürlicher Weise wenigstens mehrere Wochen vergeben. Bei ber Berathung eines Gesetzentwurfes wäre ein folder Vorgang am Plate gewesen, bei bem Drängen eines Feldherrn um Uebersendung ber unumgänglich nothwendigen Gelder, bei der Bitte eines Gefandten

um schnelle Ertheilung einer Instruction war er von den nachtheiligsten Folgen.

Diese Uebelstände wurden noch erhöht burch die Bersönlichkeit ber Minister, welche eben damals die Conferenz ausmachten. Da erhob sich nur felten eine Stimme, Die zu nachbrücklichem, energischem Auftreten mahnte. Die Unentschlossenheit bes Raisers schien sich seinen Räthen mitgetheilt zu haben. Ungemein fühlbar machte sich ber Tob bes Grafen Rinsth. Er hatte zwar auch nicht zu ben entschiedenen Naturen gehört, aber reges Pflichtgefühl, unvermeiblicher Gifer für ben Dienst feines Raisers und Herrn konnte man ihm nicht absprechen. Der größte Theil ber biplomatischen Geschäfte hatte in seinen Händen gelegen. Der Carlowiter Frieden, der rühmlichste welchen das Haus Defterreich seit langer Zeit abgeschloffen, war unter seiner Oberleitung zu Stande gekommen. "Er ist das Werk Deiner Hände" hatte ihm der Raiser freudestrahlend gefagt, als das Friedensinstrument durch Graf Marsigli nach Wien überbracht worben war 14). Wie früher Strattmann, so hatte später Rinsky, zwar ohne ben Namen bavon zu führen, völlig bie Stellung eines ersten Ministers eingenommen. Um so schmerzlicher war es ihm nun, daß Harrach aus Spanien zurück berufen und gleich in ber erften Audienz vom Raifer zum Obersthofmeister ernannt wurde. Kinsky verfiel darüber in eine Art Melan= cholie, und als es bazu kam, baß bem Grafen Harrach kraft seines neuen Umtes ber Vorsitz in ben Conferenzen übertragen werden sollte, ba erkrankte Kinsty, aus Rummer wie man glaubte, über bie vermeintliche Zurucksetzung. Er starb kurz nachher, und es sehlte nicht an Leuten, welche behaupteten, er habe sich aus Schwermuth selbst bas Leben genommen 15).

Wie dem aber auch sein mochte, durch Kinsky's Tod erfolgte dasjenige, was ihm immer als das Schrecklichste erschienen war. Die Leitung der Staatsgeschäfte ging völlig auf Harrach über und nur was diejenigen des deutschen Neiches betraf, theilte sie Graf Dominik Andreas Kaunitz, nach Königseggs Tode Neichsvicekanzler geworden, mit ihm.

Graf Ferdinand Bonaventura von Harrach war einer der ältesten Diener des Kaisers und als solcher in besonderer Gunst bei ihm. Früher als Oberststallmeister viel um die Person des Monarchen beschäftigt, war er demselben hauptsächlich durch sein stilles, einnehmendes Wesen und dadurch liebzeworden, daß er ihn niemals mit Bitten und Vorstellungen, weder

für sich noch für andere belästigte. Er war ihm ein willsommener Gefährte auf den Jagden und oft entsernte sich Leopold mit Harrach von dem übrigen Gesolge um sich mit ihm in vertraulicher Weise über die öffentlichen Angeslegenheiten zu besprechen. Schon früh galt er für benjenigen, welchem der Kaiser die meiste Freundschaft bewies, für seinen Liebling, dem er sich mit vollem Herzen zuneigte, ohne ihm deshalb außergewöhnlichen Einfluß auf die Staatssachen einzuränmen 16).

Erst sein einer zweiten Sendung nach Spanien war Harrachs Name bekannter, sein Wirkungskreis ausgedehnter geworden. Zwar hatte man eben nicht Ursache, mit den Ergebnissen seiner Thätigkeit in Madrid besonders zufrieden zu sein. Aber sein langer Ausenthalt daselbst, seine Bekanntschaft mit den spanischen Berhältnissen und die Boraussetzung, daß seine Wahl dem Hose von Madrid, welchen man der Successionsfrage wegen besonders berücksichtigen zu sollen glaubte, eine angenehme sein würde, verhalsen ihm zu dem hohen Posten, den er nun einnahm. Seine Wirtsamseit dasselbst war jedoch keine segensreiche zu nennen. Selbst nur mit Widerstreben anstrengender Arbeit sich zuwendend, war Harrach nicht die Persönlichkeit, welche Kraft und Nachdruck besaß, den Geschäftsgang zu beschleunigen, insbesondere aber dem Kaiser, dessen Unentschlossenheit mit seinem Alter in erschreckendem Maße zunahm, größeres Selbstvertrauen und mehr Energie einzusslößen.

Geeigneter hiezu wäre ber Reichsvicekanzler Graf Kaunitz gewesen. Er war berselbe, welcher bem Kurfürsten Maximilian Emanuel zur Truppenstellung gegen die Türken bewogen und von dem man erzählte, daß er, um den Kurfürsten sest an die Partei des Kaisers zu ketten, ein zärtliches Berhältniß zwischen seiner eigenen Fran und dem jungen leichtsertigen Prinzen angesponnen hatte.

Kannit hatte als bes Kaisers erster Bevollnächtigter bei der Zustandesbringung des Ryswifer Friedens mitgewirft. Dort war es ihm zwar nicht gelungen, die gerechten Hoffnungen verwirklicht zu sehen, die man zu Wien von dem Friedensschlusse hegte. Aber der Kaiser maß nicht ihm die Schuld des unbefriedigenden Ergebnisses bei, sondern er wußte wohl, daß sie in den widrigen Umständen, insbesondere in der Unbeständigkeit der Versbündeten zu suchen war. Er verlich dem Grasen Kaunit das wichtige Amt eines Reichsvicekauzlers. Kaunit war demselben in jeder Beziehung ges

wachsen. Er besaß eine anßergewöhnliche Begabung und lebhaften Eiser für bes Naisers Dienst. Seine Gegner, beren er gleich jedem hervorragenden Mann in genügender Anzahl hatte, beschnstigten ihn jedoch einer zu großen Hinneigung zu Baiern. Bei der damaligen so sehr gereizten Stimmung des Naiserhoses gegen den Aurfürsten war dieß eine allerdings schwere Anklage. Aber Niemand glaubte im Ernste daran, am allerwenigsten der Kaiser, welcher nur bedanerte, daß die schwache Gesundheit des Grasen Kannitz ihm nicht erlaubte, sich mit jener Ansdaner der Besorgung der ihm überstragenen Geschäfte zu weihen, die sonst von seinem Eiser zu erwarten gewesen wäre.

Eines der einflufreichsten Mitglieder der Conferenz war Karl Theodor Fürst zu Salm, Ajo bes römischen Königs. Er war aus bem vlämischen Zweige tiefer Familie und man hatte es in Wien nur mit scheelen Augen gesehen, daß dieser Ausländer mit der Erzichung des Erben der öfterrei= chischen Länder betraut wurde. Aber die Unterstützung des damaligen Oberst= hofmeisters Fürsten von Dietrichstein, eines Mannes, ber wegen seiner Rechtlichkeit und Güte allgemein beliebt war 17), hatte dem ihm verwandten Fürsten von Salm zu biesem Posten bes kaiserlichen Vertrauens verholfen. Und schon von dem ersten Augenblicke an hatte Salm bedeutenden Ginfluß bei dem Kaifer zu erlangen gewußt. Sein Amt gab ihm hänfigen Zutritt zu demselben, seine Renntniß der Literatur, seine Achtung vor der Gelehrsamkeit, die unbestreitbare Befähigung mit welcher er in gewandter freimüthiger Rede zu glänzen wußte, erwarben ihm bas Vertrauen bes Kaisers. Insbesondere war es das Rriegswesen, über welches er gerne sprach und worin er sich sclbst bas meiste zutraute, was freilich von anderer Seite her gar oft bestritten wurde. Obgleich ein Fremder, hatte er boch gar bald feste Wurzel am kaiferlichen Hofe gefaßt, und je näher ber Augenblick kam, in welchem man eine Aenberung in der Person des Regenten erwarten zu follen glaubte, besto mehr stieg bas Ansehen bes Fürsten von Salm. Denn schon seit Jahren zweifelte Niemand mehr baran, daß, wenn König Joseph dereinst auf den Thron gelangen sollte, Salm zum Obersthofmeister ernannt und an die Spitze der Geschäfte berufen werden würde.

Von lebhaftem, ja heftigem Temperamente, galt der Fürst von Salm für das energische Prinzip in der Conferenz. Ihm stand darin der Oberstkämmerer Graf Karl Waldstein zur Seite, der immer mehr für die Strenge und Entschiedenheit stimmte, als für Zögern und Nach- giebigkeit 18).

An der Spitze der einzelnen Verwaltungsbehörden befanden sich Graf Wolfgang von Dettingen, Präsident des Neichshofrathes, der Hoffanzler Graf Julius Bucelini, Graf Heinrich Franz von Mannsfeld, Fürst zu Fondi, Präsident des Hoffriegsrathes, und endlich der Präsident der Hofftammer, Graf Salaburg.

Der Hoffanzler Bucelini, trotz seines italienisch klingenden Namens gleichfalls von vlämischer Abstammung, war kraft seines Amtes derjenige, mit welchem die fremden Minister in Wien unmittelbar zu verkehren hatten. Sie waren jedoch weit entsernt, sich seiner zu beloben. Sie behaupteten er sei seinem schwierigen Posten nicht gewachsen, es sehle ihm in gleichem Maße die Gabe der leichten Auffassung wie jene der prompten Erwiederung. Obgleich er die Ansichten, die er aufstelle, nicht zu vertheidigen vermöge, so halte er doch mit um so größerer Halsstarrigkeit daran sest. Er werde von seinen Unterbeamten geleitet, daher sei auf seine Worte nicht zu bauen und der Verkehr mit ihm wahrhaft peinlich.

Solche Klagen, von Vielen zugleich erhoben, mußten gar bald das Ohr des Kaisers erreichen. Leopold erkannte die Beschwerden als gegründet, aber er schätzte eine Eigenschaft an Bucelini und diese erhielt ihn in seinem Amte. Der Kaiser war vollkommen überzeugt von Bucelini's Unbestechlichsteit und in einer Zeit, in welcher der Gebrauch der verwerslichsten Mittel zur Erreichung politischer Zwecke an die Tagesordnung kam, war diese Eigenschaft allerdings nicht hoch genug anzuschlagen. Leopold glaubte das kleinere llebel dem größeren vorziehen zu sollen, und alle Bemühungen, Bucelini aus seinem Posten zu vertreiben, blieben vergebens 19).

Wo möglich noch größere Anseinbungen als Bucelini hatte ber Präsistent bes Hoffriegsrathes, Graf Mannsseld zu erbulden. Er war ein Geschöpf bes Herzogs Karl von Lothringen, zu bessen treuesten Anhängern er gehört und welcher benn auch sein Glück gegründet hatte 20). Den Titel eines Fürsten zu Fondi hatte er von König Karl II. von Spanien basür erhalten, daß er ihm seine zweite Gemahlin, die Schwester der Kaiserin Eleonore zusührte. Nicht in den Feldlagern, sondern am Hofe legte er seine Lausbahn zurück. Und dieser Umstand war es am nieisten, der die kaiserlichen Feldberrn, der das Heer gegen ihn ausbrachte. Denn als

Mannsfelb nach Starhembergs Tobe das Ant eines Obersthosmarschalls mit dem des Präsidenten des Hoffriegsrathes vertauschte, da glaubten sich alle diesenigen verletzt, welche ihr ganzes Leben unter den Wassen zuges bracht hatten, und die sich nun der Leitung eines Mannes untergeordnet sahen, von dessen kriegerischen Thaten kein Mensch etwas zu erzählen wußte. Die Gerechtigkeit ersordert jedoch einzugestehen, daß Mannsseld schon bei seiner Ernennung den Hosserath in einem Zustande vorsand, der so manches zu wünschen übrig ließ.

Der frühere Präsibent besselben, Ernst Nübiger Starhemberg, Wiens ruhmreicher Vertheibiger, war zwar als solcher unvergleichlich dagestanden, seine Verwaltung der obersten Militärbehörde erschien jedoch durchaus nicht frei von Tadel. Mehr gewohnt mit dem Schwerte, als mit der Feder zu arbeisten, konnte er sich nur schwer in das Schreibgeschäft sinden. Aber Starshembergs natürliche Talente, sein rasches und richtiges Urtheil ersetzen viel, und wenn ihm seine Hitze keinen Streich spielte, die ihn leicht überkam, so wußte er sich meist glücklich aus der Sache zu ziehen. Nur das warf man ihm vor, daß seine Lust zu Zerstreuungen, insbesondere zur Jagd und zu Pferden, ihn gar zu sehr von den Geschäften abziehe. Und wirklich ging es in dem schwen Palaste am Minoritenplatze, welchen er bewohnte und der jetzt auch der Sitz einer industriellen Unternehmung geworden ist, gar fröhlich zu. Trotz alledem aber war unter Starhembergs Leitung von jener Vernachlässigung des Kriegswesens keine Spur, wie sie unter Mannsseld mit unglaublicher Schnelligkeit einris.

Mannsfeld selbst fühlte seine Unzulänglichkeit. Er war tief gebeugt vor Aummer über die unglückliche Wendung, welche unter seinen Händen die Geschäfte nahmen. Es schmerzte ihn dieß nicht nur seiner selbst, sondern auch seines Monarchen wegen, denn bei allen Gebrechen war er doch dem Hause Desterreich und Leopolds Person aufrichtig und mit vollem Herzen ergeben. Aus diesem Grunde scheint es auch, daß er geglaubt habe, auf dem Posten ausharren zu müssen, auf welchen er vom Kaiser gestellt worden war.

Ein bedauerliches Seitenstück zu Mannsfeld bot der Chef desjenigen Berwaltungszweiges, der an Wichtigkeit dem Ariegswesen gleich war, ja vielleicht dasselbe noch übertraf. Es war dieß Graf Salaburg, Präsistent der obersten Finanzbehörde, welche in Desterreich bis auf die neueste Zeit die Hossfammer genannt wurde.

Das Ariegsbepartement und das Finanzwesen waren somit diesenigen Berwaltungszweige, bei denen eine Reform beginnen mußte, wenn es überhaupt Ernst damit war. Eine solche ohne längeres Säumen herbeizussühren, darauf waren Eugens eifrigste Bestrebungen gerichtet. Mit einer Lebhastigseit und einem Nachdrucke, den man zu Bien gar nicht mehr zu hören gewohnt war, machte der Prinz seine Borstellungen. Gegen die Art und Beise, in welcher der Hosstriegsrath und die Hosstammer geleitet oder vielmehr sich selbst überlassen wurden, erhob er seine Stimme. Auch das Generalkriegscommissariat mußte seinen harten Tadel ersahren. Denn dieses, von welchem die Berpslegung der Armee abhing, zählte so manchen Beamten in seinen Neihen, der mehr auf seine Bereicherung als auf die Ersüllung seiner Pslicht bedacht schien. Im Allgemeinen war es jedoch nicht so sehn Welhen, worüber geklagt werden nußte, als eine gewisse Art von Abspannung und Trägheit, welche jede durchgreisende Maßregel im Keime erstickte und den unheilvollsten Einsluß übte 21).

Wie es bei einem so tief eingewurzelten Uebel in ber Natur ber Sache gelegen war, so ließ sich von den Bemühungen Engens im Anfange fast gar keine Wirkung verspüren 22). Der Pring wurde jedoch hiedurch nicht abgeschreckt, mit mündlichen und schriftlichen Borstellungen unermüblich fortzufahren. Er ließ kamn einige Tage vorübergehen, ohne immer wieder von neuem bei bem Raifer und ben verschiedenen Ministern Denkschriften einzureichen, in welchen ber elende Zustand ber Beere bargethan und bie einfachsten und wenigst kostspieligen Mittel vorgeschlagen wurden, um bemfelben abzuhelfen. Mit nachbrücklichen und tief eindringenden Worten unterstütte er biese Vorstellungen. Er zeigte wie das Seil des faiserlichen Haufes und das des Staates von der genügenden Ausruftung der Kriegsbecre abhänge. Er wies nach, daß hiezu vor allem die Finangfraft bes Landes in einen geordneteren Zustand gebracht werden musse. Er schilderte die ungebeure Gefahr, welche dem Raifer drohte, wenn die Plane der Teinde, bie er auf so vielen Kriegsschanplätzen zu befämpfen habe, gelingen würden. Er erklärte, daß keinem einzigen der kaiserlichen Feldheren die mindeste Berantwortlichfeit für die Unglücksfälle aufgebürdet werden fonne, benen man mit jedem Tage entgegensehen muffe. Der Raifer, Manusfeld, Salaburg gaben ihm Recht, fie ftimmten feiner Auficht bei, zu einem Entschlusse aber, zu irgend einer großen Magregel waren sie nicht zu vermögen.

Was Eugens Worte, was die dringenden Vorstellungen nicht zu ersreichen im Stande waren, welche gleichzeitig der Markgraf Ludwig von Vaden an den Kaiser ergehen ließ  $^{23}$ ), dazu wurde derselbe endlich fast wider seinen Willen durch die Ereignisse gedrängt.

Diese waren allerdings in jeder Beziehung der bedauerlichsten Art. In Oberitalien stand Starhemberg, bei Ostiglia verschanzt. Er wußte zwar seine Stellung gegen den weit überlegenen Herzog von Vendome zu halten, das Verdringen gegen Süttirol vermochte er jedoch nicht zu hindern. In Deutschland schlug der Kursürst von Baiern, der schon im Laufe des vorigen Jahres gegen den Kaiser zu den Wassen gegriffen hatte, den Grasen Schlif auf's Haupt und warf ihn dis Passan zurück. Villars nahm Kehl, und trotz der Bemühungen des Markgrasen von Vaden, ihn daran zu hindern, vereinigte er sich mit dem Kursürsten. Dieser wandte sich nun nach Tirol, Bendome die Hand zu bieten, und zugleich mit ihm durch das Herz der kaiserlichen Erbstaaten gerade auf Wien vorzudringen und dort den Frieden zu dietiren.

Aber noch von einer anderen Seite und aus weit größerer Nähe sah sich die Hauptstadt des Kaisers bedroht. In Ungarn war neuerdings der Aufruhr loszebrochen, das ganze Land stand in Flammen, und bald waren die österreichischen Grenzen nicht mehr sicher vor den Scharen der Insusgenten.

Mit der Besiegung des Töfölyschen Aufstandes und der Beendigung des Türkenkrieges schien Ungarn zwar äußerlich beruhigt, im Inneren des Landes aber herrschte eine dumpse Gährung, die alten Verhältnisse waren beseitigt, neue hatten noch nicht Wurzel gesaßt. Dieß zu bewerkstelligen war der eruste Wille der kaiserlichen Regierung, und die Erreichung ihrer Absicht wäre für die Ohnastie wie für Ungarn selbst von gleich segensbringender Wirkung gewesen. Das Land besand sich in einem wahrhaft trostlosen Zustande. Ganz Niederungarn war durch den Krieg entvölkert und verheert, weite fruchtbare Landstrecken lagen öde und wüst, die Hände sehlten, um die Felder anzubanen, die Häuser wieder aufzurichten. Wie zahlslose Oörser im ganzen Lande, so lag auch die Hauptstadt Osen noch in Trümmern und harrte des Wiedererbaners. Ein solcher Zustand konnte, er durste nicht länger dauern, und die Regierung suchte Hand anzulegen, um demselben bald und von Grund aus abzuhelsen. Sie wollte Ungarn die

Ruhe, mit ihr die Fruchtbarkeit zurückgeben. Sie wollte aus dem unsteten Reiter, der nur zu sehr an seine nomadische Abkunst erinnerte, einen friedslichen Ackersmann machen, die weithin verwüsteten Gedietsstrecken, insbesondere zwischen der Donan und der Theiß regelmäßigem Andau zusühren. Gerechtigkeit im Lande wollte sie einsetzen und zu diesem Ende die ungezügelte Willfür der Großen beschränken. Mit der Einsührung einer zwecksmäßigen Ordnung im königlichen Schatze sollte zugleich die Zunahme des Wohlstandes der Unterthanen bewirkt und die Möglichkeit herbeigeführt werden, wie es gerecht und billig war, die im Lande besindlichen Truppen, die nur einen geringen Theil des Heeres bildeten, welchem Ungarn seine Befreiung vom türkischen Iche verdankte, nicht mehr auf Kosten der übrigen Erbländer, sondern aus Ungarn selbst zu erhalten <sup>24</sup>).

Unter solchen Umständen, und wo so viel eingewurzelter Mißbrauch beseitigt, so viel Eigenliebe, so viel Eigennut verletzt werden
mußte, da war es kein Bunder, daß bei diesem leicht beweglichen
Bolke der Samen der Unzufriedenheit in fruchtbares Erdreich siel. Bon
jeher stark in Beschwerden, wußten sie auch damals deren in Menge zu
erheben. Das geringe Gehör, das sie am Kaiserhose zu sinden meinten,
vermehrte die mißliche Stimmung. Das Bedrohliche eines solchen Zustandes
konnte einem ausmerksamen Auge nicht entgehen. "In Ungarn" schrieb schon
im Jahre 1699 der venetianische Botschafter Carlo Ruzzini, "können die
"Flammen des Aufruhrs leicht wieder empor lodern, wenn nur eine Hand
"sich sindet, die geschickt ist, sie anzusachen." Nach einer solchen sahen nicht
nur die Unzusriedenen im Lande selbst, sondern auch die auswärtigen Feinde
des Kaisers sich um. Sie brauchten nicht lange fruchtlos nach ihr zu sorschen.

Franz Leopold Fürst Nafoczh, burch seine Mutter ein Enkel bes zu Neustadt enthaupteten Peter Zrinhi, der Stiefsohn des in der Verbannung lebenden Emmerich Tökölh, erschien seiner Geburt und seines Reichthumes wegen allen denjenigen, welche an der Revolutionirung Ungarns ein Insteresse hatten, am geschicktesten dazu. Schon während des Fürsten österer Anwesenheit in Wien hatte der französische Gesandte Marquis von Villars ihm Frankreichs kräftige Unterstützung zugesagt, wenn etwa Nakoczh beadssichtigen sollte, nicht nur alle Güter an sich zu dringen, die ehemals im Besitze seiner Familie gewesen waren, sondern auch die Herrschaft über Siedenbürgen für sich zu gewinnen.

Es ist nicht erwiesen, daß Rakoczy schon damals auf diese Anträge einging. Aber ohne Wirkung auf ihn sind sie in keinem Falle geblieben. Rafoczh begab sich nach Ungarn und suchte daselbst Anhänger um sich zu sammeln. Das Schreiben, durch welches er mit dem Könige von Frankreich eine hochverrätherische Verbindung anzuknüpfen versuchte, fiel in die Hände bes kaiserlichen Hofes. Der Fürst wurde auf seiner Burg zu Sáros verhaftet und nach Neustadt in's Gefängniß geführt. Er fand jedoch Mittel von hier zu entfliehen und nach Volen zu entkommen. Von dort aus knüpfte er von neuem Verbindungen mit den Unzufriedenen in Ungarn an. Und als ber Raifer ben größten Theil seiner Truppen aus bem Lande gezogen hatte, um sie in dem Ariege gegen Frankreich zu verwenden, ging Rakoczb mit einem kleinen Gefolge felbst nach Ungarn. Schnell versammelten sich um seine Fahnen zahlreiche Scharen. Er streute ein Manifest im Lande aus, welches von seinem Geheimschreiber Radah verfaßt war, die Beschwerben ber Ungarn in schwungvollem Sthle, jedoch mit nicht geringer Uebertreibung darstellte und zum bewaffneten Widerstande aufrief.

Einer ber unruhigsten Köpfe bes ganzen Landes, Graf Nifolaus Bercsenhi, stieß mit sechshundert Reitern zu Rakoczh, und brachte einiges Geld, um den Scharen, die ihnen folgten, Sold zu bezahlen. Einem unaushaltsam um sich greisenden Brande gleich verbreitete sich die Empörung, ihr gesellte sich der Berrath. Kaiserliche Generale, Männer aus den ersten Familien des Landes, brachen die beschworene Treue und gingen zu Rakoczh über. Jeder hatte wieder seine eigenen Beschwerden, die zumeist der nie versiegenden Quelle verletzter Eitelkeit oder undefriedigter Habgier entnommen waren. So suchten sie vor sich selbst und vor der Welt den Meineid zu beschönigen, welcher wohl zumeist durch die Ueberzeugung von der allseitigen Bedrängnis des Kaisers und durch die Begierde herbeigeführt wurde, sich zeitig genug auf die Seite seiner Feinde zu schlagen und bei der zu hossenden Theilung der Beute ein gewichtiges Stück für sich zu erhaschen.

Graf Alexander Karolhi war es, welcher das Zeichen der Fahnensflucht, des Uebertrittes zum Feinde gab. Ihm folgten, wenn gleich erst später der General Graf Simon Forgách und Oberst Graf Anton Estersházh. Das Verbrechen dieser Männer war um so straßbarer als erst durch ihren Treubruch der Aufstand seine eigentliche Stärke und Furchtbarkeit gewann.

Bald war die Gefahr so brohend geworben, daß man sich beren Größe zu Wien nicht mehr zu verhehlen vermochte. Man begann einzuseben, daß um ihr bie Stirne bieten zu können, andere Wege eingeschlagen und energische Entschlüffe gefaßt werden müßten. Eugens unabläffige Vorstellungen fanden nach und nach ein geneigteres Gehör. Zwar waren fie vornehmlich gegen die Urt und Weise, wie die Geschäfte beforgt wurden, und nicht gegen die Personen gerichtet, welche mit ber Leitung ber betreffenden Behörden betraut waren. Um allerwenigsten war es bem Pringen barum zu thun, fich felbst an die Stelle einer berfelben feten zu wollen 25). Aber die Geschäfte ließen sich eben nicht anders als die Leiter derselben beurtheilen, und jeder Tadel, welcher die Besorgung der ersteren traf, mußte von felbst auf bie letteren zurückfallen. Daber fam es, baß bie allgemeine Stimme mit immer größerem Drängen auf einer burchgreifenden Beränderung im Ministerium bestand. Bu laut, zu übereinftimmend waren die Rlagen, welche von den kaiserlichen Seeren, insbesondere aus Deutschland und Italien erschollen. Zu hülflos war ber Zustand Ungarns und Siebenbürgens, und hiezu gesellte sich noch, bas Uebel voll zu machen, die bringende Gefahr eines Bruches mit der Pforte. Dort war die Friedenspartei im Begriffe zu unterliegen und die Verbinbungen ber Türken mit ben Rebellen ließen bas Aergste besorgen 26).

Der jemehr hinausgeschobene, besto nothwendiger werdende Entschluß mußte endlich doch gesaßt werden. So ungern auch der Kaiser sich dazu herbeiließ, die Aenderung in der Besetzung der wichtigsten Stellen war nicht länger zu umgehen. Graf Mannsseld wurde zum kaiserlichen Oberstkämmerer ernannt und Prinz Eugen erhielt die Stelle eines Präsidenten des Hosstriegsrathes. Der Feldzeugmeister Graf Heister wurde ihm als Bicespräsident beigegeben. Ihn hatte Eugen schon früher als denjenigen bezeichnet, welcher ihm zu diesem Posten am tauglichsten erschien 27). Auch Graf Saladurg wurde von seinem Posten entsernt.

Anfangs hatte man sich mit dem Plane beschäftigt, keinen Präsibenten der Hoffammer mehr zu ernennen, sondern die Leitung der Finanzgeschäfte einer Commission von befähigten und uneigennützigen Männern zu überstragen. Dieser sollte die Besugniß eingeräumt werden, die Mißbräuche abzustellen und eine neue und bessere Berwaltungsmethode einzuführen. Dem Fürsten Adam Liechtenstein, dem "Reichen," wie man ihn alls

gemein zu Wien nannte, war der erste Platz in dieser Commission bestimmt 28).

Undere aber machten darauf aufmerksam, daß die Leitung der Ge= schäfte in einer einzigen Sand liegen muffe, indem bie Bielföpfigkeit nirgends schädlicher sei als bort wo es sich um nichts so sehr als um energische Beschlüsse und um nachbrückliche Durchführung berselben handle. Diese Meinung behielt die Oberhand. Ihr stimmte auch der Raiser bei, vielleicht weniger aus Ueberzeugung von ihrer Richtigkeit als aus Abneigung vor ber Einführung eines neuen Shitems. Graf Gundacker Thomas Starhemberg erhielt das Bräfidium der Hofkammer. Er war ein Stiefbruder bes Feldmarschalls Ernst Rübiger. Da er sich im Besitze eines ungemein bebeutenden und fehr wohlgeordneten Bermögens befand, so hoffte man von ihm, er werbe die wirthschaftlichen Talente, die er bei der Berwaltung feines Eigenthums an ben Tag gelegt, auch bei berjenigen bes Staatsvermögens bewähren. Man erwartete mit Zuversicht, daß er nicht wie so mancher seiner Borganger seine Stellung benüten werbe, um bie eigene Börse statt bes Staatsschatzes zu füllen. Und wirklich gelang es Starhemberg, ber fich schon seit Jahren burch uneigennützige Vorstredung von Gelbern besondere Berdienste erworben hatte, binnen furzem auf eigenen Credit bie Summe von sechsmalhunderttausend Gulben aufzubringen.

Durch seine Ernennung zum Präsidenten des Hoffriegsrathes wurde Eugen an die Spitze des gesammten kaiserlichen Heerwesens gestellt. Nur der Markgraf Ludwig von Baden als Generallieutenant stand in der militärischen Hierarchie noch eine Stuse höher als der Prinz, doch war auch er in Dienstsachen dem Präsidenten des Hofstriegsrathes untergeordnet und hatte von ihm Weisungen anzunehmen und sie zu befolgen.

Bei der Uebernahme seiner neuen Würde hatte Eugen dem Kaiser keine andere Bedingung gestellt, als die einer kräftigen Unterstützung der Vorschläge, welche er zum Besten des Dienstes und des Heeres erstatten würde. Die Freude unter den Truppen über die Besörderung des Prinzen war allgemein. Generale, Offiziere und Soldaten wetteiserten ihm Beweise davon zu geden. So groß war ihr Vertrauen auf ihn, daß sie alle überstandenen Leiden vergaßen und die Morgenröthe schönerer Tage

anhrechen sahen. Sie waren bavon überzeugt, daß ihnen jetzt nichts mehr mangeln werde <sup>29</sup>). Doch begreift es sich leicht, daß ihre Erwartung zu hoch gespannt und es dem Prinzen unmöglich war, mit der gewünschten Schnesligsteit in dem Augiasstalle der Unordnung und Verwirrung aufzuräumen, welche in dem ihm anvertrauten Geschäftszweige herrschten. So kam es, daß noch Monate nach seinem Amtsantritte Eugen dem Feldzeugmeister Guido Starhemberg die betrübendste Schilderung von dem Justande entwarf, in welchem man sich befand. "Ich kann Sie versichern, so schloß er sein Schreiben, "daß wenn ich nicht selbst gegenwärtig wäre und Alles mit Augen sähe, "kein Mensch es mich glauben machen könnte. Ja wenn die ganze Monarsuchie auf der äußersten Spitze stehen und wirklich zu Grunde gehen sollte, "man aber nur mit fünszigtausend Gulden oder noch weniger in der Sile "aushelsen sönnte, so müßte man es eben geschehen lassen und vermöchte "dem Uebel nicht zu steuern" <sup>30</sup>).

Daß bei der alles lähmenden Geldnoth, worin doch das Hauptübel bestand, durch die bloße Berusung anderer Persönlichkeiten an die Spike der Geschäfte noch nicht gründlich abgeholsen werden konnte, versteht sich wohl von selbst. Hier konnte die Heilung alter Schäden nur langsam und allmählig eintreten. Auf anderen Seiten zeigte es sich jedoch alsbald, daß nun eine Stimme der Energie und der Thatkraft mitzusprechen hatte in dem Nathe des Kaisers, und daß es mit der alten Politik des Zauderns und des Schwankens zu Ende ging.

Dem Kaiser und den Verbündeten war es gelungen, den König von Portugal zu dem Beitritte zur großen Allianz zu vermögen. Am 16. Mai war der Traktat zu Lissadon abgeschlossen worden. Die vertragschließenden Theile verpflichteten sich, aus allen Kräften dahin zu wirken, daß Erzherzog Karl, des Kaisers zweiter Sohn, in den Besitz der ungetheilten spanischen Moenarchie gesetzt werde. Der Krieg um die Krone Spaniens solle im Lande selbst gesührt werden, und jeder der Alliirten zu dem aufzustellenden Heere nach Verhältniß beitragen. Der Friede dürfe nur in Nebereinstimmung mit allen Berbündeten und nicht eher abgeschlossen werden, als wenn weder Philipp von Anjou noch ein anderer Prinz des Hanses Bourbon sich mehr in Spanien besinde. Endlich verpflichtete sich der Kaiser, den Erzherzog Karl sogleich nach Lissadon zu senden, indem von Portugal aus der Krieg gegen Spanien begonnen werden sollte. König Peter II. aber machte sich

anheischig, ben Erzherzog als König von Spanien zu empfangen und anzuerkennen.

Eugen brang barauf, daß keine Säumniß eintrete in der Erfüllung dieser Vertragsbedingung. Auch der Kaiser, so schmerzlich es ihm wurde, den geliebten Sohn von sich zu lassen und ihn den Wechselfällen einer weiten Seereise und eines blutigen Krieges preiszugeben, war von dieser Nothwendigkeit durchdrungen. Der Entschluß hiezu mußte ihm jedoch um so schwerer fallen, als König Joseph bis jetzt nur Töchter besaß, und wenn es Karl beschieden gewesen wäre, ein Opfer des Krieges zu werden, das gänzliche Aussterben des Habsburgischen Mannsstammes und ein zweiter blutiger Successionskrieg zu befürchten war.

Als Rarl II. noch lebte, hatte Leopold I. gezögert, seinen Sohn mitten im Frieden und unter dem Schutze deutscher Truppen an den Hof bes ihm eng befreundeten Königs von Spanien zu entsenden, um bort ruhig zum Erben des Thrones erzogen zu werden. Jeht mußte er sich ent= schließen, ihn mit fremden Hülfstruppen dorthin segeln zu lassen, um sich das Land, von welchem er noch nicht eine Handbreit Erde sein nennen fonnte, Schritt vor Schritt zu erobern und seinen Nebenbuhler aus bemselben zu vertreiben. Aber mit ber ihm eigenen Seelenstärke fügte sich Raifer Leopold in das Unvermeidliche. Heimlich entsagten er und sein Sohn Joseph auf alle ihre Ansprücke an die spanische Monarchie. Nur Mailand und sein Gebiet wurde in einem geheimen Artikel von dieser Bergichtleistung ausgenommen und wie der kaiserliche Gefandte zu London, Graf Wratislaw, zuerst angerathen hatte 31), dessen zukünftige Bereinigung mit den österreichischen Erbländern ausgesprochen. Um jedoch die Spanier nicht zu erbit= tern, welche nichts so sehr zu vermeiden suchten, als die Lostrennung irgend eines Theiles der Monarchie von dem Stammlande, so wurde beschlossen, diese Berabredung, welche Karl beschworen hatte, als Staatsgeheimniß zu bewahren. Karl wurde als König von Spanien ausgerufen und bereitete sich zur Abreise nach Portugal vor.

Der junge König befand sich damals in seinem neunzehnten Jahre. Das Glück schien ihn mit all den Gaben bedacht zu haben, welche es seinen Günstlingen ausbewahrt. Er war von mittlerer Größe, hatte braunes Haar und einnehmende Gesichtszüge, eine edle Haltung und ein gewinnendes Wesen. Schon in früher Jugend bewunderte man die Sanstmuth seines

Charafters, die Klarheit seines Verstandes, den Eiser, mit welchem er sich den Studien hingab. Er besaß nicht die Lebhaftigkeit seines Bruders, sondern er verband mit einem Ausdrucke der Milde, der leicht für ihn einnahm 32), mehr das ernste, abgemessene Wesen des Vaters. Deßhalb war er auch dem Herzen desselben besonders theuer. Dieß zeigte sich schon in des Erzherzogs frühester Jugend in solchem Maße, daß man der Meinung war, der Kaiser werde ihm, auch wenn sich die Aussichten auf die spanische Erbschaft nicht verwirklichen sollten, etwa durch Ueberlassung von Tirol einen Landesbesitz zuzuwenden suchen sand.

Am 12. September war der Erzherzog Karl feierlich zum Könige von Spanien erklärt und ausgerusen worden. Drei Tage darauf unternahm er eine Wallfahrt nach Maria Zell, den Schutz der Mutter des Heilandes für sein großes Unternehmen zu erstehen. Der 19. September aber war der Tag, an welchem der junge König im Lustschlösse der Favorita, dem heutigen Theresianum, von seinen kaiserlichen Eltern Abschied nahm. Vor ihnen auf die Kniee geworsen, empfing er unter heißen Thränen ihren Segen. Kein Auge der Umstehenden blieb trocken, nur der Kaiser selbst erschien gefaßt und ruhig. Liebend umdrängten die Geschwister den scheidenden Bruder und begleiteten ihn zum Wagen. Von dort aus erblickte er noch die Eltern, am Fenster stehend, und winkte ihnen die letzten Grüße zu. Es war in der That ein Abschied für das ganze Leben. Wie es die Betheiligten wohl im voraus befürchteten, so geschah es auch und er sah wirklich seinen Vater niemals wieder 34).

Daburch, daß Karl selbst zum Schwerte griff, sein Recht auf Spaniens Krone zu versechten, geschah ein wichtiger Schritt zur Kräftigung des Bündnisses gegen Frankreich. Denn es konnte die Alliirten nur aneisern zu erhöhten Anstrengungen, wenn sie denzenigen auf dem Kampsplatze ersscheinen sahen, zu dessen Gunsten der Krieg ja eigentlich in erster Linie geführt wurde. Die Freude, die man über diesen Entschluß empfand, wurde aber durch ein anderes Ereignis noch beträchtlich erhöht, welches der großen Allianz eine mächtige Berstärfung zuwandte.

Schon längst hatte der Herzog Victor Amadeus von Savohen sich mit seinen Bundesgenossen, den Franzosen, unzufrieden gezeigt. Er hatte bei ihnen den gehofften Lohn nicht gefunden, weder für den Treubruch den er im vorigen Kriege an dem Kaiser begangen hatte, noch für seine schnelle Erklärung zu Gunsten bes Königs Philipp und seine thätige Theilnahme an den ersten Feldzügen des Successionskrieges. Um nichts war es ihm so sehr zu thun als um Ausbreitung seiner Macht, um Vergrößerung seines Ländergebietes. Und eben davon wollten die Franzosen durchaus nichts hören. Bald wurde es dem Herzoge völlig klar, daß er von Frankreich nicht nur keinen Landgewinn zu hoffen habe, sondern daß es, wenn die Bourdons sich dießseits der Alpen seststen sollten, um seine Unabhängigkeit geschehen sei. Die Art von Oberherrlichkeit und Bormundschaft, welche König Ludwig sich immerdar über das Haus Saus Savohen anzumaßen gesucht hatte, belästigte und beunruhigte den Herzog. Hiezu kam die geringschähende Behandlung, welche ihm von den französsischen Marschällen bei einem Heere widersuhr, über das ihm vertragsmäßig der Oberbesehl gebührte. Die persönliche Aufsopferung, mit der er sein Leben auf den Schlachtseldern in die Schanze geschlagen hatte, war für nichts geachtet, jedes erlittene Ungemach ihm in die Schuhe geschoben worden.

Dieses Verhältniß zu Frankreich konnte bem Herzoge nur im höchsten Grade drückend erscheinen. Auf der andern Seite hingegen stand der Kaiser, welcher Gedietsabtretungen in Aussicht stellte und mit ihm die Seemächte, die reiche Subsidien boten. Bei dem bekannten Wankelmuthe des Herzogs war es nicht schwer, dessen Treue gegen Frankreich in's Schwanken zu bringen. Schon im Beginne des Jahres 1702 ließ Victor Amadeus durch seinen Gesandten in London wegen seines Absalles von Frankreich und des Beitrittes zur großen Allianz unterhandeln. Doch verlangte er als Preis dieses Uebertrittes das ganze Herzogthum Mailand mit alleiniger Auspahme der Stadt und des Gebietes von Fremona. Er war bereit hiefür sogar Savohen aufzugeben.

Es begreift sich leicht, daß der Kaiser auf ein solches Begehren nicht einging und Mailand um jeden Preis seinem eigenen Hause zu erhalten dachte. So spannen sich die Unterhandlungen fort, ohne daß Eugen an denselben Antheil genommen hätte. Seit dem verrätherischen Benehmen des Herzogs in dem vorigen Kriege war ihm der Prinz, welcher jede Falschheit haßte und den sie von einem so nahen Berwandten besonders verletzen mußte, ganz entfremdet worden. Erbschaftsstreitigkeiten sollen beigetragen haben, diese Berstimmung noch zu erhöhen 35). Dennoch ließ sich Eugen bereit sinden, trot seines gespannten Berhältnisses mit dem Herzoge die

alte Verbindung wieder anzuknüpfen, wenn es des Kaisers Wille und ein Erforderniß des allgemeinen Wohles sei. Auf die erste Andeutung, die ihm darüber von Wien zukam, erklärte er aber, hierin nur mit größter Vorsicht zu Werke gehen und keinen Schritt thun zu wollen, dis er nicht vom Kaiser ausdrücklich dazu besehligt werde und genaue Instruction darüber erhalte, wie weit man sich mit dem Herzoge einlassen dürfe 36).

So wenig Anhänglichkeit auch Victor Amadeus innerlich für Frankreich fühlte, so sehr fürchtete er boch bessen Macht, welche wie ein Damoflesschwert über seinem Haupte hing. Daher zögerte er lange, einen befinitiven Entschluß zu fassen. Schon seit dem Monate Mai befand sich ber kai= ferliche Bevollmächtigte Graf Leopold Auersperg unter dem Namen Monsieur Constantin in dem herzoglichen Lustschlosse Castiglio, zwei Meilen von Turin, um bort unter bem Schleier bes tiefsten Geheimnisses mit bem Marquis von S. Thomas über ben Beitritt bes Herzogs zu ber großen Allianz zu verhandeln. Auch Victor Amadeus fand sich manchmal unter dem Vorwande ber Jagd zu Besprechungen mit dem Grafen Auersperg baselbst ein. Diese Berhandlungen hatten jedoch nur geringen Erfolg. Das Benehmen bes Herzogs war ganz der Haltung würdig, welche er von jeher beobachtet hatte. Unerfättlich in seinen Forderungen, schien er seine Freundschaft nur um gar hohen Preis verkaufen zu wollen und hatte den Grafen Auersperg bereits zu Zugeftandniffen gedrängt, welche beffen Bollmacht weit überschritten.

Gar zu freigebig war Auersperg in Bezug auf die Abtretung von mailändischen Gebietstheilen gewesen, und zu Wien, wo man nichts mehr fürchtete als eine Verstimmung der Spanier wegen Loslösung einzelner Provinzen von der Gesammtmonarchie, ersuhr Auerspergs Benehmen lebshaften Tadel <sup>37</sup>).

Aber trotz dieser weitgehenden Versprechungen trennte sich Herzog Victor noch immer nicht von dem Bunde mit Frankreich und er machte eben Miene die Verhandlungen völlig abzubrechen 38), als König Ludwig XIV. selbst mit raschem Schlage der Sache eine völlig andere Vendung gab. Er hatte Kenntniß von der Unterhandlung des Herzogs mit dem Kaiser erhalten. Auf des Königs Besehl eilte Vendome nach dem Lager von San Venedetto. Um 29. September ließ er während einer Parade die dabei anwesenden piemontesischen Truppen umringen; die Offiziere wurden verhaftet, die

Soldaten unter die französischen Regimenter gesteckt. Die piemontesische Reiterei verlor ihre Pferde, welche Bendome unter seine Truppen verstheilte. An den Herzog aber wurde die Aufforderung gerichtet, binnen viersundzwanzig Stunden entweder sein Verbleiben bei dem französischen Bündsnisse oder seinen Absall von demselben zu erklären.

Dieser gewaltthätige Vorgang ber Franzosen brachte die Sache zum Bruche. Victor Amadens, auch jetzt noch zweideutig, versicherte zwar den König von Frankreich seiner sortdauernden Anhänglichkeit, zu gleicher Zeit aber ordnete er gegen dessen Streitkräfte und Unterthanen Gewaltmaßzregeln an, welche für die Entwassnung seiner Truppen als Repressalien dienen sollten. Er wandte sich an Guido Starhemberg um Hülse, verkündigte seinen Unterthanen die Lossagung von dem französischen Bündnisse und erklärte öffentlich seinen Beitritt zur großen Allianz. In dem Vertrage vom 8. November 1703 verpslichtete er sich zur Stellung von sünfzehnstausend Mann, mit welchen der Kaiser zwanzigtausend zu vereinigen und das ganze Heer dem Oberbesehle des Herzogs unterzuordnen versprach. Leopold sagte dem Herzoge als Preis seines Uebertrittes den mantnanischen Theil von Montserrat, dann Valenza und Alessandria zu. Er verpslichtete sich die Seemächte zur Zahlung von Subsidien an Victor Amadeus zu vermögen.

Die Nachricht von der Verstärfung der Allianz durch den Beitritt des Herzogs von Savohen war in Wien doppelt willsommen, denn sie geswährte doch einigen Trost für die unglücklichen Ereignisse auf den anderen Kriegsschauplätzen.

Die beabsichtigte Vereinigung des Aursürsten von Baiern mit Vendome in Tirol war zwar an dem begeisterten Kampsesmuthe des treuen Bergsvolses gescheitert. Undreas Hosers Vorläuser, Martin Sterzinger, zwang die Baiern zum Kückzuge, während der tapsere Widerstand von Trient, der "Vischossstadt" wie Vendome sie verächtlich genannt hatte, das weitere Vordringen des französischen Feldherrn verhinderte. Aber der Kursürst sehrte nach Baiern zurück und vereinigte sich von neuem mit Villars. Der kaiserliche Feldmarschall Graf Sthrum wurde am 20. September bei Höchstädt gänzlich geschlagen. Es ist nicht zu zweiseln, daß die Niederlage ihn durch eigenes Verschulden traf und daß diesenigen Recht gehabt, die ihn schon vor Jahren als unsähig zur Führung eines so wichtigen Coms

manbo's bezeichnet hatten 39). Nur die Zwistigkeiten des Kurfürsten mit Billars verhinderten eine energische Benützung des Sieges. Landau aber siel nach heldenmüthiger Vertheidigung. Augsburg und Passau wurden besetzt und die Wegnahme dieses setzteren Platzes rückte die Gefahr in die nächste Nähe der kaiserlichen Erbländer.

## Behntes Capitel.

Während der Kurfürst von Baiern die Westgrenze der österreichischen Länder bedrohte, wurde der Osten derselben durch das Umsichgreisen des ungarischen Aufstandes völlig in Brand gesetzt. Schon war der ganze nördliche Theil von Ungarn in der Gewalt der Insurgenten und die wesnigen Plätze, welche noch von kaiserlichen Truppen besetzt waren, wurden von den Aufständischen hart bedrängt. Graf Schlik, obgleich erst vor kurzem in Baiern geschlagen, wurde nun wider die ungarischen Rebellen gesendet. Auch gegen sie war er nicht glücklich. Sie bemächtigten sich der Bergstädte und erhielten durch den Besitz derselben die Mittel, dem Aufstande eine noch größere Ausbehnung zu geben. Lowent wurde besetzt, Szolnok mit stürmender Hand erobert, Szathmar belagert und Großwardein blokirt.

Es gelang zwar dem Grafen Schlik, den Rebellenführer Ladislav Ocskah zu überfallen und seine zuchtlosen Scharen zu zersprengen. Aber nur wenige Tage barauf wurden die deutschen Truppen, während Schlik zu Neusohl des Raisers Geburtsfest feierte, von Bercsenhi und Karolhi geschlagen. Bis Pregburg wich Schlik vor ben Insurgenten zurück und mit Ausnahme dieser Stadt war das ganze Land zwischen der Waag, der March und der Donau in der Gewalt der Rebellen. Karolhi selbst drang mit den beutegierigen Horden, die er führte, in Mähren ein. Brand und Verheerung bezeichnete ben wilden Zug. Es ist ein erfreulicher Umstand, daß bie Nachwelt für begangene Verbrechen kein eben so treues Gebächtniß wie für große Thaten bewahrt. Sonst würden die Namen berjenigen, welche Jahre hindurch Niederösterreich und Mähren mit Feuer und Schwert verwüfteten, Beiber, Kinder und Greise mit kaltem Blute ermorben ließen, Städte und Dörfer zerstörten und bie Saaten auf ben Felbern verheerten, auch jetzt noch in jenen Gegenden nur mit Abscheu genannt werben.

Die Noth war auf's höchste gestiegen. Reine Truppen standen zur Berfügung, und wenn man beren auch gehabt hätte, es gab keine Artillerie,

keine Munition, keinen Proviant für bieselben. Noch immer lag Ofen in Trümmern, und die übrigen Festungen befanden sich in einem eben so verwahrlosten, zur Vertheidigung fast unfähigen Zustande. Nicht der gestingste Geldbetrag war vorhanden, wenigstens das Nöthigste herbeizusschaffen.

Wie immer so war es auch jetzt wieder Eugen, nach dem man rief, wenn man sonst keine Hüssen bas Obercommando über seine sämmtlichen Truppen in Ungarn und Siesbendürgen. Er sandte ihn nach Preßburg, um den Widerstand gegen die Insurgenten zu organisiren, ihren Fortschritten Einhalt zu thun, und sie entweder im Wege der friedlichen Ueberredung oder der Gewalt zur Unterwerfung zu bringen. Um jedoch den Ungarn die Rücksehr zu ihrer Pflicht zu erleichtern und ihnen selbst die Hand dazu zu bieten, wurde den treu bleibenden Comitaten jede Art von Contribution nachgesehen und alse Execution bei strenger Ahndung eingestellt. Endlich wurde der Palatin Fürst Paul Esterhäzh ermächtigt, vorläusig noch in seinem eigenen Namen mit den Insurgenten zu unterhandeln und wo möglich eine friedliche Bersständigung mit ihnen herbeizussühren 1).

Es ist ein oft wiederholter, aber bennoch ein gründlicher Irrthum, daß Eugen dem Raifer fortwährend zu Unterhandlungen mit den Jusur= genten, zur Nachgiebigkeit gegen biefelben gerathen habe. Die zahlreichen Schriften bes Prinzen, welche aus jener Epoche ftammen, liefern ben voll= gültigsten Beweis des entschiedenen Gegentheiles. Eugen war zu jeder Zeit und um welches Land es auch immer sich handeln mochte, für eine gewiffenhafte Regierung, gegen jegliche Bedrückung bes Volkes, für bie Heilighaltung ber Gerechtsame bes Laubes, für Auhörung seiner Beschwerben, und wenn sie gerecht befunden wurden, für schleunige und gründliche Abhülfe. Anders aber bachte er über ein Volk, welches seinem Mouarchen in offenem Aufruhr gegenüber stand. Er wußte, daß da jedes Nachgeben für Schwäche angesehen wird und statt dauernder Verföhnung nur noch höher gesteigerte Anforderungen hervorruft. Er war fest überzeugt, daß der ungarische Aufstand in keiner anderen Weise als durch Waffengewalt ge= bämpft werden könne. Zu nachbrücklicher Anwendung derselben rieth baher auch Eugen in jedem seiner Schreiben. So wenig er die Art der Kriegführung des Grafen Schlik billigte, so fehr stimmte er der Ansicht des=

selben bei, "daß mit Gnadenbezeigungen und Patenten, mit guten Worten "und Nachlassung der Contributionen, kurz mit Papier und Tinte das Königs "reich Ungarn nicht zur Ruhe gebracht werden könne und daß an nichts als "an Behauptung des übrig gebliebenen, an Wiedereroberung des verlorenen "Theiles des Landes zu denken sei ")."

Hierauf war nun auch des Prinzen eifrigste Sorge gerichtet. Insbessondere war es ihm darum zu thun, das rechte Donauuser vor den Einfällen der Rebellen zu schützen. Es schien dieß um so schweriger zu bewerkstelligen, als der Wasserstand des Stromes so niedrig war, wie es nach unverdäckstigem Zeugnisse seinem Jahrhunderte nicht der Fall gewesen. Denn es kam vor, daß Reiter durch den Strom setzen, ohne daß die Pferde schwimmen mußten, und so zweiselte Eugen nicht, daß die Insurgenten sich von einem Vordringen auf das rechte Ufer nicht lange würden abhalten lassen. Es so viel als möglich zu hintertreiben, entsandte er den Obersten Viard mit siebenhundert Mann und zwei Kanonen zur Deckung der Uebersgangspunkte 3).

Niemand war mehr überzeugt von der Unzulänglichkeit dieser Maßregel als Eugen selbst. Aus je größerer Nähe er die Ereignisse in Ungarn mit ansah, desto deutlicher erkannte er die außerordentliche Gesahr, welche dem Kaiserhause von dort her drohte. Er billigte es, daß die Kronhüter Christoph Erdöch 4) und Niklas Pálsty beaustragt wurden, die ungarische Krone von Preßburg nach Wien in Sicherheit zu bringen. Er bat dringend um Entsendung von Truppen, um mit ihnen ein starkes Armeecorps zu bilden, das sogleich gegen die Insurgenten in's Feld zu ziehen hätte. Er drang auf die Anlegung von Schanzen an der March, um die Insurgenten von räuberischen Einfällen in Niederösterreich abzuhalten. Tag und Nacht möge er daran arbeiten lassen, schrieb der Prinz dem Landmarschall Grasen Traun, das Land zu siehen, schrieb der Prinz dem Landmarschall Grasen Traun, das Land zu siehen hatte, von der schwachen Zahl seiner Truppen welche abzugeben, um die Schlösser des niederösterreichischen Abels mit Besatungen zu versehen 5).

Mit dem größten Nachdrucke aber wies der Prinz auf die Nothwenstigkeit einer ausgiebigen Barsendung hin. Er zeigte die Unmöglichkeit, die Truppen zu erhalten, wenn ihnen kein Geld geschickt, zugleich aber auch verboten würde, sich ihre Subsistenz im Lande selbst zu verschaffen.

Er bewies, daß durch die Nachsicht der Contributionen und das strenge Berbot ber Executionen bei bem gleichzeitigen Ausbleiben ber Bezahlung ber Solbat ber größten Noth preisgegeben wäre, und erklärte, bak von bermaßen vernachlässigten Truppen auch feine außergewöhnliche Leiftung verlangt werden könne. Er sagte voraus, daß insbesondere die Besatungen der festen Plätze, wenn sie vom Lande nichts zu ihrem Unterhalte forbern bürften, vom Raiser aber nichts bazu erhalten würden, aus Noth endlich zum Feinde übergeben müßten. Wenn nicht eine Summe von viermalhunderttausend Gulden flüssig gemacht werden würde, erklärte ber Bring, so könne er für nichts mehr stehen 6). Mit einer Lebhaftigkeit ber Sprache, die auch in Wien Einbruck zu machen nicht verfehlen konnte, drang er auf energische Entschlüsse. Er befahl bem Hoffriegsrathe Camp= miller, beim Kaiser Aubienz zu nehmen und ihm in Eugens Namen bie unabweisliche Nothwendigkeit vorzustellen, der Gefahr, die sowohl von Ungarn als in noch höherem Make von Baiern aus drohte, noch rechtzeitig zu begegnen.

Aber nicht nur durch fremde Mittelspersonen, auch direct wandte sich Eugen an ben Raifer. Er moge versichert sein, schrieb ihm ber Pring, baß er nur von bem einzigen Gebanken beseelt sei, Gut und Blut sammt Leib und Leben mit größter Freude für ihn und seines Hauses Wohl zu opfern. "Daburch allein aber," fügte er hinzu, "wird Eurer Majestät "wankende Krone und Scepter nicht gerettet werben können, indem von "allen Seiten die Feinde die Oberhand gewonnen haben und bis an die "Grenzen ber Erblande vorgebrungen sind. Eure Majestät aber haben "weber gehörig ausgerüstete Armeen, noch sind die Gelbmittel vorhanden, "fie in Stand zu feten, ben Gegnern die Spite bieten zu konnen." Nirgends seien die nöthigen Bertheibigungsmittel bereit. In gang Ungarn befinde sich nicht ein Platz, ber mit Proviant, Munition, Gewehren, mit ausreichender Garnison versehen sei. Aus dem Lande selbst aber könne um so weniger auf Beistand gehofft werden, als durch den königlichen Erlaß ganz Ungarn von allen Contributionen sowohl für die Vergangenheit als die Zukunft losgesprochen wurde.

Diese Magregel aber werbe die schädliche Folge nach sich ziehen, ben Comitaten einen erwünschten Vorwand zum Verharren im Aufstande zu liefern. Denn wenn man heute ober morgen doch gezwungen sein wür be,

irgend einen Beitrag zu den öffentlichen Lasten von ihnen zu fordern, so würden sie sich allsogleich wider durch bewaffneten Widerstand davon zu entledigen suchen. Eine reine Unmöglichseit wäre es aber, wiederholte der Prinz, ohne Beihülse des Landes und ohne Geldsendungen von Wien den Truppen, sie mögen im Feldlager stehen oder zu den Garnisonen gehören, den nothwendigen Unterhalt zu sichern. Es sei daher ganz unerläßlich, suhr Eugen sort, die nothwendigen Dispositionen zu treffen und insbesondere Geldmittel herbeizuschaffen "indem ich sonst," so schloß er sein Schreisden, "vor Gott, vor Euer Majestät, vor dem durchlanchtigsten Erzhause, "ja vor der ganzen Welt selbst mich entschuldigt haben will, wenn an allen "Orten alles zu Boden sinken und, wovor Gott sein wolle, Dero völlige "Monarchie verloren gehen müsste <sup>7</sup>)."

Unglaublich war die Thätigkeit, welche Eugen seinerseits entwickelte, um trotz der verzweiselten Lage der Dinge zu retten was noch zu retten war. Nachdem die kaiserlichen Streitkräfte zu gering an Zahl erschienen, um der ihnen gestellten Aufgabe nachzukommen, beantragte Eugen, daß mit dem Fürsten Theodor Lubomirski Unterhandlungen wegen Stellung polnischer Hülfstruppen angeknüpft würden 8). Er drang darauf, das Unerbieten des Königs von Polen anzunehmen, mit einem Theile seiner Truppen von der Grenze her in Ungarn einzurücken und einige der nördslichen Comitate zu besetzen. Er wisse wohl, bemerkte Eugen, daß der König nichts anderes beabsichtige, als seine Truppen kostenfrei in fremdem Lande existiren zu machen 9). Aber in der Lage, in der man sich besinde, erübrige nichts, als die Hülfe, von wem sie immer geboten und wie theuer sie auch erkaust werden möge, dennoch anzunehmen.

Der Commandant von Siebenbürgen, General der Cavallerie Graf Rabutin, zu dessen Wachsamkeit und Umsicht Eugen großes Vertrauen hegte <sup>10</sup>), wurde zu größter Vorsicht, insbesondere aber zu sorgamer Ueberwachung des zweideutigen Benehmens des Kanzlers Grafen Bethlen ermahnt. Er erwarte von ihm, schrieb der Prinz dem Grafen Rabutin, daß er die Insurrection, wenn sie auch in Siebenbürgen ausbrechen sollte, mit gewohnter Standhaftigkeit bis auf's äußerste bekämpsen werde. General löffelholz aber, der Commandant von Arad, wurde beauftragt, der hart bedrängten Festung Großwardein um jeden Preis "es koste was es wolle" Hülfe zu bringen <sup>11</sup>). Gemessen Besehle wurden erlassen, die Commandanten

jener Plätze, welche sich an die Insurgenten ergeben hatten, zu strenger Berantwortung zu ziehen. Dringend verlangte Eugen endlich, der Palatin Fürst Paul Esterhäch solle sich unverweilt nach Preßburg begeben, weniger der Unterhandlungen mit den Insurgenten wegen, von denen er sich kein Resultat versprach, als um von den treugebliebenen Comitaten doch zum mindesten einige Leistungen zu Gunsten jener Truppen zu erhalten, welche zu ihrem Schutze in's Feld rücken sollten.

Fürst Esterházh hatte Ansangs nur geringe Lust gezeigt, nach Preßburg zu gehen und mit den Insurgenten in Unterhandlung zu treten. Er
fühlte ganz das Schiese der Stellung, in welche er gerathen war. So wenig Anlaß er auch jemals gegeben hatte, an seiner Anhänglichkeit an das Raiserhaus zu zweiseln, so begriff er doch, daß man seit den letzten Ereignissen, insbesondere aber seit Karolhi's Treubruch zu Wien ein unbestimmtes Mißtrauen gegen alle Ungarn fühlen müsse. Andererseits aber wußte er,
daß er eben wegen seiner bekannten Ergebenheit für den Kaiser von den Insurgenten gehaßt wurde. Deßhalb beabsichtigte der Fürst, sich auf seine Güter nach Eisenstadt zu begeben und von den politischen Begebenheiten fern zu halten 12). Er zögerte, die Aufsorderung des Prinzen, nach Preßburg zu kommen, zusagend zu beantworten. Endlich aber wich er Eugens Drängen und versügte sich zu ihm.

Des Prinzen erstes Bestreben war, den Palatin von den schädlichen Wirkungen des Sdiktes zu überzeugen, durch welches die Contributionen nachgesehen worden waren. "Gewiß und übergewiß ist es," schrieb er nach Wien 13), "daß, wenn der Palatin durch seine Autorität keine Abhülse zu "bewerkstelligen vermag, die Comitate durch die bloße Güte von der Betheis "ligung an der Revolution nicht abzuhalten sein werden. Wenn nicht also- "bald Geld herabkomunt, so dürste ein Aufstand aller Garnisonen zu besors "gen sein und es geht nur dieses noch ab, um uns völlig zu Grunde zu "richten."

Es ift schmerzlich zu sehen, wie durch die nachfolgenden Ereignisse jede der trüben Vorhersagungen des Prinzen in Erfüllung ging. Trotz alles Orängens war es nicht gelungen, die Anlegung der Schanzen an der March in's Werk sehen zu machen, welche Eugen zum Schutze wider die Einfälle der Rebellen für unumgänglich nöthig hielt. Die Strafe dieser Versäumniß folgte auf dem Fuße. Ein Rebellenhause, der bei einigen

Gegenvorkehrungen gar leicht zurückzutreiben gewesen wäre, ging durch die March, fiel in Desterreich ein, brannte die Ortschaft Hof und das dortige Schloß nieder und kehrte sogleich mit der Beute nach Ungarn zurück. Das Landvolk war so eingeschüchtert, daß es sich nicht zur Wehre zu setzen wagte. So groß war dessen Zaghaftigseit, daß die Bauern weder zur Schanzarbeit noch zu bewassnetem Widerstande zu bewegen waren. Dabei wurde der Wasserstand immer niedriger, die March drohte endlich ganz zuzusrieren und es gebe sodann kein Hinderniß mehr, schrieb der Prinz dem Landmarschall Grasen Traun, welches das Bordringen des Feindes bis an die Vorstädte von Wien vereiteln könnte 14).

Die unumwundenen Vorstellungen, welche Eugen theils durch seine eigenen Schreiben, theils durch den Mund des Hoffriegsrathes Campmiller, der mit Bearbeitung der ungarischen Angelegenheiten betraut war, an den Kaiser und den römischen König richtete, sanden bei beiden die zuvorstommende Aufnahme welche sie verdienten 15). Es sehlte nicht an gutem Willen, auch nicht an der Ueberzeugung, daß Niemand es redlicher meine als Eugen, und daß seine Behauptungen und Schlußsolgerungen, so düster sie auch klangen, der Wahrheit völlig getreu seien. Es sehlte wirklich an den Mitteln zur Abhülse. So viel als möglich zur Bestreitung der dringendsten Bedürsnisse herbeizuschaffen, wurde beschlossen, einen Betrag von hundert sünszigtausend Gulden sür die Kriegsührung in Ungarn zu widmen. Graf Czernin, der in Böhmen, sowie Fürst Hans Adam Liechtenstein in Desterreich und Mähren, nur "der Keiche" genannt wurde, hatte sich anheischig gemacht, diese Summe für Verleihung der Stelle eines Oberstburggrafen von Böhmen an den kaiserlichen Staatsschaß daar zu erlegen 16).

Auch außerdem zeigten der Kaiser und König Joseph ungemeinen Siser zur Herbeischaffung der von Eugen als nothwendig bezeichneten Erforsternisse. Besonderes Interesse wandte der junge König der Ausbringung von Pferden zu, von welchen bei den in Ungarn besindlichen Regimentern Schlik und La Tour allein mehr als fünshundert abgingen. Er bewirkte es, daß der Adel, die höheren Beamten, die vermöglicheren Bürger und verschiedene Corporationen sich anheischig machten, aus ihren Privatmitteln diesen Ubgang zu decken. Am 2. Jänner wurden allein hundert dreißig Pferde in der kaiserlichen Hofreitschule für die Armee nach Ungarn gestellt. Die Wiener Universität brachte nicht weniger als achtzig Stücke aus. Diesenigen,

welche keine Pferbe besaßen, gaben Geld. Andere rüsteten Fußvolk aus und die dem Hosmarschallstabe angehörigen Beamten erboten sich, hundert achtzig Fußknechte anzuwerben, welche binnen wenigen Tagen beisammen sein sollten.

Eugen begrüßte mit Frenden diese Zeichen der Bereitwilligkeit, zum allgemeinen Besten nach Aräften beizutragen. Nur bat er, daß diejenigen welche die Pferde stellten, dieselben auch mit Sattelzeug und ein Paar brauchbaren Pistolen versehen möchten, um die Pferde sogleich nach ihrer Ankunst zum Dienste verwenden zu können, "denn," setzte er wie scherzend hinzu, "ob nun auch der eine oder andere der Herren um einige Gul"den mehr hiebei ausgibt, das wird keinen weder reicher noch ärmer "machen 17)."

Aber so fehr ber Pring auch ben guten Willen schätte, ber in solcher Weise zu Tage trat, so erkannte boch Niemand besser als er, daß ganz andere und durchgreifendere Magregeln getroffen werden mußten, um die Dinge in Ungarn auf einen gunftigeren Stand zu bringen. Denn bie Umstände verschlechterten sich baselbst von Tag zu Tag. Die Kälte hielt an, das balbige Zufrieren ber Fluffe mar zu erwarten und hiemit bie Erschwerung ber Zufuhr für bie kaiserlichen Truppen, die Erleichterung ber Stromübergänge für die Rebellen. An der March waren noch immer keine Linien angelegt, keine Reiterei war vorhanden, bas Land vor ben flüchtigen Scharen bes Feindes zu beden, gegen welchen mit Fußvolf allein nur wenig ausgerichtet werben konnte. Die Unterhandlungen aber, welche ber Palatin mit den Insurgenten zu pflegen hatte, zeigten nicht den minbesten Fortgang. Es sei ihnen burchaus nicht Ernst, versicherte Eugen, zum Abschluß eines Bertrages zu schreiten 18). Ihre einzige Absicht sei, ben Raiser durch Verhandlungen hinzuziehen, und inzwischen ihre Macht immer weiter auszubreiten, um, wenn ber gunftige Zeitpunkt für fie eingetreten wäre, die Maske völlig abzuwerfen und wo möglich mit einem großen Schlage die Verwirklichung ihrer Absichten zu erreichen.

Eugen kannte die Männer genau, welche sich an der Spite des Aufsstandes befanden, und er irrte nicht in der Beurtheilung derfelben. Hatte er doch zugleich mit Rakoczy lange Zeit in Wien zugebracht, sogar eine und dieselbe Straße bewohnt 19), und in vielfacher Berührung mit ihm gestans den. Er begriff vollkommen, daß ein Mann von der geringen geistigen

Begabung Rakoczy's nicht bas eigentliche Haupt ber rebellischen Bartei, sondern nur das Werkzeug eines Mannes sein könne, der ihn nach seinem Willen zu leiten verstehe. Und zu einem solchen Werkzeuge taugte Rakoczb vollkommen. Seine hohe Gestalt, sein imponirendes und zugleich einnehmendes Aeußere, welches insbesondere in den Gesichtszügen gang den ungarischen Thpus an sich trug 20), erwarben ihm die Sympathie ber Massen, namentlich seiner Landsleute, die ja so leicht von Aeußerlichkeiten geblendet find. Seine persönliche Bravour gewann ihm die Anhänglichkeit der Solbaten, die Frömmigkeit aber, die er mit vieler Oftentation zur Schau trug, diejenige der Landleute in hohem Maße. Einsichtsvollere aber ließen sich durch diese äußerliche Haltung Rakoczh's nicht täuschen. In der Zurückaltung, die er an den Tag legte, faben fie nur den Ausbruck des Gefühles feiner eigenen Unzulänglichkeit. Die Aeußerungen ber Gottergebenheit, welche er fortwährend im Munde führte, hielten fie für Henchelei, und nicht mit Unrecht behaupteten sie, ein Mann, dem es Ernst damit sei, würde nicht seinem Monarchen die Treue gebrochen und in selbst= füchtiger Absicht sein eigenes Vaterland in so unermeßliches Elend gestürzt haben.

Auch Eugen theilte aus voller Ueberzeugung diese Ansicht. Jahrzehnte waren vorübergegangen, Eugen sowohl als Rakoczh waren alt geworden, und noch immer hielt der Prinz an seiner früheren Meinung sest, Raskoczh sei nichts als ein Heuchler, dessen Worten und Versprechungen in keiner Weise zu trauen sei <sup>21</sup>).

Ein bebeutenberer Mann, wenn gleich die verwersliche Richtung, die er genommen hatte, in noch grellerer Beise in ihm zu Tage trat, war Rasfoczy's vornehmster Rathgeber, der Oberbesehlshaber seiner gesammten Streitmacht, Graf Niclas Vercsenhi. Ihn sah Eugen gleich Ansangs als den eigentlichen Leiter Rakoczy's, als die Seele des Aufstandes an. Er mag zugleich als das böse Prinzip desselben gelten. Er hatte Rakoczy in Polen empfangen, ihn zu offenem Aufstande gegen den Kaiser gestachelt, die ersten Verbindungen mit dem französischen Hose und mit verschiedenen polnischen Großen angeknüpft. Er war zuerst mit einem starken Reitercorps zu Rasfoczh gezogen, wodurch der Insurrection Kraft und Halt verliehen wurde. Er hatte nun aber auch einen unbeschränkten Einsluß auf Rakoczh gewonnen und die Leitung der Kriegsoperationen, wenn die ungeregelten Raub-

züge ber Insurgenten so genannt werden können, wie der Unterhandlungen lag völlig in seiner Hand.

Zu so wichtigem Standpunkte aber fehlte es, wie die parteiischsten Schriftsteller gestehen <sup>22</sup>), Bercsenhi an hinlänglicher Besonnenheit und Seldsteherrschung, an Scharfblick, an Kriegskunde und Gewandtheit. Hart, gebieterisch gegen seine Untergebenen, konnte Bercsenhi Niemand sich gleichsgestellt dulden. Er war beißend im Tadel, spöttisch in der Bertraulichkeit, wandelbar in der Strenge, wegwersend und bitter im Berweisen. Hartnäckig in seinen Meinungen, verachtete er die Ansichten Anderer. Beredt in Worten, schwankend und voll Bedenken im Handeln, unstät und undesstimmt in seinen Entschlüssen, voll ungemessenen Ehrgeizes, pflegte er widrige Vorfälle, auch wenn sie Folgen seiner eigenen Mißgriffe waren, immer nur Anderen zuzuschreiben <sup>23</sup>). So wie Rakoczh beliebt war bei den Seinigen, so wurde Bercsenhi auch von denjenigen gehaßt, welche mit ihm derselben Sache dienten.

Alexander Karolhi war es, der mit Rakoczh und Bercsenhi das Triumbirat bilbete, bas an ber Spite ber Insurgenten ftanb. Seinen beiden Genoffen an militärischen Renntniffen und an Rriegserfahrung überlegen, wußte er gar wohl für die Sache des Aufstandes dasjenige zu verwerthen, was er in ber Schule bes kaiferlichen Heeres gelernt hatte. Wie es bei Abtrünnigen so oft ber Fall ift, legte er nun einen besonderen Eifer in Bekämpfung jener Fahne an den Tag, der er so lange gefolgt war. Der Haß, welchen Karolhi gegen ben Wiener Hof zur Schan trug, wurde bort redlich vergolten. Und mit vollem Rechte, benn Karolyi hatte das verletende Schaufpiel bes empörendsten Treubruches gegeben, indem er als faiferlicher General, eben noch felbst mit ber Befämpfung ber Rebellen beschäf= tigt, ohne daß ihm irgend ein genügender Anlaß geboten worden wäre, in ihre Reihen übertrat. Denn die Behauptung, seine Rathschläge seien nicht gehört, seine Anliegen nicht befriedigt worden, kann doch nur als Borwand und nicht als genügende Entschuldigung des gebrochenen Fahneneides gelten. So tief war damals bie Kluft, welche Karolhi von ber kaiferlichen Regierung trennte, daß wohl Niemand benken konnte, gerade durch seine Mitwirkung werbe bereinst der Aufstand in Ungarn beendigt und das Land zum Gehorfam gegen feinen rechtmäßigen Oberherrn zuruckgeführt merben.

Es ift für den Desterreicher ein erfreulicher Anblick, diesen Führern der Rebellen gegenüber zwei Männer hervortreten zu sehen, von unerschütterlicher Unhänglichkeit an ihren Monarchen und zugleich voll warmer, uneigennütziger Liebe für ihr Vaterland, wahre Stützen des Thrones und unerschrockene Vertheidiger seiner Gerechtsame. Diese Männer waren Brüder, aus einer der edelsten Familien des Landes entstammt, Ungarn durch und durch, dennoch aber und wohl eben deßhalb, weil sie das wahre Wohl ihres Vaterlandes klar erkannten, nie wankende Anhänger ihres Herrschershauses

Die Grafen Niklas und Johann Palffh waren es, welche ihren Landsleuten das leider zu wenig nachgeahmte Beispiel einer Gesinnung gaben,
die mitten im tobenden Sturme, unbeirrt vom Geschrei der Parteien, klar
sich ihres letzten Zweckes bewußt, sich selber immerdar gleich blieb. Beide Brüder dem kaiserlichen Heere angehörend, beide Feldmarschallsieutenants,
dienten mit gleichem Eifer, je nach ihrer Individualität aber in verschiebener Weise, Niklas mehr in dem Nathe, Iohann aber im Felde.

Mit Niklas Palffy stand Sugen in vertrauter Correspondenz <sup>24</sup>) und bat ihn, sich über die ungarischen Angelegenheiten stets freimüthig und unumwunden gegen ihn aussprechen zu wollen. Niklas Palffy's Rathschläge hatten zu Wien großes Gewicht, und obgleich die Insurgenten dieß wußten, so stand er doch auch bei ihnen, wohl eben seiner pflichttreuen Haltung wegen, in einem gewissen Ansehen. Dasselbe war mit seinem Bruder Joshann der Fall, welcher nach Schlifs Entfernung die Leitung des Armeescorps übernahm, das jener befehligt hatte.

Iohann Palffh war schon in den italienischen Feldzügen Eugens treuer Waffengenosse und eine Person seines besonderen Zutrauens gewesen. Zeuge dafür ist jene Sendung Palffh's nach Wien, um den Hof zu besserre Vorsorge sür Eugens Heer zu vermögen. Bei jeder Gelegenheit wurde Iohann Palffh's militärische Kenntniß, seine Tapferkeit, sein Diensteiser, seine treue Anhänglichkeit an das Kaiserhaus von Eugen sowohl als den übrigen Feldherrn, unter welchen er gedient hatte, rühmend hervorgehosben Veldherrn, unter welchen er gedient hatte, rühmend hervorgehosben Vollhern, daß Iohann Palffh nirgends besser zu verwenden sei, als seinen empörten Landsleuten gegenüber. Sie würden an ihm ein praktisches Beispiel haben, daß die glühendste Liebe zum ungarischen Va-

tersande sich mit unerschütterlicher Treue für das Kaiserhaus gar wohl vereinigen lasse. Eugens Scharsblick hat sich auch dießmal bewährt. Die Dienste, welche Palssh seinem Monarchen in Ungarn leistete, waren der wichtigsten Art, und ihm war es, allerdings nach langwierigem, wechsels vollem Kampse beschieden, den Aufstand zu beenden und Ungarn die Ruhe wiederzugeben.

Esterházh und die beiden Pálssch waren die Häupter berjenigen ungarischen Partei, welche, größtentheils aus Magnaten bestehend, es mit dem Raiser hielt, und deren Mitglieder, meist zu Wien ihren Wohnsitz nehmend, damals allgemein die "Fideles" genannt wurden. Ihnen gegenüber standen, Rasoczh, Bercsenhi und Karolhi als die Führer der Insurrection. Zwischen beiden Parteien hatte sich aber noch eine mittlere gebildet, welche in den meisten Punkten die Ansorderungen der Insurgenten für gerecht hielt, aber nicht so weit ging wie jene, dem Kaiser den Gehorsam zu versagen und sich in bewassnetem Aufstande wider ihn zu erheben. An der Spitze dieser Partei stand der Erzbischof von Colocza Paul Széchénhi.

Durch die scharfe Opposition, welche Szechenhi schon seit einiger Zeit gegen die kaiserliche Regierung an den Tag gelegt hatte, war er zwar der= felben keine Verson ihres Vertrauens geworden. Man wußte jedoch zu Wien, daß der hochgestellte Briefter, wenn er auch seine Unzufriedenheit mit so mancher Magregel, die dort beschlossen worden war, unverholen zeigte, sich boch niemals zu offenem Treubruche gegen seinen Monarchen werde fortreißen laffen. Undererseits hatte bem Erzbischof eben sein Widerfpruch gegen die Regierung die Shmpathien der Insurgenten gewonnen. Als nun die Verhandlungen, mit welchen Fürst Csterhazh beauftragt war, zu keinem Refultate geführt hatten, glaubte man zu Wien ben Erzbischof Szechenhi, eben weil er mitten zwischen ben Parteien stand, als ben geeignetsten ansehen zu follen, eine Bermittlung herbeizuführen. Szechenhi unterzog sich dem Willen des Raisers, welcher vorerst das Zustandekommen einer Waffenruhe wünschte, um während berselben über die Beilegung der Ursachen des Streites berathen zu können. Der Erzbischof trat auch wirklich mit Nakoczh in Unterhandlungen. Sugen aber, ber sich nicht viel gutes davon versprach, beharrte darauf, daß bem Rurfürsten von Baiern wie dem ungarischen Aufstande gegenüber die Nettung nur in der eigenen Araftanstrengung beruhe. Auf bas Berlangen bes Kaisers, ihm mit Rath

und That zur Seite zu stehen, erwiederte der Prinz mit seinem gewohnten Freimuthe "in so gefährlichen Zeitverhältnissen bestehe der Rath und die "That durchaus in nichts Anderem als in Kriegsvolf und in Geld." Keine Minute dürse länger verabsäumt, sondern die äußersten Mittel müßten ergriffen werden, um augenblicklich nahmhafte Geldsummen aufbringen und dort, wo die Noth am größten, zugreisen zu können.

Sonst gebe es keinen Rath versicherte Eugen, die Monarchie aus dem brohenden Verderben zu retten. "Eure Majestät deuten mir nicht ungnädig," fuhr der Pring fort, "daß ich meiner Feder freien Lauf lasse, allein ich "fonnte es bei Gott nicht verantworten, wenn ich es nicht thate. Ich sehe "die Sachen in einem fo betrübten Zuftande, als fie vielleicht noch niemals "gewesen sind, so lange bas Erzhaus regiert. In ber äußersten Gefahr wer-"ben aber die äußersten Mittel erfordert. Eurer Majestät Länder, vornehme "Fürsten und Herren, auch viel andere vermögliche Familien sind noch "nicht so sehr angegriffen und erschöpft, daß nicht von ihnen noch.große Bei-"hülfe zu beanspruchen wäre, wie ich benn auch in meinem Gewissen nicht "finde, daß der Clerus felbst fich dieser Burde entziehen könnte. Unfer "Arieg ist ja weltkundig eine gerechte Sache. Er wird nur geführt, um bas "Recht zu vertheidigen, welches Gott selbst in die Welt gebracht hat. "Ueberdieß hängt davon noch die felbsteigene Erhaltung Eurer Majestät "geiftlichen und weltlichen Vafallen ab, fo daß alfo Jeder nach Eid und "Bflicht schuldig ift, Sulfe und Beistand zu leisten, ba der Allmächtige "Eure Majestät als ihren rechtmäßigen Raifer, Rönig, Landesfürsten und "Herrn mit so schweren Bedrängnissen heimsucht. Der Stand ber "Armeen und Garnisonen ist Eurer Majestät sattsam bekannt. Der meiste "Theil der Solbaten ist nacht und bloß, dabei ohne Geld, und die Offiziere "bettelarm. Biele sterben fast aus Hunger und Noth, und wenn sie erkrankt "sind, aus Mangel an Wartung. In keiner Festung ift ein Bertheidigungs= "vorrath, ja nicht einmal auf einige Tage bas Erforderniß vorhanden. "Mirgends befindet fich nur ein einziges Magazin. Niemand ift bezahlt, "folglich aus biesem Grunde das Elend allgemein. Die Offiziere und Sol-"baten find kleinmüthig und von allen Seiten werden nur Alagen und Aus-"drücke der Verzweiflung gehört 26)."

"Ich bitte Eure Majestät um bes Himmels willen," sagt Eugen in einem um zwei Tage jüngeren Schreiben, "ergreifen Sie schleunige, starke

"und fräftige Entschlüsse, verbleiben Sie aber auch fest auf denselben und "halten Sie mit größter Strenge auf beren pünktliche Ausführung. Viels "leicht wird alsdann der Allerhöchste größeren Segen senden und Eure "Majestät sammt ihren bedrängten Königreichen und Ländern wieder in "glücklicheren Stand setzen, wozu ich dann meines Ortes alle äußersten "Kräste anstrengen werde <sup>27</sup>)."

Sichtlich fürchtete ber Bring, daß man trot biefer drängenden Borftellungen in Wien zu keinem energischen Entschlusse kommen werde. Er fandte Abschriften der Berichte, welche an den Kaifer abgingen, dem römischen Könige Joseph zu, und begleitete sie mit erneuerter, wo möglich noch lebhafterer Beschwörung zu nachdrücklichem Sandeln. "Nunmehr hat Gott zugelaffen," schrieb er bem Könige, "baß Alles nur noch an einem bunnen "Faben hängt. Das Sprichwort fagt, wenn ber Mensch hilft, so wird auch "Gott helfen. Aber nichts thun als den Krieg mit Papier und Wort-"gefechten führen, baraus fieht man nun was erfolgen muß. Eure Majeftät "verzeihen, daß ich mich so weit versteige, aber die Zeit ist gekommen, daß "ich zu meiner Rechtfertigung vor mir felbst nicht schweigen kann. Noch "höhere Zeit aber ift es, daß man arbeite und streite, um mit ber einen "Sand zu helfen und mit der andern abzuwehren. Bu beidem find aber bie "schnellsten und stärksten Entschlüsse nothwendig, und auf diese zu bringen, "ift vor allem die Sache Eurer Majestät. Zwischen morgen und übermor-"gen hoffe ich perfönlich vor Ihnen zu erscheinen und sodann das Aeußerste "anzuwenden, um dem größten Unglücke steuern zu können 28)."

Der Entschluß bes Prinzen, ungefäumt nach Wien zurückzukehren, war durch die Erkenntniß herbeigeführt worden, daß seine Gegenwart dort vor allem nothwendig sei, denn die Gesahr, die von Baiern her drohte, schien ihm noch weit größer als die Besorgniß vor dem Umsichsgreisen des ungarischen Ausstandes. Hier waren regellose Rebellenhorden unter wenig bedeutenden Führern. Dort aber besanden sich wohlgeübte Kriegerscharen, von einem tapferen, kriegsgewandten Fürsten besehligt, welcher aus einem ehemaligen Berbündeten der erbittertste Feind geworden war. Hier war zwar Berwüstung des Landes, empfindlicher Schaden von vielerlei Art, dort aber unwiederbringlicher Berlust ganzer Provinzen, ja sogar ein regelmäßig ausgeführter Angriss auf Prag oder Wien zu besürchten. Hier war zwar eine Unterstügung der Insurgenten, sei es

von der Pforte, von Außland oder Polen nicht unwahrscheinlich. Jedensfalls aber stand sie noch in weitem Felde, während dort die innige Versbindung Baierns mit Frankreich, dem mächtigsten Continentalstaate der damaligen Zeit, eine vollendete Thatsache war. Ueberdieß wurden noch in Wien Unterhandlungen in den ungarischen Angelegenheiten gepflogen, von denen sich Eugen zwar keinen Erfolg versprach, deren Ausgang aber doch abgewartet werden mußte, bevor der offene Kampf gegen die Insurgenten wieder ausgenommen wurde.

Diesen wenigstens mit einiger Aussicht auf Erfolg führen zu können, darauf war Engens unablässige Sorge gerichtet. Insbesondere veranlaßte er, was aussührbar war, um Desterreich vor den Einfällen der Rebellen zu schützen. Das Schloß von Ungarisch-Altenburg wurde in Vertheidisgungsstand gesetzt, die Landesgrenze bis gegen Neustadt möglichst gedeckt, hauptsächlich aber alles gethan, um das zu Preßburg besindliche Armeecorps zu verstärken und streitfähig zu machen. Denn dieses Corps sei noch das einzige Hinderniß, versicherte der Prinz, welches die Feinde bisher vor dem Vordringen bis an die Thore Wiens abgehalten habe.

Nachdem er dem Feldmarschallieutenant Grafen Johann Pálfsh aufsgetragen hatte, die Truppen, auf welchen Eugens letzte Hoffnung beruhte, wie seinen Augapfel zu schonen, dis sie an Zahl stark genug wären, um mit ihnen etwas Entscheidendes unternehmen zu können, eilte der Prinz nach Wien zurück, um den Vorstellungen, welche er schriftlich dahin abgessandt hatte, durch seine persönliche Gegenwart Nachdruck zu verleihen.

## Eilftes Capitel.

In dem Augenblicke, in welchem Eugen nach Wien zurückgekehrt war, schien die Bedrängniß des Kaiserhoses den höchsten Grad erreicht zu haben. So groß aber die Noth, so mächtig war auch die Austrengung, die hauptssächlich auf Eugens Impuls gemacht wurde, um sich aus dem drohenden Schifsbruche zu retten. Der letzte Mann, kann man sagen, wurde aufgesboten, der letzte Gulden flüssig gemacht, um auf den verschiedensten Kriegsschauplätzen Heere aufzustellen, die dort schon vorhandenen zu ergänzen und auf friegsmäßigen Stand zu setzen. Die fähigsten Männer endlich, die dem Kaiser zur Versügung standen, wurden hervorgezogen, und mit seltener Eintracht, mit Ausbietung aller ihrer Kräste wirsten sie, die Staatsmänner wie die Feldherrn, zusammen zur Erreichung des einzigen großen Zieles, der Rettung des Herrschauses aus der nahen, drohenden Gefahr.

In Italien war es Guido Starhemberg, ber die kaiserlichen Truppen commandirte, berühmt wegen seiner unerschütterlichen Ausdauer in den unfäglichsten Widerwärtigkeiten, unerschöpflich in Mitteln, sich bort noch dem Feinde furchtbar zu machen, wo einem Andern die kleine Beerschar, die unter seiner Führung stand, unter den Fingern zerschmolzen wäre. Das Reichsheer am Rheine befehligte Markgraf Ludwig von Baben, hochberühmt durch die Lorbeern, in siegreichen Rämpfen gegen die Pforte errungen, durch manchen Feldzug, welchen er mit Ehren gegen die französische Kriegsmacht bestanden hatte. Zwar war sein Körper gebrochen burch die Mühsal so zahlreicher und austrengender Ariegesfahrten, deren verderblicher Einfluß leider durch eine wenig geregelte Lebensweise noch gesteigert wurde 1). Aber noch war er zur Leitung großer Heeresmaffen vor Bielen befähigt, mit dem Kriegsschauplate, auf dem er sich zu bewegen hatte, auf's innigste vertraut, burch das Ansehen endlich, das er im Reiche genoß und zur Aneiferung ber Fürsten und Stände benütte, bem Raifer fast unentbehrlich. In Ungarn war es Sigbert Heister, welcher ben Oberbesehl gegen die Insurgenten führte, und der General der Cavallerie Graf Rabutin bekämpste in Siebendürgen mit noch geringeren Mitteln denselben Feind. Der ausgezeichnetste der kaiserlichen Feldherrn war noch übrig, mit Eugen selbst noch keine Verstügung getroffen worden. Man hätte ihn gern auf allen Ariegsschauplätzen zugleich verwendet. Im Jahre 1703 hatte es sich von Woche zu Woche um seine Abreise nach Italien gehandelt. Dann war er zur Sinrichtung der Vertheidigungsanstalten gegen die ungarischen Insurgenten gebraucht worden. Nach dem plötzlichen Tode des Prinzen Vaubennont beschloß der Kaiser, Eugen nach Oftiglia zu senden, um das Commando des dort besindlichen Armeecorps zu übernehmen und mit demselben die Operationen zu beginnen?). Aber großartigere Entwürse, welche auftauchten und mit deren Durchsührung nur so geschickte Hände wie diesenigen des Prinzen betraut werden konnten, vereitelten diesen Entschluß.

Eugens klarem Blicke war es nicht entgangen, daß von all den kriegerischen Aufgaben, welche dem Kaiser gestellt waren, die Bezwingung des Kurfürsten von Baiern als die dringendste erschien. Der ungarischen Insurrection gegenüber war es einstweilen schon genügend, wenn sie nur von Einfällen auf österreichisches Gebiet abgehalten wurde. Daß sie außershalb ihres Landes nachhaltig die Oberhand gewänne, war ohnedieß nicht zu besorgen.

In Italien war durch den Uebertritt des Herzogs von Savohen und dessen Bereinigung mit Starhemberg längere Zeit hindurch für eine Beschäftigung der französischen Streitkräfte gesorgt, einem Vordringen derfelben gegen die kaiserlichen Erblande vorgebeugt. Die ärzste Gesahr, welche diesen drohte, kam von Baiern.

In keiner Beise waren Oberösterreich und Böhmen gegen die Einställe aus dem Nachbarlande geschützt. Mit der Besetzung dieser Provinzen wären dem Kaiser die letzten Hülfsquellen versiegt, mit denen er seine Heere nothdürftig zu erhalten vermochte. Er wäre von allen Seiten umrungen, und wie es in des Kurfürsten Absicht lag, zu einem schimpslichen Frieden gezwungen worden.

Außerdem bedrohte Maximilian Emanuel durch seine Stellung den Rücken des Heeres, welches der Markgraf von Baden besehligte. Durch einen Unfall desselben wäre die letzte Schutzwehr zerstört worden, welche bas deutsche Reich vor der Ueberssuthung durch die Franzosen zu bewahren vermochte. Einer solchen Katastrophe mußte zeitlich vorgebeugt und darum vor allem mit ganzer Macht an die Bekämpfung des Kurfürsten geschritten werden. War dieser niedergeworfen, so schien es an der Zeit, an nachs drücklicheres Auftreten auf den übrigen Kriegsschauplätzen zu benken.

Es war ein Glück für Eugen, daß er zur Ausführung ber groß= artigen Entwürfe, mit benen er sich trug, ber Mithulfe eines Mannes theilhaftig wurde, der ihn besser als ein anderer verstand, dem es ein leichtes war, auf fühngebachte Plane einzugehen, ber fie mit Meisterschaft in's Werk zu setzen wußte. Das lebhafte Bertrauen, welches Englands berühmter Heerführer Marlborough zu Eugen begte, trug nicht wenig dazu bei, ihn so schnell auf die Plane des Prinzen eingehen zu machen. Schon seit mehreren Jahren hatten die beiden Feldherrn sich bei den verschiedensten Anlässen Beweise einer wechselseitigen und tiefempfundenen Hochachtung gegeben. Nichts fann verbindlicher fein, als bie Schreiben, welche Marlborough schon im Jahre 1702 an den Prinzen richtete, und in benen er ihn über seine Saltung in Italien beglückwünschte 3). Diefer Berkehr, welcher mit gegenseitigen Zeichen ber Zuvorkommenbeit begonnen hatte, verwandelte sich bald in ein inniges Freundschaftsverhältniß, das in jeder Lage des Lebens unverbrüchlich festhielt und die gedeihlichste Wirfung für die gemeinsame Sache hervorbrachte. Es ist ein erhebender Unblick, bas Zusammenwirken biefer beiden ausgezeichnetsten Heersührer ihrer Zeit zu beobachten, zu feben, wie fich bas Genie bes Ginen an ben Beiftesfunken bes Anderen entzündete, wie Einer den Andern unterstützte und ergänzte und fie fern von kleinlichem Neide nur dasselbe große Ziel verfolgten.

John Churchill, Herzog von Marlborough, war ohne Zweifel einer der größten Männer, welche im Anfange des verflossenen Jahrhunderts die Welt mit ihren Thaten erfüllten. Schon in früher Jugend war er in Kriegsdienste getreten und hatte bald auch an den öffentlichen Angelegensheiten seines Baterlandes hervorragenden Autheil genommen. So war es ihm gelungen, durch sein außerordentliches Talent, das sich in der versschiedensten Richtung, auf dem militärischen und dem diplomatischen Felde wie in der Thätigkeit eines Parteihauptes in gleichem Maße bewährte, sich eine Stellung zu erringen, die ihm die Jähigkeit wie das Necht gab,

die Lücke auszufüllen, welche König Wilhelms Tod in der Reihe der vordersten Kämpfer gegen Frankreich gelassen hatte 4).

"Mylord Marlborough," schreibt die Herzogin von Orleans an die Rangräfin Louise "war einer ber schönsten Männer, so man mit Augen "zu sehen vermag 5)." Man weiß, wie leicht es demjenigen wird, welchem biese Gabe zu Theil geworden ift, die Menschen für sich einzunehmen. Für Jemanden, beffen Stellung es wünschenswerth macht, Andere zu gewinnen, für das Haupt einer Partei, den diplomatischen Unterhändler, ja auch für ben Feldherrn, bessen Anblick seine Krieger ermuthigen soll und begeistern, ift diese Eigenschaft von unschätzbarem Werthe. Marlborough vor ober mitten in der Schlacht, hoch zu Roß die Reihen seiner Krieger burchfliegen zu sehen, eine weithin leuchtende Heldengestalt, war eine herrliche Erscheinung. Einer ber vorzüglichsten Strategen, Die jemals eristirten, war Marlborough in der Schlacht, wenn ihm gleich jene genialen Eingebungen mangelten, bie Eugen eigen waren und burch welche im Augenblicke höchster Gefahr und vielfacher Bedrängniß plötlich ber einzig rettende und entscheidende Ausweg gefunden wird, von jener hartnäckigen Festigkeit, welche die englischen Feldherrn characterisirt und durch die auch Bellington feine Siege erfocht 6). Boll perfönlicher Gewandtheit, unerschöpflich an Hülfsmitteln, so lang es auf Berechnung, Einrichtung und geschickte Behandlung ankam, war Marlborough ganz ber Mann, die Fäden dieses vielfach verschlungenen Bündnisses durch diplomatische Geschicklichkeit festzuhalten. In England durch seinen eigenen und seiner Gattin Einfluß bei ber Königin Unna, burch bas Ueberwiegen seiner Partei, durch Verwandtschaft und persönliche Verbindung mit den vornehm= ften Miniftern auf die höchste Spige politischer Macht gestellt, als außerordentlicher Gesandter Englands in Holland fungirend, führte Marlborough nicht nur den Oberbefehl über die britischen, sondern auch über die hollandischen Truppen in den ehemals spanischen Niederlanden. So war eine ungeheure Gewalt in die Hände bieses einzigen Mannes gelegt. Er brauchte sie, wie von ihm zu erwarten war, mit rastlosem Eifer und größter Gewandtheit. Er brauchte sie gegen Frankreich, zum Dienste seines Baterlandes, und des öfterreichischen Raiserhauses, beffen Intereffen in Marlboroughs Augen mit benen Großbritanniens völlig identisch waren.

Der glückliche Ausgang, welchen der verflossene Feldzug auf allen Punkten für ihn gehabt hatte, ermnthigte den König von Frankreich zu verstärkten Anstrengungen, die gewonnenen Vortheile sestzuhalten und neue zu erringen. Außer dem Armeecorps, welches er unter des Marschalls Berwick Besehlen nach Spanien schickte, und dem Corps, das der Marschall Villars in den Cevennen besehligte, standen drei französsische Armeen in Italien, drei in Deutschland und den Niederlanden zum Angriffe auf die Verdündeten in Bereitschaft. In Italien besehligte der Herzog von Vendome das in Piemont besindliche Hauptheer, sein Bruder der Großprior das Corps, welches in der Lombardei, und der Herzog de la Feuillade dassienige, das in Savohen stand. Die französsischen Truppen in Baiern führte der Marschall Marsin unter dem Oberbesehle des Kurfürsten selbst, die am Rheine der Marschall Tallard, an der Spitze berzenigen in Flandern stand der Marschall von Villeroh.

Diesen Streitkräften auf allen Bunkten zu begegnen, mußten bie Berbündeten ihre Truppen in ähnlicher Weise vertheilen. In Portugal wurde ein Beer aus britischen, hollandischen und portugiesischen Regimentern ge= bildet, welches unter ber Führung des jungen Königs Karl in Spanien eindringen sollte. Den französischen Truppen in Savohen und Piemont standen Victor Amadens und Guido Starhemberg gegenüber, welch letterer sich durch einen meisterhaften Zug mitten burch feindliches Land mit dem Herzoge zu vereinigen gewußt hatte. Die Franzosen in der Lombardei befämpften bas von Starbemberg bei Oftiglia zurückgelassene Armeecorps, dessen Führung zuerst Prinz Karl Thomas Vaudemont, nach dessen plotlichem Tode Graf Leopold Herberstein und nach diesem der General der Cavallerie Graf Leiningen übernahmen. Das faiserliche und Reichsheer in Deutschland befehligte ber Markgraf von Baben, die englischen und hol= ländischen Truppen in Flandern der Herzog von Markborough. So blieb nur mehr der Oberbefehl über die Armee zu vergeben, welche dem Marschall Tallard am Rhein und an ber Mosel entgegengestellt werden sollte. Eugen wurde mit biefem Commando betraut.

Außer diesen verschiedenen Heerekabtheilungen hatte der Kaiser noch die beiden Armeecorps auf den Beinen, von welchen das eine unter Heister in Ungarn, das zweite unter Rabutin in Siebenbürgen gegen die Insurgensten kämpfte.

Aus den Vorbereitungen zur Kriegführung, welche der König von Frankreich während des Winters traf, und aus der Sachlache selbst errieth Eugens Scharsblick mit Leichtigkeit, daß es Ludwig XIV. darum zu thun war, in Italien und in Deutschland die Hauptschläge zu führen. In Spanien sowohl als in den Niederlanden sollte nur vertheidigungsweise vorgegangen werden und man sich auf Zurückweisung etwaiger seindlicher Einfallsverzsuche beschränken.

Diese Absicht des Königs von Frankreich wurde bei Eugens Berechnungen gar sehr in Betracht gezogen. Italiens Vertheidigung mußte einstweilen, so schwer dieser Entschluß auch siel, den Anstrengungen des Herzogs von Savohen und der insbesondere in solchen Lagen ganz unvergleichlichen Geschicklichkeit des Grasen Guido Starhemberg überlassen werden.
Im Herzen Deutschlands war der gefährlichste, der erbittertste Feind zu
bezwingen, war dieser überwunden, so sollte daran geschritten werden, durch
fühne Maßregeln auch den Stand der Dinge in Italien wieder aufzurichten. Sin Blick auf die Stellungen der seindlichen Truppen in Deutschland
und an dessen Grenzen wird zeigen, wie gesahrvoll damals die Lage der
Dinge für den Kaiser und das Reich war.

Zwischen dem Lech und dem Inn standen die Truppen des Aurfürsten von Baiern. Aufstein auf der einen, Passau auf der anderen Seite, sammt verschiedenen Posten in Oberösterreich befanden sich in ihren Händen. Einige baierische Regimenter lagen in der Oberpfalz. Der Aurfürst selbst hatte zu München sein Hauptquartier.

Mit ihm in unmittelbarer Verbindung stand der Marschall Marsin, dessen Streitkräfte zwischen dem Lech, der Iller und der Donau vertheilt waren und dessen Hauptquartier sich in Augsburg befand.

Die Truppen des Marschalls Tallard waren größtentheils im Elsaß und der Franche-Comté einquartiert. Ihnen bot das Armeecorps des Generallieutenants de Coignh die Hand, das an der Mosel postirt und sich je nach Bedarf nach dem Rheine oder den Niederlanden zu wenden beauftragt war.

Die Streitfräfte, welche der Kaifer und die ihm verbündeten Reichsfürsten dem französischen Heere entgegenzusetzen hatten, lagen theils zwischen dem Bodensee, dem Schwarzwalde und der oberen Donau, theils in Schwaben und Franken, dann das rechte Rheinuser entlang bis zum Main und in der Wetterau in den Quartieren. Aus diesen Truppenabtheilungen sollten die beiden Urmeen gebildet werden, welche der Markgraf und Eugen zu besehligen hatten.

Die vorstehende Stizze der Stellungen der beiderseitigen Heere läßt erkennen, daß die Berbindung Baierns mit dem Essaß durch die kaiserlichen Truppen unterbrochen war, welche Freiburg und die Pässe des Schwarzwaldes besetzt hielten. Den Feinden schien es aber dringend nöthig, die Armee des Marschalls Marsin mit neuen Verstärkungen, mit Rekruten und Remonten zu versehen. Das Hauptaugenmerk des Königs von Frankreich war daher vorerst auf die Herstellung einer direkten Verdinzung mit Baiern gerichtet.

Markgraf Ludwig zweifelte keinen Augenblick an dieser Absicht des Königs. Um sie wo möglich zu verhindern, wandte er sich mit dringenben Borstellungen an ben Raiserhof, an die Reichsfürsten. Mit beredten Worten schilderte er überall die Nothlage seines Heeres, seine Bedrängniß, und bat um schleunigste Abhülfe. Aber nur wenig vermochte er zu erreichen. Bekannt war bie Läffigkeit ber Reichofürsten in Erfüllung ihrer Berpflichtungen. Was aber ben Raiserhof anging, so war er nach allen Richtungen bin zu fehr in Auspruch genommen, um bie von allen Seiten an ihn gelangenden bringenden Bitten um Truppen, um Geld, um Geschüt, um Munition und Proviant auch nur einigermaßen befriedigen zu können. Trop angestrengtester Arbeit hatte Eugen in ber furzen Zeit seines Wirkens als Präsident des Hoffriegsrathes noch bei weitem nicht alles in der Weise einzurichten vermocht, wie er es selbst gewünscht hätte. "Ich arbeite," schrieb er bem Markgrafen, "mit bem neuen Rammerpräsidenten Tag und "Nacht, die aller Orten vernachläffigten Ruftungen auf einen anderen Fuß "zu setzen, vermag aber nicht in einem Tage zu repariren, was seit Jahren "in Unordnung gebracht worden ift 7)."

So sah sich benn Markgraf Ludwig so ziemlich nur auf sich selbst und daszenige angewiesen, was er an Truppen und Kriegsbedürsnissen bereits besaß. In einer Linie, die sich vom Bodensee über Stockach und die Waldstädte dis Mannheim zog, hatte er seine Streitkräfte aufgestellt. Die Führung dieser Truppen lag in den Händen der Feldmarschälle Thüngen und Sthrum; der Markgraf selbst hielt sich in Aschaffenburg auf, denn es schien ihm der Ausbruch der Feindseligkeiten noch nicht so nahe,

und er erwartete den Ausgang der Unterhandlungen, welche über die kriesgerischen Unternehmungen mit England gepflogen wurden.

Raftlos war Engen bemüht gewesen den Herzog von Marlborough zu überzengen, daß eine energische Kriegführung vom Kaiser erst dann erwartet werden könne, wenn durch Besiegung des Kurfürsten von Baiern die unmittelbare Gesahr von den österreichischen Erbländern abgewendet und Deutschland pacificirt wäre, wenn kein Feind mehr im Rücken der gegen Frankreich operirenden Heere stände und deren concentrisches Zusammenwirken nach demselben Zielpunkte zu stören vermöchte. Da aber die kaiserlichen und die Reichstruppen zur Durchsührung dieser Unternehmung zu schwach seien, so müsse man einstweisen in den Niederlanden auf Offensiv-Operationen verzichten, und englischsholländische Streitkräfte zur Mithülse bei der Bekämpfung des Kurfürsten und des französischen Heeres nach Baiern führen.

Die Großartigkeit dieser Ivee fand leichten Eingang in Marlboroughs Gemüthe. Er unterstützte mit seinem ganzen Ansehen die Vorstellungen, welche der kaiserliche Gesandte in London, Graf Iohann Wenzel Wratisslaw, in gleichem Sinne an die englische Regierung richtete. Nachdem diesselbe dem Plane endlich ihre Zustimmung ertheilt hatte, eilten Marlborough und Wratissaw nach dem Haag, um auch die Generalstaaten für ihre Vorschläge zu gewinnen.

Hier begegneten sie aber gerabe entgegengesetzten Ansichten. Die Generalstaaten hatten so eben dem Markgrasen von Baden angekündigt, daß sie nicht nur keine neuen Truppen nach dem Oberrhein entsenden würden, sondern ihre schon daselbst befindlichen Streitkräfte zurückrusen müßten. Marlborough und Bratislaw kannten die Engherzigkeit der Holländer und wußten, daß ihre Bedenklichkeiten nicht so schnell zu beseiztigen sein würden. Sie sprachen ihnen daher einstweilen nur von einer Borrückung an die Mosel. Der holländische Feldmarschall Overkerke sollte inzwischen die Franzosen unter Villeron beobachten und das hollänzische Gebiet vor seinblicher Bedrohung schützen.

Nach langer Weigerung gaben endlich die Generalstaaten ihre Einswilligung. Der Großpensionär Heinsius, ein Geistesverwandter Eugens und Marlboroughs, hatte dazu das Beste gethan. Zu Wien begrüßte man mit Freude dieses Resultat. Man sah darin ein Anzeichen, daß die

Alliirten mehr thun würden, als man von ihnen zu hoffen gewagt hatte. Das Schwierigere schien Eugen schon überwunden, und er glaube fest daran, schrieb er Tags vor der Abreise auf seinen Posten an seinen Better, den Herzog von Savohen, daß das fühne Unternehmen binnen zwei Mosnaten von einem glücklichen Ersolge gekrönt sein würde. "Freilich muß "Jeder dazu thun, was er nur immer zu leisten im Stande ist. Das Gezusingen hängt von dem einträchtigen Zusammenwirken ab und davon, daß "Jeder an nichts denke als einzig und allein an das allgemeine Wohl <sup>9</sup>)."

Diefen Grundfat, die unverbrüchliche Richtschnur aller feiner Sandlungen, befolgte Eugen auch bier. Nichts scheuen Generale, welche ichon selbstständig den Oberbefehl geführt haben, gewöhnlich mehr, als sich später bem Commando eines Anderen unterzuordnen. Es war diek allerdings eine ftarke Zumuthung für einen Feldherrn, ber über die Türken bei Zenta gefiegt und in Italien zwei ruhmvolle Feldzüge durchgekämpft hatte. Aber Eugen zögerte keinen Augenblick, dort wo der Dienst bes Raifers es forberte, sich in eine Stellung zu begeben, in welcher er ohne Zweifel unter bie Befehle des Generallieutenants Markgrafen von Baden kommen mußte. Da feiner Meinung nach alles davon abhing, die Vereinigung der Heere des Markgrafen von Baden und Marlboroughs zu bewerkstelligen und ein gutes Gin= vernehmen zwischen biesen beiben Feldherrn festzusetzen, nahm Eugen mit gewohnter Selbstverleugnung diese dornenvolle Aufgabe auf sich 10). Er unterzog sich ihr um so bereitwilliger, als auch Markgraf Ludwig die Anwesenheit bes von ihm hochgeschätten Betters in Deutschland gewünscht und vom Raifer förmlich verlangt hatte 11). Zu Ende des Monats Mai begab sich baber Eugen auf bem weiten Umwege über Tirol und Vorarlberg auf den Kriegsschauplatz. Freudig wurde seine Ankunft von dem Heere begrüßt, und auch die Gegner faben in ihm einen Vorboten bedeutfamer Ereignisse. "Es ist nicht zu zweifeln," schrieb ber Aurfürst von Baiern dem Könige von Frankreich, "daß der Pring von Savohen nur zur Ausfüh-"rung großer Projekte nach dem Kriegsschauplate gekommen ist 12).

Hier waren inzwischen Begebenheiten eingetreten, welche die Sachslage sehr zu Ungunsten der Verbündeten zu ändern drohten. In Folge der Besehle seines Königs und genauer Verabredung mit Marsin hatte Marsschall Tallard im Elsaß seine Streitkräfte zusammengezogen, dann mehr als zehntausend Rekruten und einen ungeheuren Convoy von Kriegsbes

bürfnissen jeder Urt gesammelt, welche er dem Kurfürsten zuzuführen beabsichtigte. Auf die Nachricht von seiner Bereitschaft brachen der Rurfürst und Marfin aus ihren Quartieren auf, und rückten gegen Donaueschingen vor. Sich vor ihrer überlegenen Macht sicher zu stellen, wich der alte Thungen auf Rottweil zurud. Während so die Aufmerksamkeit des Feldmarschalls von dem Gegner gefesselt wurde, der ihn von Often her bebrängte, ging Tallard am 13. Mai mit vierundzwanzigtausend Mann, breißig Geschützen und bem ganzen für ben Aurfürsten von Baiern bestimmten Convon bei Breifach über ben Rhein. Ihn zu unterstüten überschritt zu gleicher Zeit Generallieutenant de Coigny mit dreizehntausend Mann bei Rheinan ben Strom. Un Freiburg vorüber sette Tallard unaufgehalten seinen Marsch burch ben Schwarzwald fort und bewerkstelligte am 20. Mai zwischen Billingen und Donaueschingen seine Bereinigung mit bem Rurfürsten und Marsin: Un bemselben Tage traf Markgraf Ludwig in ber Gegend ein, und überzeugte fich zu seinem Verbruffe, bag die Uebergabe des aus vier taufend Wagen bestehenden Convoy's und der Gesammtzahl der Refruten bereits stattgefunden habe. In den geword ferpfondlic often

Nachdem die feindlichen Feldherrn sich über die bevorstehenden Operationen berathen hatten, trat jedes der beiden Heere seinen Rückzug an, Tallard nach dem Rheine und der Aussürst in der Richtung gegen Ulm. Um 2. Inni war Tallard wieder auf dem linken Rheinuser zurückgelaugt. Markgraf Ludwig solgte dem Rursürsten. Fortwährend zaudernd und unsentschlossen vernochte er nicht demselben etwas anzuhaben. Bei Ulm bezog Maximilian Emanuel, bei Ehingen der Markgraf und zwar letzterer in demselben Augenblick das Lager, in welchem Eugen baselbst eintras.

Ginem Siege gleich wurde das Gelingen dieser gewagten Unternehmung von den Franzosen und dem Aurfürsten geseiert. Mit Bestürzung aber sahen der Raiser und die ihm verbündeten Fürsten den Ersolg, welchen der Feind in so leichter Beise errungen hatte. Immer lauter erhoben sich die Stimmen des Tadels wider das Benehmen des Markgrasen und wäherend die Einen sich damit begnügten, ihn als geistig und körperlich gesichwächt, als nicht länger fähig zur Leitung so großer Heeresmassen zu schildern, wagten es Andere sogar von Verrath, von geheimem Einverständnisse mit dem Feinde zu sprechen. So unerklärlich war die unthätige Haltung des Markgrasen dem Kaiserhose erschienen, daß er die Anklagen

wiber benselben nicht unbeachtet lassen zu können glaubte. Es war nicht das erstemal, daß sich derlei Gerüchte über den Markgrafen in Umlauf befanden. Der Kaiser theilte Eugen insgeheim seinen Argwohn mit, und beauftragte ihn, die Schritte des Generallieutenants mit Ausmerksamkeit zu beobachten, von jedem Verdachtsgrunde aber sogleich Anzeige zu erstatten.

Auch bei diesem Anlasse zeigte Eugen die edle Denkungsart, die ihn befeelte. So mancher Andere würde die Gelegenheit benützt haben die Stellung bes Markgrafen zu untergraben, um fich felbst auf bessen Rosten zu erheben. Niemand war aber weiter bavon entfernt als Eugen. Niemals hatte er es dem Markgrafen Ludwig vergessen, daß er sein erster Führer gewesen war auf der Kriegeslaufbahn, sein Lehrmeister nicht nur, sondern immerbar sein freundschaftlich gefinnter, zu jeglicher Dienstleistung bereiter Berwandter. Des Markgrafen Rathschläge waren es zumeist gewesen, welche den Kaiser bewogen hatten, dem Prinzen von Savohen den Oberbefehl in Ungarn in jenem Feldzuge anzuvertrauen, welcher durch den Sieg bei Zenta ein so glorreiches Ende erhielt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Markgraf Ludwig auch zu Eugens Entfendung nach Italien im Jahre 1701 das feinige beigetragen, wie denn jener glänzende Feldzug an dem Markarafen stets einen warmen Lobredner fand 13). Ob Bring Ludwig auch über die Ernennung feines Betters Eugen zum Präfidenten des Hoffriegsrathes Freude empfand, ift zwar billig in Zweifel zu ziehen 14). Gewiß ist aber daß Eugen alles that, um durch Bezeigung unbeschränkten Vertrauens ben Markgrafen bei guter Stimmung und bas ersprießliche Einvernehmen mit ihm aufrecht zu erhalten.

Ein gleiches Bestreben und dieselbe wohlwollende Gesinnung für den Markgrasen bethätigte der Prinz auch jetzt. Mit Eiser ergriff er die Partei des Generallieutenants. "Man wisse ja," schried der Prinz dem Kaiser, "daß schon seit langer Zeit solche Gerüchte in Umlauf gebracht worden "wären, ohne daß irgend Temand sür jene Behauptungen einen Beweis "beizubringen vermocht hätte. Es sei zur Genüge besannt, daß die Versuläumdungen der Menschen nie mit größerer Lebendizseit auftauchen, als "wenn dieselben von Widerwärtigseiten betrossen werden. Er habe das "Benehmen des Markgrasen strenge beodachtet und nicht das Mindeste "bemerkt, wodurch zu irgend einem Verdachte Anlaß gegeben werden "könnte 15)."

Während dieser Ereignisse am Rheine und an der oberen Donau war der Herzog von Marlborough mit einer gewissen freudigen Entschlossenheit an die Aussührung der mit ihm verabredeten Operationen geschritten. Er werde zu allem die Hand bieten, hatte er dem Grasen Bratislaw erklärt, wovon sich eine durchgreisende Wirkung erwarten lasse. "Siegen wolle er "oder sterben 16)."

Ohne längeres Säumen hatte Marlborough ben verabrebeten Marsch nach Deutschland angetreten und emsig fortgesetzt. Aus Engländern und Holländern, aus beutschen und bänischen Soldtruppen bestand sein Heer. Am 26. Mai führte er es bei Coblenz über den Rhein, am 3. Juni stand er bei Ladenburg am rechten User des Neckar. Sieben Tage darauf, am 10. Juni, trasen Eugen und Marlborongh zum ersten Male in Mundelssheim zusammen.

Hier wurde der Grund zu der gegenseitigen Hochachtung, dem unersschütterlichen Zutrauen gelegt, welches von nun an beide Feldherrn bis an das Ende ihres Lebens beseelte. Gleich der erste Eindruck, welchen die Heeressfürsten auf einander machten, scheint ein ungemein günstiger gewesen zu sein. In den rühmendsten Ausdrücken schried Eugen dem Kaiser von der "ungemein "großen Fertigkeit," welche Marlborough in allem an den Tag lege, und von dem rastlosen Sifer, den er für den Dienst des Kaisers und das allgemeine Wohl zeige <sup>17</sup>). Und an den Herzog von Savohen schried Eugen, daß Marlborough voll Geist, tapser, von der besten Gesinnung beseelt sei und lebhaft wünsche eine große Unternehmung zu vollbringen.

Marlborough hingegen fand sich wieder durch den Freimuth, mit welchem Eugen ihm gegenüber sich aussprach, auf's angenehmste berührt <sup>18</sup>). Eine Vertraulichkeit des Umganges, eine Verbindlichkeit der gegenseitigen Berührungen entspann sich zwischen ihnen, welche auch nach außen hin sichtbar wurde und ungemein günstig wirkte.

Als Eugen das stattliche Aussehen der englischen Truppen nach einem so anstrengenden Marsche lobte, erwiederte der Herzog: "Weine Leute "sind immer von Eiser für die gemeinsame Sache beseelt. Heute aber sind "sie durch Ihre Gegenwart enthusiasmirt. Dieser ist das Vorhandensein jenes "militärischen Geistes zu verdanken, welchen Sie an ihnen bewundern <sup>19</sup>)."

Um 13. Juni trasen Eugen und Marlborough mit dem Markgrasen von Baden zu Großheppach zusammen. Noch zeigt man in dem dortigen

Gafthofe zum Lamm ben Baum, unter welchem bie brei berühmten Rriegsfürsten sich zuerst bewillkommt baben, unter dem sie über den Feldzugsplan übereingekommen sein sollen. Auch zwischen dem Markarafen und Marlborough herrschten die rücksichtsvollsten Verkehrsformen, aber jenes vertrauliche Einvernehmen kam zwischen ihnen nicht zu Stande, welches sich sogleich zwischen dem letzteren und Eugen in erfreulichster Weise festgeset hatte. Umfonst soll Marlborough den Markarafen zu bewegen gesucht haben. den! Oberbefehl über die Armee zu übernehmen, welche Tallard gegenüber am Rheine zu stehen kommen follte, während Eugen mit ihm an ber Donau zu operiren hätte. Dieß war auch ber Wunsch und die Absicht des Raiser= hofes gewesen. Der Markgraf aber wollte das Kriegstheater nicht verlassen, auf dem die glänzenderen Resultate zu erwarten waren. Er bestand darauf, als der Höhere im Range sich das Commando wählen zu dürfen, und blieb dabei, mit dem Herzoge gemeinschaftlich an der Donau zu agiren. Die Schwierigkeiten, welche sich wegen der Führung des Oberbefehls zwischen den beiden Feldherrn erhoben, schreckten den Markgrafen nicht ab, auf dieser Combination zu bestehen. So wurde benn die unglückliche Einrichtung getroffen, bag ber Oberbefehl zwischen bem Markarafen Ludwig und Marlborough täglich wechseln, und daß Eugen die Urmee am Rheine commandiren folle.

Eugen unterwarf sich dieser Einrichtung, so wenig erfreulich sie für ihn war, mit seiner gewohnten Selbstverleugnung 20). So gefahrvoll das ihm übertragene Commando auch sei, schrieb er dem Grafen Starhemberg nach Turin, so habe er sich demselben doch unter den obwaltenden Umständen immöglich entziehen können.

Mari Alber nicht blos gefährlich war das von Eugen übernommene Commando wegen der zu besorgenden Vereinigung Tallards mit Villeroh, der mit dem größten Theile seiner Truppen nach Marlboroughs Abzuge aus den Idieberlanden aus seinen Stellungen ausgebrochen war und sich der Rheinpfalz genähert hatte. Die Hauptunannehmlichseit bestand in der Insammensetzung des eigenen Heeres. Nicht ein einziges Regiment und nur ein oder zwei Bataillone von den kaiserlichen Truppen sollten dazu stoßen. Aus brandenburgischen, pfälzischen und dänischen Kriegsvölkern, aus den Contingenten des oberrheinischen und des westphälischen Kreises wurde sein Heer gebildet.

Weber die Soldaten noch beren Führer hatten früher unter Eugen gedient. Es mußte erst erwartet werden, wie die verschiedenen Befehlshasber der Reichtstruppen, wie insbesondere Prinz Leopold von Anhalt-Dessaussich in dieses Unterordnungsverhältniß fügen würden. Der letztere war der Commandant der preußischen Truppen. Diese ließen zwar, was ihre Kriegstüchtigseit betraf, nichts zu wünschen übrig, aber sie galten von jeher für wenig fügsam unter fremdes Commando. Es war bekannt, daß sie einen Besehl nicht selten unbesolgt ließen, wenn er ihnen nicht eben genehm war, daß man um den militärischen Gehorsam förmlich mit ihnen markten mußte, und sie immer eine für den Feldherrn höchst peinliche Sonderstellung beim Heere einnahmen.

Eugen säumte nichts besto weniger keinen Augenblick, sich auf seinen Posten zu begeben. Am 15. Juni traf er zu Rastadt ein und entwickelte nun eine rastlose Thätigkeit, den etwaigen Entwürsen der Feinde zu begegenen. Durch seine gewinnende Persönlichkeit hatte er bald die Führer der unter seine Besehle gestellten Truppen völlig für sich eingenommen. Insbesondere verstand er es durch auszeichnende Behandlung den Fürsten von Unhalt an sich zu sessellen Streitkräfte, und die pünktliche Besolgung der zu ertheilenden Besehle.

Die Truppen, beren er nicht zur Besetzung der Stollhosener Linien bedurfte, postirte er den Rhein entlang, von Rastadt bis Mannheim. Bon allen Seiten zog er Soldaten, Geschütz und Munition herbei, so viel er davon nur habhaft werden konnte. Die Stellungen, welche seine Truppen inne hatten, wurden unausgesetzt besestigt. Denn es war dem Prinzen aus des Gegners Dispositionen vollsommen klar geworden, derselbe sei angewiesen, über den Rhein zu gehen und an die Donau vorzudringen. Welchen Weg er dahin zu nehmen beabsichtige, war Eugen unbekannt und er konnte nur vermuthen, daß dieß neuerdings durch den Schwarzwald geschehen werde.

Obgleich er von vorneherein die begründetsten Zweifel an der Mögslichkeit hegte, dem Marschall Tallard den Uebergang zu wehren, so wollte Eugen doch seinerseits keine Vorkehrung dagegen außer Acht gelassen has ben <sup>22</sup>). Er beobachtete daher die Bewegungen des Feindes mit gespanntesster Ausmerksamkeit.

Tallard war einer jener vielen Männer im damaligen Frankreich, welche zunächst gesellschaftlichen Talenten ihr Emporkommen verdankten. Sie waren Urfache, daß er viel in biplomatischen Geschäften gebraucht wurde, und biese verhalfen ihm wieder zu militärischer Beförderung. Lie= benswürdig und geistreich im Umgange, voll Feinheit und Biegsamkeit, voll des lebhaftesten Bunsches zu gefallen, wußte er dieß Verlangen auch zu verwirklichen. Von ungemessenem Chraeiz gestachelt, suchte er das, was ihm an Genialität mangelte, durch angestrengteste Thätigkeit, durch eine auf das gerinaste Detail sich ausdehnende Sorgsamkeit zu ersetzen. Daher gab es Niemand, der eifriger auf Verpflegung seiner Truppen, auf die Befriediaung der Bedürfnisse seiner Soldaten bedacht war als Tallard. Diese vergalten hinwieder durch die lebhafteste Anhänglichkeit die Sorgfamkeit ihres Führers. Durch die Erfolge, welche Tallard im vergangenen Feldzuge errungen hatte, insbesondere aber durch die vor wenig Monaten so glücklich bewerkstelligte Verstärkung des kurfürstlichen Heeres hatte sein Rriegsruhm gewonnen und man schien Großes von ihm zu erwarten. Aber es zeigte sich gar bald, daß er bemungeachtet nicht geboren war für den großen Rrieg, daß er umfassenderer Entwürfe nicht fähig, und wenn sie von Anderen erbacht und vorgezeichnet wurden, ängstlich war und zaubernd in beren Ausführung 23).

Eugens Voranssetzung, daß der Feind neuerdings den Uebergang über den Rhein und die Entsendung beträchtlicher Streitkräfte nach Baiern beabsichtige, wurde bald im vollsten Umfange bestätigt. König Ludwig war zu dringend von dem Kurfürsten und dem Marschall Marsin darum angesangen worden, als daß er es hätte verweigern können, ihren vereinigten Bitten zu willsahren. Er gab den Besehl, seine sämmtlichen Streitkräfte, die sich noch auf dem linken Rheinuser besanden, in drei Armeecorps zu theilen. Das eine, welches vierzig Bataillone und fünszig Schwadronen zählte, sollte unter Tallard über den Nhein und durch den Schwarzwald nach Baiern gehen. Das Commando des zweiten Armeecorps erhielt der Marschall Villeroh. Er war beauftragt, seine Truppen nach Offenburg zu sührten, dort die Feinde zu beobachten, sie in den Linien von Stollhosen sest zuhalten, bei einem etwaigen Vorrringen derselben in das Essas aber ihnen dorthin zu solgen und sie daselbst zu besämpfen. Sollte jedoch Engen seine Truppen der Donan zuführen, so war Villeroh angewiesen, sich mit Tallard

vereinigt gleichfalls dahin zu begeben. Das dritte und kleinste französische Armeecorps endlich war bestimmt, das Elsaß vor etwaigen seindlichen Einfällen zu becken <sup>24</sup>).

Unverzüglich schritten die französischen Marschälle an die Aussührung der Besehle ihres Monarchen. Schon am 1. Juli ging Tallard mit sechsundswanzigtausend Mann bei Straßburg über den Rhein. Ihm solgte nach wenigen Tagen Villeroh mit einem ungefähr gleich starken Heere, und nahm die ihm angewiesene Stellung bei Offenburg ein. Coignh endlich blieb zwischen Fort Louis und Drusenheim stehen, auch seiner Seits den rechten Flügel der Stollhosener Linien fortwährend bedrohend.

Eugen erkannte bald, daß es ihm nicht möglich sei, den Marsch Tallards nach Baiern zu hindern. Er suchte denselben nur noch so viel an ihm lag, zu verzögern und wenigstens Villeroh am Rheine festzuhalten. Der Commandant von Villingen, Oberst Freiherr von Willstorf, erhielt Besehl seinen Posten auf's äußerste zu halten "das heißt bis auf den letzten "Mann," schrieb ihm der Prinz, "widrigenfalls ich keine Entschuldigungen "annehmen werde" 25).

Ohne anderen Hindernissen als benjenigen zu begegnen, welche der Marsch durch die engen Thäler und Schluchten des Schwarzwaldes mit sich brachte, setzte Tallard den ihm vorgezeichneten Weg fort. Nur zu Villingen widerstand Oberst Willstorf, der strengen Ordre seines Feldherrn eingedenk, und von sechshundert Bürgern mannhaft unterstützt. Aber auf die Länge hätte sich das Städtchen trotz des preiswürdigen Muthes seiner Vertheidiger gegen die ungeheure llebermacht der Feinde doch nicht halten können, wenn dieselben nicht durch die dringenden Hüsseruse des Kurssürsten und Marsins bewogen worden wären, die Belagerung freiwillig abzubrechen und in aller Eile den Marsch nach Baiern fortzuseten.

Denn bort hatte sich die Lage der Dinge gar sehr zu Gunsten des Kaisers geändert. Der Markgraf von Baden und Markborough hatten den Beschluß gesaßt, sich eines gesicherten Uebergangspunktes über die Donau zu bemächtigen. Sie ersahen als solchen das Städtchen Donauwerth, welsches von der stark verschanzten Stellung des Schellenbergs gedeckt wurde. Sogleich erkannte der Kursürst den Endzweck ihrer Bewegungen und entsendete den Feldmarschall Grafen Arco mit achttausend Mann zur Besetzung des Schellenberges. Demungeachtet wurden die Verschanzungen am 2. Juli

nach tapferem Widerstande erstürmt, die Truppen Arco's völlig aufgerieben, und Donauwerth fiel in die Hände der Verbündeten. Diese übersschritten die Donau, der Kurfürst aber wich nach Augsburg zurück. Hier blieb er im Süden der Stadt und unter den Kanonen des Platzes ruhig stehen. Er unternahm nichts gegen die Verbündeten, welche gleichsam selbst erschöpft durch die Anstrengungen des Kampses am Schellenberge, langsam bis Friedberg vorgerückt waren.

Sier machten fie gleichfalls Salt. Die lange schon angeknüpften Berhandlungen wegen friedlicher Ausgleichung bes Zwiespaltes zwischen bem Raiser und dem Kurfürsten wurden mit erhöhtem Gifer wieder aufgenom= men. Man hatte fich von Seite ber Berbündeten geschmeichelt, Maximilian Emanuel zu einer Aussöhnung mit seinen alten Freunden geneigter zu finben. Man wußte, daß die Franzosen, so wenig fie ber friegerischen Saltung des Aurfürsten eine gewisse Anerkennung versagen konnten, denselben doch mit vielfacher Kränkung und Zurücksetzung nicht verschonten. Man fannte die wilden Ausbrüche des Unmuthes, welchen der Kurfürst fich darüber nicht selten hingab. Aber die Berechnung, die man darauf gründete, war bennoch falsch. Der zügellose Ehrgeiz des Kurfürsten, der sich bald mit dem Plane trug, das deutsche Reich in Stücke zu zerreißen und sich den Löwenantheil davon zuzueignen 26), bald aber wieder die Krone eines Königreichs Franken, ja sogar die Raiserkrone auf seinem Haupte erblickte 27), dazu die Verschwendung seiner Einkünfte und die Nothwenbigkeit von den frangösischen Subsidien und den Geldsummen zu leben, die er aus ben spanischen Niederlanden erhielt, seine persönliche Abneigung gegen ben Kaiserhof endlich waren Ursachen, daß Maximilian Emanuel die an ihn gelangenden Ancrbietungen zurückwies, oder sie eigentlich durch überspannte Anforderungen zu nichte machte. Der Kurfürst that vielmehr alles Mögliche um Tallards Anzug zu beschleunigen. Als ihm die Nähe des Marschalls angezeigt wurde, brach er die Unterhand= lungen ab. Der eiferne Würfel bes Rrieges follte über fein Schickfal entscheiden.

Und Tallard war in der That in vollem Anmarsche gegen Augsburg begriffen. Am 3. August war er drei Stunden von dieser Stadt angelangt. Tags darauf verfügte er sich zum Kurfürsten um ihn zu begrüßen und seine Besehle zu empfangen. Schon auf die Nachricht von Tallards Bewegungen hatte Eugen ben größeren Theil seiner Truppen in Marschbereitschaft gesetzt. Er war schnell entschlossen, auch seiner Seits nach Baiern zu gehen, um dort das seinbliche Heer demjenigen der Berbündeten nicht zu sehr überlegen werden zu lassen. Zu dem gleichen Ende mußte aber Villeroh um jeden Preis von dem Vordringen nach Baiern abgehalten werden. Ihn zu täuschen und zu beschäftigen, ließ daher Eugen ungefähr zwanzigtausend Mann pfälzischer, oberrheinischer und westphälischer Truppen im Schwarzwald und den Stollshosener Linien zurück. Den Oberbefehl über dieselben mußte er, in Ersmanglung eines anderen Generals, dem Feldmarschall Grafen von Nassau übertragen, obgleich man seit dem unglücklichen Kampse bei Speier von demselben eine ungünstige Meinung hegte und dieses Commando weit liesber in fähigeren Händen gesehen hätte.

Eugen selbst zog mit fünfzehntausend Mann auf einem mit der Marschroute der Franzosen parallel laufenden Wege derselben Gegend zu, nach welcher Tallard sich begab. Obgleich nicht viel mehr als die Hälfte der Streitmacht seines Gegners zählend, war Eugen doch entschlossen, denselben anzugreisen, wenn sich nur irgend eine günstige Gelegenheit dazu böte <sup>29</sup>). Aber Tallard war sehr auf seiner Hut, er gab keine Blöße, und der Prinz mußte sich auf eine genaue Beobachtung desselben beschränken.

Nachdem Tallard von Villingen weggezogen war, begab sich Eugen dorthin. In anerkennendster Weise belobte er die Besatzung und die Bürsgerschaft, und sorgte für Ausbesserung der Festungswerke, für Proviantizung des Platzes. Die Garnison zog er an sich, und übertrug die Bewaschung der Stadt ihrer wackeren Bürgerschaft.

Am 31. Juli führte der Prinz sein Armeecorps nach Dondorf, und drei Tage darauf traf er mit seinen Truppen bei Höchstädt ein, wo sie ein Lager bezogen. In meisterhafter Weise hatte Eugen die sich selbst gestellte Doppelaufgabe vollendet, mit einem Armeecorps nach dem Hauptschauplatze des Krieges zu eilen, dadurch die Hülse möglichst aufzuwiegen, welche der Feind durch Tallards Anmarsch erhielt, und zugleich den zweiten seiner Gegner, den Marschall Villeron vollständig zu täuschen und ihn noch einige Zeit wenigstens an sein Verweilen in den Stollhosener Linien glauben zu machen.

Der unmittelbare Erfolg zeigte die Richtigkeit der Berechnungen des Prinzen, denn um dieselbe Zeit waren der Markgraf und Marlborough, ihre Bereinigung mit Eugen zu beschleunigen, von Friedberg aufgebrochen. Am 6. August lagerten sie zu Schrobenhausen an der Paar. Hieher eilte Eugen für seine Person, um mit den Feldherrn Rücksprache zu pflegen über die künstigen Unternehmungen und sie zu größerer Thätigkeit anzusspornen.

Denn der Prinz war in hohem Grade unzufrieden mit der Haltung, welche der Markgraf und Marlborough seit ihrem Siege am Schellenberge beobachtet hatten. Bon Anfang war er beständig dabei geblieben, daß alles von der Schnelligkeit der Operationen in Baiern und von der Be= nützung der Verwirrung abhänge, welche Marlboroughs Unzug in dem Rurfürstenthume und bie Erstürmung bes Schellenberges hervorgebracht hatten 30). Die Langsamkeit ihres Borrückens, die Trägheit und zulett ber gänzliche Stillstand ihrer Operationen wollten ihm baher gar nicht gefallen. Insbesondere tabelte er bie Hartnäckigkeit, mit welcher ber Markgraf jeder Unternehmung zuwider war. Mit seinem gewöhnlichen Freimuthe hatte Eugen seine Meinung keineswegs verschwicgen, sondern fie unverholen gegen Markgraf Ludwig und Marlborough ausgesprochen. Er hatte barauf gedrungen, daß man gleich nach ber Schlacht gegen Aug8= burg marschiren, unweit ber Stadt ein Lager schlagen, bie kleineren Plate der Umgegend wegnehmen und dem Feinde die Berbindung mit Ulm und dem Heere Tallards abschneiden solle. Erschiene dieß unausführbar, so möge München angegriffen ober boch irgend etwas von Bedeutung unternommen werden 31).

Nicht bloß brieflich war Engen hierauf gedrungen, auch durch den Mund des Grafen Bratislaw, der den Prinzen völlig verstand und sich demselben immer inniger anschloß, hatte er in diesem Sinne angelegentsliche Borstellungen gemacht. Aber es geschah nichts. Jeder Vorschlag wurde von dem Markgrasen getadelt, dasjenige, was dagegen vorgebracht werden konnte, weitläusig ausgesponnen, alles als viel zu gewagt darsgestellt, jedoch nichts bessers an dessen Stelle gesetzt. Die kostbarsten Momente gingen unbenützt verloren. Es sei die höchste Zeit, schrieb Eugen dem Kaiser, mit den beiden Feldherrn "klar zu reden," und man möge versichert sein, er werde dassenige vorsehren, was des Kaisers Dienst und

sein Interesse erfordern. "Er werde dieß thun," fügte der Prinz mit einer deutlichen Anspielung auf sein bisheriges Freundschaftsverhältniß zu seinem Better, dem Markgrafen von Baden, hinzu, "wenn es auch wider meinen "eigenen Bater geschehen müßte <sup>32</sup>)."

Von diesen Absichten befeelt war Eugen in das Heerlager der Haupt= armee geeilt. Wie schon früher schriftlich, so drang er nun mündlich dar= auf, daß man unverzüglich an irgend eine Unternehmung von größerer Bedeutung schreiten solle. Der Markgraf schlug als solche eine Belage= rung von Ingolftadt vor, des wichtigften festen Blates, welchen der Rur= fürst von Baiern besaß. Eugen war es zufrieden und erbot sich die Belagerung zu übernehmen, während ihn die Hauptarmee gegen den Feind becken folle. Wollten übrigens der Markgraf oder Marlborough die Bela= gerung leiten, so sei er gern bereit, erklärte Eugen, seinerseits zur Hauptarmee zu stoßen. Alles hänge jedoch von der Schnelligkeit der Operationen und ber balbigen Wegnahme Ingolftadts ab, benn erft bann fonne an eine Unternehmung gegen Ulm geschritten werden. Dieses letteren Plates aber muffe man fich um jeden Preis noch in diesem Feldzuge versichern, um die Winterquartiere in Baiern nehmen, die Berbindungen des Feindes mit Frankreich unterbrechen und mittelft der Donau das Reich sowohl als einen großen Theil ber kaiferlichen Erbländer becken zu tonnen. Der Pring schloß mit einer eindringlichen hinweisung auf die Größe ber Gefahr, durch welche die Seemächte zu dem gewagten Entschlusse einer Entsendung ihrer Streitfräfte nach Baiern vermocht worden seien. Von diesem fühnen Schritte muffe nun ohne alle Säumniß ber möglichst größte Vortheil gezogen werden. Denn bas Vorschreiten ber Jahreszeit und hundert andere Umstände brängen gebieterisch, keinen Augenblick mehr unbenützt vorübergehen zu lassen 33).

Der Markgraf sowohl als Marlborough stimmten dem Gutachten des Prinzen bei. Nur wünschte der Herzog lebhaft, daß Prinz Ludwig statt Eugens die Belagerung von Ingolstadt übernehmen und Eugen denselben bei der Hauptarmee ersetzen solle. Viele Ursachen wirkten zusammen, um auch diesem Vorschlage die allseitige Zustimmung zu sichern. Der Markgraf saßte den gewünschten Entschluß, durch die ihm eigenthümliche Borliebe für den Belagerungskrieg und vielleicht mehr noch durch das Verlangen dazu vermocht, den ewigen Reibungen mit Marlborough zu

eutgehen. Auch die Aussicht, durch die Eroberung der wichtigen Festung Ingolstadt neuen Kriegsruhm und neues Verdienst um den Kaiser sich zu erwerben, mag auf den Generallieutenant bestimmend eingewirkt haben.

Marlborough wurde zu seinem Vorschlage ohne Zweisel durch den Wunsch, der lähmenden Gegenwart des Markgrasen überhoben und allein im Besitze des Oberbesehls zu sein, so wie durch die Ueberzeugung bewogen, an Eugen den geeignetsten Förderer einer großen Unternehmung zu erhalten. Der Prinz endlich, seinen Grundsätzen treu, ordnete die Rücksichten auf sich selbst stets denen auf das allgemeine Wohl unter, und stellte sich dorthin, wo man sich von seiner Gegenwart den meisten Nutzen versprach. Allerdings mag ihm sein Entschluß durch die Aussicht, mit Marlborough gemeinschaftlich zu operiren, und durch die Verahnung glücklicher Ereigenisse wesentlich erleichtert worden sein.

Während dieß im kaiserlichen Hauptquartiere zu Reuburg vorging, fanden ähnliche Besprechungen in jenem bes Aurfürsten von Baiern statt. Wie dort so sagen auch bier drei Teldberrn beisammen und berathschlagten über die fünftigen Unternehmungen des Feldzuges. Der Rurfürst hatte sich im ganzen Berlaufe bes Rrieges als tüchtiger Beerführer gezeigt. Nicht gering war der Kriegsruhm, ben er sich bei den Franzosen errungen hatte, die doch mit der Anerkennung fremden Verdienstes von jeher so sparsam gewesen sind. Aber auch seine Zuversicht auf einen gunstigen Ausgang bes Rampfes, auf eine glanzvolle Erhöhung seines Sauses war baburch ungemein gesteigert worden. Je mehr er sich so stolzen Hoffnungen bingab, besto weniger war er gewaffnet, bie herben Schläge zu ertragen, mit welchen das Schickfal ihn heimzusuchen drohte. Die Niederlage ber Seinigen am Schellenberge war bas erste Miggeschick, welches ihn unvermuthet, wie ein Blitstrahl aus heiterem Himmel traf. Die Wirkung biefes Ereignisses auf das Gemüth des Kurfürsten war eine tiefe und erschütternde. Er verlor jene frohe Lebendigkeit, mit welcher er bisher seine Truppen zu beseelen gewißt hatte, und wenn er von dem Rampfe am Schellenberge und bem Schicksale sprach, welches feine Lieblingsregimenter betroffen hatte, rannen Thränen über seine Wangen 34). Die Berheerun= gen, denen sein Land durch biesen Unglücksfall Preis gegeben wurde, ufteigerten seine Schwermuth. Sie würden ihn ohne Zweifel dazu vermocht haben, auf die Friedensvorschläge des Kaisers einzugehen, wenn er nicht zu sehr von dem Einflusse der Franzosen umstrickt gewesen wäre.

Diese hatten kein Verständniß für das Wehmuthsgefühl, welches den Kurfürsten bei dem Anblicke des Unheils ergriff, das er selbst über sein Land hereingerusen hatte. Marsin nannte es Schwäche, daß der Kurfürst den Ruin seines Landes nicht ruhig mit ansehen könne 35). Aber er fürchtete im Ernste, daß diese Schwäche Oberhand über den Kurfürsten erlangen könnte, und er that daher alles mögliche, um dem vorzubeugen und Maximilian Emannel in dem Bündnisse mit Frankreich zu erhalten.

Marsin war ganz dazu geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Er war ein kleiner, lebhafter Mann voll einschmeichelnden Wesens, der durch stete Dienstbeslissenheit und das ungemessene Lob, das er den kriegerischen Thaten des Aursürsten spendete, sich völlig in dessen Gunst sestzusetzen gewußt hatte 36). Auch jetzt stimmte er unbedingt dem Gutachten des Kursürsten bei, welcher durch Verwersung der Vorschläge seines kaiserlichen Schwiegervaters die Brücke hinter sich abgebrochen hatte und auf Lieserung einer Hauptschlacht drang. An der Spitze drei schöner und starker Heere hosste er auf einen Sieg, der die Macht des Hauses Habsburg vor der seinigen beugen werde. Bestimmte Nachrichten von einem Vordringen der ungarischen Insurgenten gegen Wien waren nach Baiern gelangt. In Vereinigung mit ihnen sollte die Demüthigung des Kaiserhauses vollendet werden.

Gleich Marsin stimmte auch Tallard der Ansicht des Aursürsten bei. Der Marsch gegen die Donau und nach Höchstädt wurde beschlossen. Dort hoffte man Eugens Armeecorps vielleicht noch vor seiner Vereinigung mit der Hauptarmee angreisen und die Gegner abgesondert schlagen zu können.

Diese waren inzwischen, wie sich von ihnen erwarten ließ, nichts weniger als müßig geblieben. Am 9. August war der Markgraf mit erlesenen Streitkräften zur Belagerung von Ingolstadt abgerückt und an demselben Tage hatte Eugen Abschied von Marlborough genommen, um sich wieber zu seinem Heere zu begeben. Aber nur wenige Stunden waren verslossen, als der Prinz in höchster Eile mit der Nachricht zu Marlborough zurücksam, der Feind sei in vollem Anmarsche gegen Dillingen begriffen. Diese Bewegung ließ keinen Zweisel an dessen Absicht, auf das linke Ufer der Donau überzugehen und das schwache Armeecorps Eugens zu übersallen. Der Kurfürst hoffte ihm das gleiche Schicksal zu bereiten, welches ein Jahr zuvor auf demselben Schlachtselbe den Feldmarschall Sthrum betrofsen hatte. Aber nur zu bald sollte er fühlen, daß er es mit einem ganz ans beren Gegner zu thun habe.

Marlborough wurde von Eugen bestimmt, sogleich den regierenden Herzog von Württemberg gegen Höchstädt abzusenden, um die Verbindung mit Eugens Armeecorps herzustellen. Seinen eigenen Truppen hatte der Prinz den strengen Besehl ertheilt, auf die erste Bewegung des Feindes gegen die Donau hinter die Wernitz zurückzuweichen, um dadurch die Vereinigung mit Marlborough zu erleichtern. Dieß wurde mit Pünstlichseit befolgt, und als Eugen dei seinem Armeccorps eintras, hatte ein Theil dessselben bereits den Schellenderg besetzt und arbeitete thätigst an der Wiedersherstellung der dortigen Verschanzungen. Der Prinz sandte auch noch den Rest seiner Insanterie und einen Theil der Reiterei gegen Donauwerth. Da er jedoch überzeugt war, der Feind werde den ganzen 10. August mit dem Uedergange seines Heeres auf das linke Donaunser beschäftigt sein, beschloß er die seste Stellung am Kesselbach nicht auszugeden, sondern Marlborough zu erwarten, der in der Racht vom 9. auf den 10. August die Donau bei Marxheim überschritten hatte und sich in vollem Anzuge besand.

Eugen blieb daher mit zwanzig Schwadronen die Nacht hindurch hinter dem Kesselbache zwischen Münster und Oppertshosen stehen. Die Pferde waren gesattelt und gezäumt, die Leute in völliger Bereitschaft aufsussitzen. Noch spät am Abende stießen die Schwadronen des Herzogs von Württemberg zu Eugen, und dermaßen vorbereitet durste er schon hossen, den ersten Angriff abschlagen zu können 37).

Eugens Entschluß war fühn, benn er mußte mit Grund beforgen, am Morgen des 11. August von einem dreifach überlegenen Feinde angesgriffen zu werden. Marlborough aber konnte nicht wohl vor dem Abende dieses Tages eintreffen, denn die Entsernung von seinem früheren Standsorte die an den Kesselbach war weit größer als jene des Feindes. Aber die Thätigkeit, welche Marlborough entwickelte, glich diesen Nachtheil wieder aus. Während die Baiern und die Franzosen den 11. August ungenützt vorübergehen ließen, setzte Marlborough mit seinem ganzen Heere den Anmarsch unablässig fort. Im Lause dieses Tages traf die Vorshut unter seinem Bruder Churchill, spät Abends die Hauptstärke des

Heeres und mit dem frühesten Morgen des 12. August auch die Artillerie und das Gepäck bei dem Prinzen ein.

Diesen Tag hatte ber Kurfürst von Baiern zum Angriffe auf Eugens Armeecorps bestimmt, bessen Bereinigung mit Markboroughs Heer ihm noch unbekannt war. Zuvor sollte noch das seste Schloß von Höchstädt weggenommen werden, welches die Berbündeten mit einer schwachen Besatzung versehen hatten. Als Tallard sich dem Städtchen näherte, gewahrte er über die weite Sbene hin eine Staubwolke, die sich lang hinzog auf der Straße gegen Donauwerth. Es waren Eugen und Markborough, die mit einer Bedeckung von fast zweitausend Pferden ausgeritten waren, die Gegend zu recognosciren. Nun erst wurden die Feinde die Bereinigung Eugens und Markboroughs inne.

Nachdem die beiden Feldherrn sich zurückgezogen hatten, vollendeten die Gegner die Wegnahme Höchstädts, und das ganze französisch-baierische Heer wurde hinter den Nebelbach geführt, wo es ein Lager bezog. Der rechte Flügel lehnte sich bei Blindheim, wo Tallard sein Quartier nahm, an die Donau. Der linke von Marsin geführt, stützte sich auf Lutzingen und an die Abhänge des Goldberges. Der Nebelbach lief vor der Fronte. Der Kurfürst selbst stand mit seiner Garde-Cavallerie zu Sondernheim, in geringer Entsernung hinter Blindheim.

Wie die Franzosen hinter dem Nebelbache, so hatten die Verbündeten hinter dem Resselbache sich aufgestellt. Marlborough, welcher den linken Flügel besehligte, stand zu Münster an der Donau, Eugen mit dem rechten zu Oppertshosen. Den Tag über hatten die Truppen gerastet, die Feldherrn aber vor allem sich eine genaue Kenntniß der Gegend verschafft, welche sie von dem Feinde trennte.

Südwestlich von Donauwerth behnt sich, die Donau entlang, durch mehrere Stunden eine Ebene aus, welche nördlich von waldigen Bergen bekränzt, nur unmerklich zum Strome abfällt. Sie ist start von Bächen durchzogen und war damals weit mehr als es jetzt der Fall ist, an vielen Stellen sumpsig, mit Moorgrund und Büschen bedeckt. Zahlreiche Ortschaften bevölkern dieselbe. Ihre Breite beträgt zwischen Lutzingen und Blindeim wohl anderthalb Stunden, während an der engsten Stelle bei Schweningen und Tapsheim die bewaldeten Abhänge dis auf zweitausend Schritte an den Strom treten. Dieser sließt in schlangenartigen Krümmungen;

Flußbett und Ufer sind mit Inseln, Auen, Sandbänken und Buschwerk bedeckt.

Dieß war das Terrain, welches am 12. August Eugen und Marlsborough mit erfahrenen Blicken betrachteten. Bevor sie die Stellung der Feinde kannten, hatten sie beabsichtigt, ihre Truppen über den Nebelbach zu führen und sich in der Nähe von Höchstädt sestzuseten. Da erblickten sie, als sie auf Schweningen zuritten, in großer Entsernung seindliche Streitsträfte. Außer Stande sich ein Urtheil über die Stärke derselben zu bilden, bestiegen sie den Kirchthurm von Tapsheim. Von hier aus entdeckten sie mit Hülse ihrer Ferngläser die französischen Quartiermeister, welche eben mit der Aussteckung des Lagers hinter dem Nebelbache beschäftigt waren.

Mit der lebhaftesten Freude erfüllte diese Wahrnehmung die Gemüsther der beiden thatendurstigen Feldherrn. Sie beschlossen sogleich eine Schlacht zu liesern, bevor der Feind sich in seiner Stellung zu besestigen vermöge. Sie besahlen die unverweilte Aussfüllung der Gräben, welche das Vorrücken erschweren konnten. Ein Angriff seindlicher Reiter auf die Arbeister wurde abgewiesen, die Verengung der Sbene, wo der Widerstand den besten Stützpunkt gefunden hätte, stark besetzt und der Rest des Tages dis ties in die Nacht mit gemeinschaftlicher Verathung über die für den nächsten Morgen beabsichtigten Unternehmungen zugebracht.

## Bwölftes Capitel.

Nur wenige Stunden gönnten die Feldherrn der Ruhe. Denn schon um zwei Uhr Morgens wurden den Truppen die Signale gegeben, welche sie aus dem Nachtschlummer empor und unter die Waffen riesen. Nach und nach brach der Tag an, der 13. August, an welchem die größte Waffenthat der ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts sich ereignen sollte, ein Tag der dis auf den jetzigen Augenblick in dem Gedächtnisse der Bewohner jener Gegenden fortlebt.

Zwei und fünfzigtausend Mann stark war das Heer, welches Eugen und Marlborough unter ihren Fahnen versammelten. Seine Zusammenssetzung war verschiedenartig genug. Aus kaiserlichen Soldaten war es gebildet, aus Preußen, Hannoveranern, Hessen, Pfälzern, Württembergern und all den buntscheckigen Bestandtheilen eines deutschen Reichsheeres. Ihnen schlossen die Dänen sich an, die Holländer und endlich die Briten. So trefslich auch der Geisst war, welcher diese Heeresmasse beseelte, so mußte ihre verschiedenartige Zusammensetzung doch immerhin die Leitung derselben erschweren. Insbesondere siel dieß einem Feinde gegenüber in's Gewicht, dessen Streitkräfte zwar bloß um viertausend Mann stärker, aber im ganzen nur aus zwei verschiedenen Bestandtheilen, Franzosen und Baiern, zusammengesetzt waren.

Um drei Uhr Morgens wurde der Befehl zum Vorrücken ertheilt. Dichter Nebel bedeckte die weite Sbene und hemmte die Aussicht über diesselbe nach der Gegend hin, in welcher sich das seindliche Lager befand. Eugens Heer, welches am rechten Flügel aufmarschirte, war in vier Coslonnen getheilt, von denen zwei durch das Fußvolk, zwei durch die Reiterei gebildet wurden. Die Infanterie begann, die Cavallerie schloß den Zug, das Geschütz befand sich in der Mitte. Gleiche Eintheilung wurde bei Marlboroughs Armee beobachtet, welche den linken Flügel bildete. Dieß war die Ordnung, in der das Heer der Verbündeten den Marsch gegen den Feind antrat.

An dem ersten Gewässer, welches die Ebene durchströmt, dem Reichenbach, wurde Halt gemacht und die Frontlinie hergestellt. Die beiden Infanterie-Colonnen jedes Flügels kamen auswärts, so daß sich die gesammte Reiterei in der Mitte befand. Ein Theil des Geschützes war zwischen den Truppen vertheilt, der Rest folgte der Infanterie. Bei Tapsheim angekommen, nahm das Heer der Berbündeten die Bataillone auf, welche die Nacht hindurch daselbst gestanden hatten. Noch durch andere Truppen verstärft, bildeten sie die neunte Colonne, welche bestimmt war, den Marsch der englischen und der holländischen Artillerie zu decken und seiner Zeit Blindheim anzugreisen, dessen Besitz den Nebelbach erseichtern und die rechte Flanke des Feindes bloßgeben sollte.

In tiefem Schweigen wurde der Marsch gegen den Feind sortgesetzt. Es war sechs Uhr Morgens, als man unter Deckung einer aus Cavallerie gebildeten Plänklerkette den Gebirgsabfall zwischen dem sogenannten Augraben und dem Nebelbache erreichte, wo neuerdings Halt gemacht wurde. In Begleitung von viertausend Pferden gingen Marlborough und Eugen weiter vor, um die Aufstellungen des Feindes zu erforschen und die noch erforderlichen Anordnungen zu treffen. Der brandenburgische Generalmajor von Nahmer, welcher im verflossenen Jahre bei Sthrums Niederlage hier gefangen worden war, begleitete die Feldherrn und diente ihnen als Führer. Nach kurzer Besprechung erließen Eugen und Marlborough die letzten Dispositionen.

In eben dem Maße als die Armee der Verbündeten vorrückte, zogen sich die seindlichen Vorposten zurück. Um sieben Uhr, als das Heer die Ershöhung des Terrains erreichte, welche gegen Wolpertstetten sich hinzieht, hatte der Nebel sich verzogen und das ganze seindliche Lager wurde in seiner vollen Ausdehnung sichtbar. Von hier aus konnte man auch den Lauf des Nebelbaches übersehen, welcher die Stellung der Gegner schützte. Man überzeugte sich, daß bei den Häufern und Mühlen am rechten Flügel des Feindes die leichtesten Uebergangspunkte sich darboten, während das Erdreich weiter nordwärts gegen das Dorf Oberglauheim zu diesem Ende zu sumpfig erschien. Endlich sah man, daß dießseits des Nebelbaches das Terrain zur Bewerkstelligung des Ueberganges zwar günstig war, daß jedoch die jenseitige Ebene, auf welcher die Truppen zum Angrisse formirt





werden mußten, von den Höhen beherrscht wurde, welche die Feinde inne hatten.

Diese waren bis zur Stunde in einer mahrhaft unkegreiflichen Berblendung über die Absichten der Berbündeten befangen gewesen. Bis auf den letten Augenblick hatten fie geglaubt, Marlborough und Eugen würden sich vor ihnen zurückziehen. Noch furz vor Beginn des Rampfes meinten fie, der Aussage der Ueberläufer vertrauend, der Markgraf von Baben sei wieder zur Hauptarmee gestoßen, und diese beabsichtige nun nach Nördlingen zu ziehen, um sich bieses allerdings wichtigen Punktes zu versichern. Noch als Eugen und Marlborough mit ihren vierzig Schwadronen gegen ben Nebelbach vorrückten, hielt man im französischen Lager an biefer Unficht fest und sah in der Bewegung der verbündeten Feldherrn nur eine Demonstration, um den Abzug auf Nördlingen zu maskiren. "Der Feind "hat diesen Morgen um zwei Uhr," so schrieb Tallard in jenem Augenblicke dem frangösischen Kriegsminister, "Reveille geschlagen. Er ist in Schlacht-"ordnung vor seinem Lager aufgestellt, und zieht allem Anscheine nach noch "heute, wie das Gerücht behauptet, gegen Nördlingen ab. Hiedurch läßt "er bie Donau zwischen sich und uns und wird baher kaum im Stande sein. "seine Magazine in Baiern zu behaupten "1).

Erst nachdem der Nebel völlig gesunken war, nachdem man sich deutslich überzeugen konnte, daß die Verbündeten in schönster Ordnung ihren Ausmarsch bewerkstelligten und sich zum Angriffe anschieften, da schwand auch die so lange sestgehaltene Täuschung. Allgemeiner Lärm entstand nun im französisch-daierischen Lager. Orei Kanonenschüsse riesen die auf Fourasirung außgesendete Reiterei zurück und der Generalmarsch sammelte die Truppen auf ihren Posten. Ihrer Lagerung gemäß bildeten Tallard den rechten, der Kurfürst und Marsin den linken Flügel. So wie bei den Versbündeten, so stand auch bei den Franzosen und Baiern die Reiterei in der Mitte, das Fußvolk auf beiden Flügeln.

Tallard selbst betrachtete das Dorf Blindheim als den Schlüssel seiner Stellung. Um daher dasselbe mit großer Stärke zu besetzen, beging er den Fehler, sieben und zwanzig Bataillone aus seinem Centrum zu ziehen und nach Blindheim zu entsenden. Das Commando dieser Truppen verstraute er dem Generallieutenant Grafen Clerambault. Außerdem wurde noch der Zwischenraum zwischen dem Dorfe und der Donau durch eine Wagen-

burg gesperrt, hinter welcher vier Regimenter unberittener Dragoner aufsgestellt waren. Das Dorf selbst wurde gegen die Angriffsseite mit Vershauen gebeckt. Clerambault hatte den Auftrag seinen Posten dis auf's äußerste zu halten.

Mit dem Nebelbache parallel, aber nicht an seinem Ufer, sondern in einiger Entsernung von demselben stand die französische Reiterei, von Infanterie unterstützt. Generallieutenant Baron Zurlauben, der dort befehligte, war angewiesen, die Feinde wirklich über den Bach kommen zu lassen, um durch ihr Zurückwersen deren Niederlage noch vollständiger zu machen.

Zu Oberglauheim, in bessen Nähe ber Marschall Marsin sich befand, standen zwölf Bataillone unter dem Generallieutenant Marquis Blainville, einem Offizier von bekannter Tapferkeit, aber einer so ungestümen Hige, daß dessen nahe Beaufsichtigung nothwendig war. Dieses Dorf und Lutzingen waren die Stützpunkte des linken Flügels, dessen letzte Batailsone sich bis an den Waldrand erstreckten und denselben so wie den sogenannten Sichbergerhof stark besetzten. Die ganze Ausdehnung der Stellung von Blindheim bis zum Sichbergerhofe betrug gegen andertbalb Stunden.

Um nenn Uhr Morgens begann die Artisserie Tallards ein mörde= risches Feuer gegen das Fufvolf der Berbündeten. Die Engländer erwieberten es und balb waren alle Geschütze auf ber ganzen langen Linie in vollster Thätigkeit. Insbesondere waren es die Colonnen Eugens, welche harte Verluste erlitten, ba sie auf ihrem Marsche über Wolpertstetten und Berghausen in der linken Flanke beschossen wurden, und mehr in der Tiefe marschirend, das Fener nicht fräftig zu erwiedern vermochten. Der Bring, welcher bisher bei Marlborough verweilt hatte, um sich mit ihm auch über die geringfügigeren Bunkte zu verständigen, war nun zu seinen Truppen geeilt, die des Feldberrn dringend bedurften. Er hatte Marlborough mit dem Versprechen verlassen, ihn von dem Augenblicke zu benachrichtigen, in welchem seine Linien formirt sein würden, um den Angriff auf beiben Seiten zugleich beginnen zu können. Es gelang bem Prinzen, auf einer Anhöhe an seinem linken Flügel Geschütze anzubringen. Gleichzeitig wurden fünf Brücken über ben Nebelbach geschlagen und im heftigsten Ranonenfeuer die Ausbesserung ber zerstörten steinernen Chausseebrücke bewerkstelligt.

Eugen war, was den Anmarsch gegen den Feind betraf, die bei weitem schwerere Aufgabe zu Theil geworden. Seine Colonnen mußten einen großen Bogen beschreiben, das Erdreich war von kleinen Bächen durchschnitten, sunnpfig und mit Gebüsch bedeckt. Außerdem kam man mit jedem Schritte mehr und mehr in den Bereich des seindlichen Geschüßes. Erst gegen eilf Uhr stand Eugen auf den Höhen und an dem Walde gegensüber von Lutzingen und dem Sichbergerhose. Der Feind bot ihm jedoch eine so langgedehnte Frontlinie dar, daß der Prinz im letzten Augenblicke seine Dispositionen ändern, und die Zwischenräume mit der Reserve aussfüllen mußte. Dieß nahm noch einige Zeit in Anspruch, so daß erst um die Mittagszeit Marlborough benachrichtigt werden konnte, auch der rechte Flügel sei zum Angriffe bereit.

Unverweilt wurde hiezu der Befehl ertheilt. Marlborough hatte sein Pferd bestiegen und ben englischen Generallieutenant Lord Cutts gegen Blindheim vorrücken lassen. Die beiben vereinzelten Mühlen vor bem Dorfe wurden von den Engländern genommen, Blindheim selbst aber, durch seine Bauart und seinen befestigten Kirchhof zur Vertheidigung trefflich geeignet, hielt sich wacker. Zu gleicher Zeit ging Marlboroughs Reiterei auf allen Punkten über ben Nebelbach. Ein lebhaftes Gefecht mit ber französischen Cavallerie entspann sich. Zu wiederholten Malen brang die Reiterei der Verbündeten vor, immer wurde sie wieder von den Franzosen zurückgetrieben. Das furchtbare Feuer aber, welches das Fußvolk, am Nebelbache haltend, immer wieder auf die heransprengende französische Reiterei richtete, hielt dieselbe auf und verursachte ihr ben größten Schaben. So litten beide Theile, die Verbündeten und ihre Gegner, in gleich empfindlicher Weise. Jeder behauptete sich in seinen Stellungen und ber einzige Vortheil, der fich hier für Marlborough zeigte, bestand darin, daß die französischen Pferde durch das stete Hin- und Herjagen sichtlich ermatteten und mit ihnen, wie dieß immer zu geschehen pflegt, auch ihre Reiter nach und nach die frühere entschlossene Haltung zu verlieren schienen.

Während hier der Kampf tobte, hatte Marlborough die Colonnen verstärft, welche gegen Blindheim dirigirt worden waren, und den erneuserten Angriff auf das Dorf befohlen. Aber dort schien alle Anstrengung fruchtlos. Furchtbar waren die Menschenopfer, welche die wiederholten Stürme gegen Blindheim gefordert hatten. Marlborough überzeugte sich

balb, daß hier nichts auszurichten sei. Mit der Geistesgegenwart, welche den großen Feldherrn kennzeichnet, änderte er sogleich seinen Angriffsplan. Gegen Blindheim wurden fortan nur Scheinangriffe ausgeführt, welche ein starkes Geschützseuer unterstützte. Der Herzog beschloß gegen die Mitte des seindlichen Heeres seinen Hauptstoß auszusühren. Denn Tallard hatte sie durch die Entsendungen nach Blindheim unverhältnißmäßig gesichwächt und dadurch die Aufrechthaltung seiner Verbindung mit Marsin auf's äußerste gefährdet.

Raum hatte Marlborough biefen Gedanken gefaßt, so schritt er auch schon an dessen Ausführung. Neuerdings sandte er seine Reiterbrigaden über ben Nebelbach und wieder entspann sich in der früheren Weise bas Gefecht mit der französischen Cavallerie. Run aber wurde auch das Fußvolk der Berbündeten in den Kampf gezogen. Der Pring von Holstein-Beck führte zwei Infanterie-Brigaden gegen Oberglauheim vor. Als die Spitze seiner Colonne über ben Nebelbach gegangen war und bevor sie sich zum Angriffe formiren konnte, stürzte sich Generallieutenant Blainville mit neun Bataillonen auf sie. Das Fukvolk des Brinzen wurde zurückgeworfen, er selbst schwer verwundet und gefangen. Nun setzte sich Marlborough selbst an die Spite ber banischen Brigade Bernstorff und führte fie jum Angriffe auf Oberglauheim über den Bach. Aber Marsins Reiterei warf sich ihm entgegen und das bänische Fugvolk schien verloren. Da wandte sich Marlborough im Augenblicke ber höchsten Noth an Eugen um Sülfe. Der Bring gewährte fie unverzüglich. In wilder Gile raffelten bie kaiferlichen Küraffiere, von General Graf Fugger geführt, zu Marlboroughs Unterstützung herbei. In unwiderstehlichem Anprall warfen sie sich auf die französische Reiterei und stellten das Treffen wieder her.

Stundenlang rafte schon der Kampf, noch schwankte unentschieden die Wage der Schlacht. Gleiches war auch auf der Seite der Fall, wo Eugen stritt. Ihm war weitaus die härteste Arbeit zu Theil geworden. Marlborough hatte gleich Anfangs den großen Fehler begangen, dem Prinzen die unverhältnißmäßig schwächere Streitmacht zur Verfügung zu stellen. An Reiterei waren die beiden Flügel gleich, während Eugen nicht mehr als eilf preußische und sieben dänische Bataillone, zusammen neuntausend Mann Infanterie unter seinen Besehlen hatte, Marlboroughs Tußvolk aber fünfundzwanzigtausend Mann stark war. Und gerade des Fußvolkes

hätte der Prinz so sehr bedurft, weil er auf der bergigen und bewaldeten Stelle des Schlachtfeldes zu operiren hatte. Außerdem stand ihm eine noch größere Heeresmacht als Marlborough gegenüber, und sie wurde nebst Marsin von dem Aurfürsten von Baiern besehligt, der an jenem Tage ohne allen Zweisel die beiden französischen Marschälle weit überstrahlte.

Aber es war ja immer Eugens Los gewesen, auf den Platz gestellt zu werden, welcher am schwierigsten auszufüllen war. Auch dießmal recht= fertigte ber Prinz bas in ihn gesetzte Vertrauen in glänzenbster Weise. Er hatte seine Angriffsbewegung mit Errichtung von Uebergängen über ben Bach und mit Aufführung von zwei Batterien begonnen. Unmittelbar darauf führte Prinz Leopold von Anhalt-Deffau das preußische und dänische Fußvolf über ben Nebelbach. Während er jedoch stille hielt, seine Artillerie zu erwarten, waren seine Truppen einem mörberischen Feuer von Seite ber Batterie ausgesetzt, welche vor Lutingen aufgestellt mar. Endlich gelang es, am Walbsaume eine Gegenbatterie anzubringen. Die Bataillone wurden zum Angriffe formirt und die Preußen auf Lutingen, die Dänen aber auf den rechts von diesem Dorfe gelegenen Wald gesendet. Die Preußen trieben das feindliche Fußvolk zurück und nahmen in fühnem Anlauf die Batterie, welche so viel Unheil unter ihnen angerichtet hatte. Gleichzeitig wurden die am Eichberger Hofe postirten Franzosen nach lebhaftem Angriffe zurückgeworfen. Nun fandte Eugen seine Cavallerie gegen die Reiterei des Feindes. Dieser wich und zog sich auf sein zweites Treffen zurück. Jett aber wurden die kaiserlichen Reiter, welche zu hitzig nachgefett hatten, mit vereinigter Stärke angegriffen und wieber bis über ben Bach getrieben. Gleichzeitig warf sich ber Kurfürst auf bas preußische Fußvolk, gewann die Geschütze wieder und drückte die Brigaden Natzmer und Bielke in ihre frühere Aufstellung zurück.

Der zweite Reiterangriff, welchen Eugen jetzt auszuführen versuchte, glückte um so weniger, als der Prinz so eben eine Anzahl seiner besten Schwadronen zu Marlboroughs Unterstützung hatte abgeben müssen. Nun trat eine Pause der Erschöpfung ein. Es schien unaussührbar, daß der Prinz mit achtzehn Batailsonen die ihm entgegenstehenden fünsundzwanzig Batailsone des Aurfürsten und Marsins forcire. Eugen mußte nun seinersseits den Herzog von Marlborough um Verstärfung ersuchen. In Erwarstung derselben durchritt der Prinz die Reihen der Seinigen, die Muthigen

belobend und die Zaghaften durch Wort und Beispiel ermahnend. Nicht ohne Verwunderung fah man, wie auf feindlicher Seite der Rurfürft, Eugens Beispiel nachahmend, ein Gleiches that. Aber ber Prinz ließ ihm nicht lange Zeit zur Ermuthigung seiner Truppen. Noch bevor die verlangte Verstärkung von Marlborough eingetroffen war, schritt Eugen zum erneuer= ten, dritten Angriffe. Mit seinem scharfen Blick ersah er, daß sich allmälig der Vortheil der Schlacht auf Marlboroughs Seite zu neigen begann, und daß alles barauf ankam, die Entsendung von Verstärkungen nach bem rechten Flügel der Franzosen zu hindern. Prinz Leopold sollte vom Walde her gegen die Flanke des Feindes vordringen und die Reiterei ihn dabei unterstützen. Allein diese wurde durch die wiederholten Angriffe des Rur= fürsten bermagen erschüttert, daß sie ftatt fraftig zur Erstürmung ber feindlichen Stellung mitzuwirken, zum britten Male wich. Engen vermochte fie nicht zum Stehen zu bringen. Zureben und Drohungen waren gleich fruchtles. Zwei der vordersten Flüchtlinge soll der Brinz mit eigener Hand niedergeschossen haben, aber alles war vergebens. Da wandte Eugen schmerzvoll sich ab von der Reiterei, welche bisher der Gegenstand seines Stolzes, feiner Vorliebe gewesen war. Er überließ feinen Cavallerie-Generalen, dem regierenden Herzoge von Württemberg und bem Prinzen Maximilian von Hannover die Sorge, die Flüchtigen zu sammeln und wieder zu ordnen. Er selbst eilte zu dem Fugvolke. Er trat an die Spite des= felben und fiel mit Ungestüm den Baiern in die Flanke. Mit kühner Todes= verachtung fette er sich hiebei ber augenscheinlichsten Gefahr aus. Er wäre bald von einem baierischen Dragoner niedergeschoffen worden, wurde jedoch von einem seiner Leute gerettet, der in dem entscheidenden Augenblicke dem feindlichen Reiter ben Gabel in ben Leib stieß. Eugens herrliches Beispiel fachte den Muth seiner Truppen an. Es gelang ihm die linke Flanke der Keinde zu umgehen, sie durch den Wald zu treiben und über den Hohlweg bei Lutingen zu werfen. Von seiner ganzen Reiterei folgten ihm biebei nur zwei Schwadronen. Durch biesen Umstand war er verhindert, die errungegen Vortheile weiter zu verfolgen und mußte zufrieden sein, sich in der gewonnenen Position behaupten zu können.

Seine Lage in berselben wäre vielleicht sogar höchst gefährlich geworsten, wenn nicht endlich der Kampf auf dem linken Flügel zur Entscheidung gebracht worden wäre.

Hier hatte bie Schlacht bie Geftalt beibehalten, die fie gleich Anfangs angenommen hatte. Fortwährend erneuerte die Cavallerie Marlboroughs ihre Angriffe, stets wurde sie wieder von der französischen Reiterei zurückgetrieben und zog sich auf das eigene Fußvolk, das seinerseits wieder durch heftiges Gewehrfeuer die feindlichen Reiter zur Rückfehr zwang. Aber immer mehr und mehr gab sich auf ber andern Seite bes Gegners bessen Erschöpfung kund. Zulett vermochte Tallard nicht mehr, seine Reiterei zum Vordringen zu bewegen. Nur einzelne Schwadronen gehorchten noch ber Stimme besonders beliebter Führer, aber ihre Wagnisse endigten meistens mit ihrem Verberben. Immer mehr verwirrte sich die Schlachtordnung der Franzosen, ihre Aufstellung bildete nur mehr eine unbeholfene Masse. Da erkannte Marlborough, daß der entscheidende Augenblick gekommen sei. Er versammelte seine ganze Cavallerie zu einem einzigen ungeheuren Stoß auf den Keind. Mit furchtbarer Energie wurde der Angriff ausgeführt, er war unwiderstehlich. Die französische Reiterei, in kleine Haufen zersprengt, wendete sich zur Flucht. Das bloggegebene Fußvolk wurde im Nu umzingelt und größten Theils niedergehauen. Aber viele der französi= schen Solbaten sollen ihr Leben burch List gerettet haben. Sie schleuberten ihre Waffen von sich, warfen sich zur Erbe und stellten sich tobt. Sie wurben später zu Gefangenen gemacht.

Zum letzten Male versuchte es Tallard, der bereits zweimal verwundet war, seine Neiterei zu sammeln. Nicht mehr für den Sieg, nur für seine Rettung wollte er noch kämpfen. Es gelang ihm nur einen kleinen Theil zusammen zu bringen, welchen er den andringenden Feinden entgegen warf. Aber er vermochte nicht mehr, deren siegreiches Vordringen zu hemmem. Er wandte sich an Marsin um Hülse. Der abgesandte Adjutant kehrte jedoch mit der Antwort zurück, man habe selbst kaum Truppen genug, um sich gegen den von allen Seiten vordringenden Eugen zu halten. So war Tallards Niederlage entschieden. Mit größter Mühe sammelten die Obersten die Trümmer ihrer Regimenter hinter Blindheim. Tallard erkannte jetzt die Nutzlosigkeit, ja das Gefährliche einer längeren Behauptung dieses Oorses. Er sandte dem Generallieutenant Grasen Clerambault den Besehl, Blindheim zu räumen und sich auf Sondernheim zurückzuziehen. Allein der Bote erreichte das Oors nicht, er siel in die Hände der Berbündeten.

Marsborough sieß Tallards Cavallerie nicht mehr zu Athem kommen. Unaushaltsam drang er vor. Was noch bisher Stand gehalten hatte, erzgriff nun vollends die Flucht. Der eine Haufen, welcher die Straße nach Höchstädt einschlug, wurde von dreißig Schwadronen verfolgt, der andere aber, etwa sünfzehn Schwadronen stark, in eine Flußkrümmung gedrängt. Viele suchten sich durch Schwimmen zu retten, nur wenigen gelang es, die meisten ertranken. Viele wurden am Ufer niedergemacht, einige aber schlugen sich durch und entkamen in der Richtung gegen Lauingen. Nur der Oberst Marquis Hautesort sammelte eine kleine Schar um sich und wußte sich den Rückweg zu erzwingen.

Da Graf Clerambault mit dem Fußvolke aus Blindheim noch immer nicht zum Vorschein kam, so beabsichtigte Tallard selbst dahin zu eilen und die Truppen, seine letzte und einzige Stütze, aus dem Dorse zu ziehen. Seine Aurzsichtigkeit aber ließ ihn in eine seindliche Reiterabtheilung gerathen, die er für Franzosen ansah. Der Oberstlieutenant Baron Bohneburg, Adjutant des Erbprinzen von Hessen Eassel, erkannte den Marschall am Orden des heiligen Geistes, den er trug 2), und machte ihn zum Gesangenen. "Dieß ist die Vergeltung sür Speierbach," rief der Erbprinz, als man den Marschall vor ihn führte. Tallard wurde in Sicherheit gebracht und mit der Auszeichnung behandelt, die seinem militärischen Nange gebührte.

Vom Waldrande bei Lutzingen gewahrte Eugen die Fortschritte Marlsboroughs und führte num sein Fußvolk zum abermaligen Angriffe auf den Feind. Der Aurfürst und Marsin gaben den Tag verloren. Sie steckten die Dörfer in Brand, die sie bisher gehalten hatten, und ordneten ihre Truppen zum Rückzug. In drei Colonnen traten sie denselben, den Waldssaum entlang, Höchstädt links lassend, gegen Mörschlingen an. Der Aursfürst in Person besehligte die Nachhut. Er entwickelte dabei so große Geschicklichkeit, daß er ferneren Berlusten vorzubeugen wußte. Ohnehin wäre es Eugen, dem keine Reiterei zu Gebote stand, schwer geworden, mit dem Fußvolke allein eine nachdrückliche Versolgung vorzunehmen. Und als endslich die Reiterei sich gesammelt hatte und gleichfalls zur Versolgung erschien, hatten die Feinde hinter dem Brunnenbache eine Aufstellung genommen, welche weiterem Nachdrängen Einhalt that.

Bis hieher war nun das Schlachtfeld völlig von den Feinden gefäusbert. Noch ganz in der Nähe hatten zwei französische Bataillone vom Heere

Tallards vor dem General Hompesch die Waffen gestreckt. Nur auf dem äußersten rechten Flügel behaupteten sich die Franzosen. Blindheim war noch von ihnen besetzt.

Durch die günstige Bauart des Dorfes und die angebrachten Vertheibigungswerke geschütt, hatte Graf Clerambault sich mit anerkennens= werther Ausdauer in Blindheim gehalten. Als er aber die Fortschritte der Feinde, die Sprengung der frangösischen Reiterei, die Niederlage des Fußvolkes mit angesehen hatte, da entsank ihm der Muth. Sich selbst zu retten, verließ er seinen Posten. Er wollte die Donau zu Pferde durchschwimmen, erreichte jedoch nicht das jenseitige Ufer, sondern ertrank. Als der Obercommandant vermißt wurde, trat der Marechal de Camp Graf Blanfac an seine Stelle. Auch er war ber Mann nicht, in solcher Lage benjenigen Entschluß zu fassen, welcher ber angemessenste gewesen wäre. Die Boten, die er um Beisungen an Tallard sandte, erreichten benselben ebenso wenig, als die von dem Marschall abgeschickten Offiziere nach Blindheim zu gelangen vermochten. So war es balb zu spät zum Abzuge geworden, bem einzigen Entschlusse, durch welchen Blansac sich hätte retten können. In dumpfer Erstarrung harrten die französischen Generale in Blindheim ihres Schicksals. Immer enger saben sie sich von den Heerscharen Marlboroughs umschlossen. Nun endlich, nachdem jeder Versuch fruchtlos erscheinen mußte, machte Blansac wiederholte Anstrengungen sich durchzuschlagen. Nirgends gelang seine Absicht. Die französischen Truppen befanden sich in einer wahrhaft verzweifelten Lage. Dennoch wurde die Aufforderung zur Ergebung mit Stolz zurückgewiesen. Marlborough traf baber die Austalten zum Sturme. Nach einem hartnäckigen, mörderischen Rampfe murbe ber befeftigte Kirchhof erobert und dadurch der Zugang zu dem Dorfe selbst wesent= lich erleichtert.

Während dieses Gesechtes war der französische Oberst Denonvile zum Gesangenen gemacht worden. Lord Cutts zeigte ihm die Fruchtlosigseit des Widerstandes der Franzosen in Blindheim. Er beredete ihn, sich mit einem Parlamentär nach dem Dorse zu begeben und den Grasen Blansac zum zweitenmale aufzusordern. Denonvile ging auf den Antrag ein und eilte nach Blindheim. Statt sich an den Commandanten zu wenden, redete er jedoch die Truppen an und verlangte von ihnen, die Wassen niederzulegen und sich dadurch dem Dienste des Königs noch länger zu erhalten. Graf Blans

sac gebot ihm zu schweigen und zurückzukehren, von wo er gekommen war. Aber Denonvile's Worte hatten tiefen Eindruck auf die Gemüther der Solbaten gemacht. Blanfac mußte befürchten, daß seine Befehle nicht mehr befolgt werben würden. Während man also unentschieden stand und nicht wußte welchen Entschluß fassen, erschien ein britter Abgeordneter Marl= boroughs und verlangte ben Befehlshaber zu sprechen. Er ftellte bem Grafen Blanfac vor, daß Marlborough sich mit vierzig Bataillonen und sechzig Kanonen vor Blindheim befinde, daß er noch weit mehr Truppen heran= zuziehen vermöge, daß durch den Berluft des Kirchhofes das Dorf in fei= nen Flanken entblößt, der geringe lleberrest von Tallards Armee auf der Klucht, das Heer des Kurfürsten und Marsins in vollem Rückzuge begriffen sei und Blansac somit von keiner Seite ber Sulfe zu hoffen habe. Es ware baher besser eine Capitulation anzunehmen und sich friegsgefangen zu er= geben, als so viele brave Truppen von beiden Seiten dem sicheren Berberben Preis zu geben, ohne baburch den leicht vorauszusehenden Ausgang bes Kampfes ändern zu können.

Als Blansac es bennoch verweigerte, sich zu ergeben, bat ihn ber englische Offizier, ihn auf Ehrenwort vor das Dorf hinaus zu begleiten und sich mit eigenen Angen von der Wahrheit des Gesagten zu überzeugen. Blansac ging darauf ein. Er und General Hauteseuille versügten sich vor das Dorf. Tief erschüttert von dem surückteren Schauspiele, das sie gesehen hatten, kehrten sie nach Blindheim zurück. Blansac versammelte seine vorznehmsten Offiziere. Es wurde beschlossen sich zu ergeben und so streckten denn um acht Uhr Abends noch ungefähr neuntausend Mann das Gewehr. Mit dem Ingrimm der Verzweislung hatten die französischen Soldaten sich ihrem Schicksale unterworfen. Das Negiment Navarra aber schiedenderte seine Fahnen in die Flammen der brennenden Häuser und zerbrach seine Wassen, um durch dieselben die Trophäen der Sieger nicht zu vermehren.

So war endlich der schreckliche Kampf zu Ende 3). Die Armee Marssins war geschlagen, diejenige Tallards völlig vernichtet. Dieß war das Schicksal der beiden Heere, welche noch wenige Wochen zuvor der Marschall Tallard in eitler Selbstüberschätzung unbesiegbar genannt hatte 4). Sine der blutigsten Schlachten der neueren Zeit war durchgekämpft, zum unssterblichen Ruhme der Sieger, zu unberechenbarem Schaden der Besiegten, für beide mit ungemein großen Opfern verbunden. Der Gesammtverlust

ber Alliirten mag annähernd auf zwölftausend Mann an Todten und Verswundeten, der ihrer Gegner, die Gefangenen und Versprengten mit eingesrechnet, auf mehr als das doppelte angegeben werden. Denn die Franzosen gestehen selbst mehr als vierzehntausend Todte und Verwundete zu, und die Zahl der Gefangenen muß zum mindesten gegen dreizehntausend Mann betragen haben  $^5$ ).

Schon vom Schlachtfelde hinweg hatte Eugen den Oberstlieutenant Grafen Gundacker von Althan, vom Infanterie-Regimente Taaffe, mit der Siegesbotschaft nach Wien gesendet. Marlborough aber riß aus seinem Taschenbuche ein Blatt Papier und schrieb mit Bleistift an seine Gemahlin:

"Ich habe nicht Zeit Dir mehr zu sagen, sondern nur Dich zu bitten, "der Königin meine Ehrerbietung zu melden und ihr anzuzeigen, daß ihr "Heer einen ruhmvollen Sieg ersochten hat. Marschall Tallard und zwei "andere Generale sind in meiner Kutsche, und ich verfolge den Rest des "seindlichen Heeres. Der Ueberbringer, mein Abjutant Oberst Parke wird "Bericht erstatten über das was geschehen ist. Ich werde dieß in einem oder "zwei Tagen durch ein anderes Schreiben selbst weitläusiger thun" 6).

Als die Dunkelheit hereinbrach über das blutgetränkte Schlachtfeld, führte auch Marlborough seine Truppen gegen den Brunnenbach vor, an welschem Eugen bereits stand. Die Soldaten brachten die Nacht unter den Waffen und auf freiem Felde zu. Die Vorräthe, welche sie im französisschen Lager erbeuteten, waren ihnen hoch willsommen nach den Anstrensungen des langen Kampses. Marlborough verweilte die Nacht hindurch in einer Mühle dei Höchstädt und genoß daselbst einige Stunden Ruhe. Da die Besatung dieses Städtchens die Waffen gestreckt hatte, begaben sich Eugen und Marlborough mit dem Anbruche des nächsten Tages nach demselben und trasen hier die nöthigsten Anordnungen.

Hierauf verfügten sich die beiden Feldherrn in Begleitung des Grafen Wratislaw und des savohischen Abgesandten Grasen Massei, dann verschiesdener Generale zu dem Marschall Tallard, der sich in dem Hauptquartiere des Erbprinzen von Hessen befand. Auf dem Wege dorthin besichtigten sie Menge weggenommener Geschütze, hundert ein und vierzig an der Zahl, die eroberten Fahrien und Standarten, die ungemein große Beute, die gemacht worden war. Vier und dreisig Kutschen "mit französischem Frauen-"zimmer" sollen sich darunter befunden haben. Der Marschall, obwohl

äußerst niedergeschlagen, brachte doch selbst das Gespräch auf die Ereignisse bes vergangenen Tages. Auf die Frage, warum die Franzosen nicht schon am 12. angegrissen hätten, erwiederte er, es wäre dieß gewiß geschehen, wenn nicht vier Ueberläuser vom Heere der Verbündeten, obgleich abgesondert besragt, übereinstimmend ausgesagt hätten, der Markgraf von Baden sei zur Hauptarinee gestoßen. Eugen und Markdorough hörten die Lobsprüche, mit welchen die französisschen Generale sie überhäusten, mit großer Bescheidenheit an. Sie erwiederten sie mit anerkennenden Worten. Insbesondere lobte der Prinz über die Maßen das Benehmen des Kurstürsten von Baiern und dassenige seiner Truppen. Er gestand freismüthig, daß er mehrmals von ihm zurückgeworsen worden sei. Als er von seinen eigenen Streitkräften sprach, sagte er: "Ich habe keine Schwadron "und kein Bataillon, welches nicht zum wenigsten vier Mal angreisen "mußte" <sup>7</sup>).

Nachbem der Besuch ungefähr eine Stunde gedauert hatte, ritten die Feldherrn über das Schlachtfeld, das noch mit den Leichen der Gefallenen bedeckt war und einen furchtbaren Anblick darbot. Dann begaben sie sich zu ihren Truppen, entsandten zwei Detaschements zur Besatung von Dillingen und Lauingen, und erließen Anordnungen über die Verfügungen, welche mit den zahlreichen Gefangenen getrossen werden mußten.

Bei biesem Anlasse wie in jedem Angenblicke vor, während und nach der Schlacht mußte das seltene Einverständniß bewundert werden, welches zwischen Eugen und Marlborough herrschte. Es ist feine Parteilichkeit, wenn das Hauptverdienst davon Eugen zugeschrieben wird. Denn der Prinz hätte, wenn er gewollt, mehr als einen Grund zur Klage gehabt. Die Truppen, welche er besehligte, waren nahezu um die Hälfte schwächer, als diejenigen, die Marlborough am linken Fügel in's Treffen gesührt hatte. Die Heere Tallards und Marsins waren sich aber ungefähr gleich. Die Anzahl der Streitkräfte Eugens stand also an Zahl derjenigen seines Gegners um ebenso viel nach als Marlborough dem seinigen überlegen war. Es durste daher nicht Wunder nehmen, daß auf Seite des Herzogs das glänzendere Resultat errungen wurde. Zu bedauern war dieß nur aus einem einzigen Grunde. Wenn das Verhältniß ungesehrt, wenn Eugens Flügel der stärkere gewesen und von diesem der Ausschlag gegeben worden wäre, so hätte das ganze seinbliche Heer ausserellt und in die Donau gedrängt werden müssen

statt daß ihm, wie es jetzt wirklich der Fall war, die sichere Rückzugslinie nach Ulm freigelassen wurde.

Wie bem aber auch sein mochte, Eugen war ber letzte, ber sich zu Besschwerben hinreißen ließ, wenn sein eigenes Interesse babei im Spiele zu sein schien. Es gab keinen eifrigeren Lobredner und Bewunderer ber Talente Marlboroughs, als Eugen und Niemand schrieb mit größerer Wärme bem Herzoge ben Hauptantheil am Siege zu als ber Prinz.

Durch ein solches Benehmen Eugens wurde der Herzog völlig für ihn gewonnen. Auch er war voll des wärmsten Lobes über die Haltung des Prinzen in der Schlacht und über die Tapferseit seiner Truppen <sup>8</sup>). In seinen Privatbriesen aber verweilt Marlborough mit besonderer Borsliebe bei der Schilderung des Freimuthes und des Edelsinnes des Prinzen. Seine Bescheidenheit und sein gewinnendes Benehmen lobt er mit nicht geringerer Lebhaftigseit als seine kriegerischen Sigenschaften. Diese Sintracht der Feldherrn, allerdings ein seltenes Beispiel, ersüllte die Welt mit Bewunderung, und begeisterte die Dichter und Schriftsteller zu emphatischer Anpreisung. Man nannte sie zwei Körper, von einem Geiste beseelt. Aus einer Medaille, welche man aus Anlaß des Sieges dei Höchstädt in Holland schlug, wurden sie mit Castor und Pollux verglichen und die Umsschrift bezeichnete mit vielem Rechte die Sintracht der Feldherrn als die Ursache des Sieges.

Ungemein groß war ber Einbruck, welchen die Nachricht von der Schlacht und ihrem Ausgange in ganz Europa hervorbrachte. In Paris wollte man Anfangs gar nicht daran glauben. Die erste Aunde war dahin durch den Marschall Billeroh gelangt, welchem der Feldmarschall Graf von Nassau durch einen Trompeter Briese gefangener französischer Offiziere übersandt hatte. Sechs Tage war König Ludwig in der tödtlichen Unruhe, von einer furchtbaren Niederlage seines Heeres in Baiern zu wissen, ohne die näheren Umstände zu kennen. Der Brigadegeneral Sillh, welchen der gefangene Marschall Tallard nach Paris zu senden die Erlaudniß erhalten hatte, brachte dem Könige die ersten umständlichen Nachrichten. Ludwig XIV. war nicht gewohnt, Unglücksbotschaften zu vernehmen. Seine Niedergeschlagenheit, die Bestürzung des Hoses, des ganzen Landes war außerordentlich groß. Fast jede angesehene Familie hatte einen Todten zu beklagen, für einen Berwundeten, einen Gesangenenzu fürchten. Die Entmuthsigung war allgemein.

Um so größer war andererseits bie Freude, welche bie Kunde von bem Siege bei Böchftabt in ben Lanbern ber verbundeten Machte erregte. Bu London und im Haag feierte man Freudenfeste. Bu Berlin war man ftolz auf die Tapferkeit, welche die preufischen Truppen in ber Schlacht bewährt hatten, und auf bas glangende Zeugniß, bas ihnen und ihrem wackeren Führer, dem Prinzen Leopold von Anhalt-Deffau, von Eugen ertheilt wurde 9). Nirgends aber fühlte man lebhafter den Triumph als zu Wien und am kaiserlichen Hofe, benn nirgends mehr als bort konnte man die unmittelbaren Wirfungen bes großen Ereigniffes stärker verspüren. Die Gefahr eines Einbruches des frangofisch-baierischen Heeres in die Erbländer erschien völlig beseitigt, die Insurgenten in Ungarn wurden durch das Verschwinden der Hoffnung auf eine Vereinigung mit dem Kurfürsten in ibren stolzesten Planen burchtreuzt, ber so sehr schon gesunkene Muth bes Berzogs von Savoben war wieder aufgerichtet und überall, auf ben Rriegs= schauplätzen wie in den Cabineten ber Regierungen, der Sache bes Saufes Habsburg ein neuer und fräftiger Aufschwung verliehen. Der Nimbus, welcher die französische Kriegsmacht bisher umgeben hatte, war gebrochen. Seit Ludwig XIV. auf bem Throne faß, war er zum ersten Male nicht nur in empfindlicher Beise, sondern in einer Art geschlagen, die bamals unerhört genannt werben fonnte. Und einem einzigen fühnen und glücklichen Streiche verdanfte man biefe völlige Umgestaltung ber Verbältniffe. War es ein Wunder, daß da jeder Mund überfloß von Lobpreifung und Dankbarkeit für biejenigen, welche biefen Streich zu führen gewagt hatten?

In höchstem Maße war dieß bei dem edlen Kaiser selbst der Fall. Zeuge dessen ist das Schreiben, welches er nach Empfang der Siegesnachricht an den Prinzen richtete. Innigst dankte er ihm für den durch seine
"ungemeine Prudenz und Tapferkeit, so wie durch das valorose und stand"haste Beithun des englischen Feldherrn" errungenen herrlichen Sieg, durch
welchen Eugen jetzt und bei der Nachwelt sich einen unsterblichen Ruhm
gesichert habe. "Er könne jedoch dem Prinzen," so fährt der Kaiser sort,
"durchaus nicht bergen, daß seine Freude mit wahrhaftem Schrecken ver"bunden war, ob der Gefahr in der sich Eugen besunden habe. Er müsse ihn
"daher dringend bitten, für seine Sicherheit und Erhaltung in Zukunst
"mehr Obsorge zu tragen, da er wohl wisse, wie viel dem Kaiserhause und
"ber ganzen Allianz an seinem Wohle gelegen sei 10)."

Auch Marlborough erhielt ein in den wärmsten Ausdrücken abgesaß= tes Dankschreiben des Raisers. Um ihm jedoch ein öffentliches und bleiben= des Kennzeichen der kaiserlichen Dankbarkeit zu geben, ernannte ihn Leopold I. zum Fürsten des heiligen römischen Reiches mit Sitz und Stimme auf dem Reichstage. Er erhielt das Fürstenthum Mindelheim in Schwaben mit dem Rechte der Vererbung auf seinen Erstgebornen.

Dem Prinzen Eugen wurde zwar kein so großartiges Merkmal kaisserlicher Anerkennung zu Theil, wie es Marlborough erhielt. Um jedoch auch Eugen ein Zeichen seines "tanknehmenden Gemüthes" zu geben, erhob der Kaiser den Palast des Prinzen in der inneren Stadt Wien zu einem "privilegirten adeligen Freihause" und befreite ihn für ewige Zeiten von jeder wie immer gearteten Besteuerung, Einquartierung oder sonstigen Belastung. Auf daß aber durch diese Begünstigung den übrigen Hausbessitzern in Wien keine größere Betheiligung an den öffentlichen Gaben auserlegt werde, ließ der Kaiser einen Betrag von sechstausend Gulden zu Hansden des Bürgermeisters der Residenzstadt verabsolgen 11).

Dieselbe Dankbarkeit, mit welcher ber Raiser sich ben beiden Feldherrn verbunden fühlte, beseelte auch den römischen König Joseph. Nur sprach sie sich bei ihm, seiner Jugend und seines stürmischen Wesens wegen, mit größerer Lebendigkeit aus. Er bezeigte den lebhaftesten Wunsch sich wieder zur Hauptarmee zu begeben und wie vor zwei Jahren an deren Siegen und Schickfalen perfönlichen Antheil zu nehmen. Ruhm und Chre wollte er auch für sich gewinnen, und nebenbei dem Gefühle der tiefen Abneigung freien Lauf lassen, welche er wider ben Kurfürsten von Baiern empfand. Der Berrath, ben biefer an seinem kaiserlichen Schwiegervater begangen, hatte Josephs frühere Liebe zu ihm in wahren Haß verwandelt. "Es ift mein einziges Berlangen," schrieb er bem Markgrafen von Baben, "wenn Maximilian Emanuel sich zu billigen und vernünftigen Bedingungen "nicht bequemen will, ihn mit Gewalt zur Vernunft zu bringen und babei "in Person anwesend zu sein 12)." Er traf mit größtem Eifer alle Anstalten zur Abreise und langte auch wirklich nach wenigen Wochen bei ber Hauptarmee an.

Bei dieser handelte es sich, nachdem der Sieg errungen war, vor allem darum, denselben so fruchtbar als möglich zu machen. Es scheint saft, als ob hiezu nicht alles dasjenige geschehen wäre, was doch in der

Macht ber Sieger gelegen war. Un eine rafche Berfolgung bes Keinbes mag man wohl gedacht haben, doch ließ man sich durch vielerlei Rücksichten, insbesondere durch diejenige auf Unterbringung ber ungeheuren Anzahl Gefangener bavon abhalten 13). Den Tag nach ber Schlacht machte die Armee nur einen kurzen Marsch und lagerte zwischen Wittislingen und Steinheim. Bier blieb sie vier Tage stehen, bie Truppen ausruhen gu laffen und die Vertheilung der Gefangenen vorzunehmen. Es trat eine Zögerung ein, welche ohne Zweifel bie Früchte bes Sieges in nicht geringem Maße schmälerte. Die Idee, welche biesem Berfahren zu Grunde lag, entsprang gewiß aus ben ebelften Beweggründen. Den Truppen Zeit zur Raft und Erholung, zum Genuffe ber Beute zu geben, nachbem fie mit so großer Tapferkeit und Anstrengung gefochten hatten, schien eine Unforderung ber Billigfeit zu fein. Und bennoch muß biefe Schonung, ber wir in ber Kriegführung jener Zeit auf allen Bunkten begegnen, als eine übel angebrachte angesehen werten. Es ist kaum zu bezweifeln, baß wenn der größte Theil des verbündeten Heeres dem Teinde mit derselben Schnelligfeit gefolgt ware, mit ber jener bem Rheine zueilte, bie Refultate bes Feldzuges noch weit größer gewesen wären. Marsins Urmee fonnte, ohne daß es eines ferneren Kampfes bedurft hätte, nur durch ben Schrecken vor bem verfolgenden Teinde zerftreut und aufgerieben werben 14). Landau hätte fallen muffen, bevor ber Plats Berftärfungen erhalten fonnte. Eine Zeit raubende, Geld und Menschen fostende Belagerung wäre erspart und ber Krieg endlich, was Engen so bringend wünschte, auf französisches Gebiet versetzt worden.

Aber die Raschheit der Bewegungen wurde damals nicht in gleichem Maße als ein Vortheil in der Ariegführung angesehen, wie es jetzt der Fall ist. Gleich waren die alten, bedächtigen Feldherrn mit dem Vorwurse bei der Hand, man wolle den Arieg "a la hussarde" führen, wie man es damals nannte, und die "raison de guerre" gänzlich anßer Acht lassen. Gemugsam hatte Eugen solche tadelnde Aeußerungen nach seinem herrlichen Feldzuge des Jahres 1701 hören müssen, und auch jetzt wieder, nur kurze Zeit vor der Höchstädter Schlacht, hatte der Markgraf von Baden in gleichem Sinne seine Stimme erhoben. Dieß machte denn, daß man anch nach dem Siege bei Höchstädt mit etwas zu großer Bedächtigkeit vorging. Die Benngung eines so entscheidenden Sieges müsse, so meinte

man, mit größter Sorgfalt erwogen werben. Diese Erwägung aber, so nothwendig sie an und für sich war, nahm boch gar zu viele Zeit in Auspruch. Um 19. August stand die Armee erst bei Gundelsingen, nur anderthalb Meilen vom Schlachtselbe. Dann branchte sie noch zwei Tage um bis Um zu kommen, wo die Feldheren durch neun Tage, bis zum 20. August, in Berathungen verweilten.

Ihnen hatte sich auch der Markgraf von Baden wieder angeschlossen. Dem Grafen Bratislaw war ber schwierige Auftrag zu Theil geworden, ben Generallieutenant zur Aufgebung der Belagerung von Ingolftadt und zur Bereinigung feiner Streitfrafte mit ber Sauptarmee zu bewegen. Man hoffte hiedurch eine solche lleberlegenheit zu erlangen, daß man auf beiden Ufern ber Donau zu gleicher Zeit zu operiren im Stande ware. Nur höchst ungern willfahrte ter Markgraf biesem Begehren. Auf's lebhafteste bedauernd, baß ihm kein Antheil an bem großen Siege beschieben war, hatte er gar zu gern die von ihm begonnene Unternehmung gleichfalls zu einem gün= stigen Ende geführt. Aber die Rücksichten auf bas allgemeine Beste überwogen auch bei ihm biejenigen seiner Privatinteressen. Denn er bielt es gleich Eugen und Marlberough für bas nothwendigste, durch Zusammenziehung aller Streitmacht bie Feinde gang aus ben beutschen Ländern gu vertreiben oder fie nochmals zur Schlacht zu zwingen. Die Aussicht, hiebei auch für sich einen nicht geringen Antheil an bem noch zu erntenden Kriegeruhme zu gewinnen, mag gleichfalls nicht wenig zu dem schnellen Entschlusse bes Markgrafen beigetragen haben. Um 18. August verwan= belte er die Belagerung von Ingolftadt in eine Blokade, deren Leitung er bem Feldmarschall-Lieutenant von Aufseß übertrug. Um 24. traf er in Söflingen, unweit ven Ulm, mit Eugen und Marlborough zusammen.

Die Beschlüsse, welche baselbst gefaßt wurden, bestanden im wesentslichen darin, daß die vereinigte Armee sich in fünf Colonnen und auf fünf verschiedenen Straßen nach dem Rheine bewegen, Eugen aber mit Postsperden nach Rottweil vorauseisen solle, um sowohl dort als bei dem in den Stollhosener Linien zurückgebliedenen Corps an der Hand zu sein, wenn sich Billeroh mit dem Aurfürsten zu vereinigen und noch etwas gegen Württemberg zu unternehmen gedächte 15). Feldmarschall von Thüngen erhielt den Besehl über ein Corps, welches das vom Feinde noch besetzt Ulm wegnehmen sollte. Die Belagerung von Landan, die Marsborough

schon vor dem Beginne des Feldzuges gewünscht und zu der er damals einen Plan von Eugen verlangt hatte <sup>16</sup>), wurde als der Hauptzweck der noch zu unternehmenden Operationen hingestellt.

Wie die Feldherrn der Verbündeten vorausgesetzt hatten, so war es wirklich eingetroffen. Der Kurfürst und Marsin hatten sich von bem Schlachtfelbe mit größter Beschleunigung gegen Ulm zurückgezogen. Bier wollte Maximilian Emanuel sich behaupten, um seine Erblande nicht völlig aufgeben zu muffen, sondern in der Rahe zu fein und bei gunftiger Gelegenheit sie wieder besetzen zu können. Er glaubte hiebei auf Billeron's Unterstützung und Beihülfe rechnen zu burfen. Marfin aber war einer gang anderen Unsicht. Er wollte von einem Berbleiben bieffeits bes Rheines nichts mehr hören, nur jenseits bieses Flusses schienen ihm die frangösischen Truppen in Sicherheit zu sein. Der Kurfürst war in solcher Abhängigfeit von ben Frangosen, daß er ben Willen berfelben als Gefet befolgen mußte. Dennoch schlug er bas Anerbieten aus, welches Eugen und Marlborough ihm machten, ihn in Besitz seines ganzen Landes zu setzen und ihm von England und Holland viermalhunderttausend Kronen zuzusichern, wenn er die Partei der Berbündeten gegen Frankreich ergreifen und achttausend Mann gegen bieselben in's Feld stellen würde. Maximilian Emanuel übertrug ber Rurfürstin, seiner zweiten Gemahlin, einer Tochter bes Königs Johann Sobiesfi, die Regierung seines Lanbes. Er felbst ließ zu Ulm eine Befatzung zuruck, wahrscheinlich um bas ihm folgende Beer ber Berbündeten aufzuhalten. Dann fette er mit ber französischen Urmee den Marsch gegen den Rhein fort. Um 25. August traf er in Hüfingen unweit von Donausschingen mit dem Marschall Billeron zusammen, beffen Benehmen während bes ganzen Verlaufes ber Ereignisse einen erneuerten Beweis seiner militärischen Unfähigkeit geliefert hatte.

Billeron hatte sich von Eugen gänzlich täuschen lassen. Er war von seinem Könige beauftragt worden, den Prinzen in den Linien von Stollshosen seitzuhalten, seine Entsernung nach Baiern zu hindern und wenn dieß unmöglich wäre, ihm dahin zu folgen. Es war Eugen vollständig geglückt, mit einem Theile seines Heeres den Abmarsch nach Baiern zu bewerkstelligen und zugleich den Marschall glauben zu machen, daß er sich noch mit allen seinen Streitkräften in den Linien am Rheine befinde. Erst

benselben Tag, an welchem tie Felbherrn an ben Ufern ber Donau zur Felbschlacht sich rüsteten, ersuhr Villeron, daß Eugen sich vom Rheinuser entsernt habe. Nun beabsichtigte der Marschall irgend etwas gegen die in den Linien zurückgebliebenen Truppen zu unternehmen, aber bevor er an die Aussührung dieses Vorsatzes schritt, wurde er durch die Schreckensenachricht von der Niederlage bei Höchstädt überrascht. Jetzt blieb ihm nichts mehr übrig, als dem geschlagenen Heere entgegen zu gehen und dasselbe beim Rückmarsche zu unterstützen.

Bei Villeroh's Zusammenkunft mit dem Kurfürsten und Marsin wurben die Verabredungen wegen der Rücksehr ihrer sämmtlichen Truppen auf das linke Rheinuser getroffen. Um 30. August und 1. September langte das vereinigte Heer zu Kehl an, nicht ohne auf dem mühseligen Marsche durch den Schwarzwald eine sehr beträchtliche Anzahl Soldaten eingebüßt zu haben, von denen ganze Scharen desertirten. Insbesondere war dieß unter den baierischen Truppen der Fall, welche saut erklärten, sich nicht über den Rhein schleppen sassen zu wollen.

Am 2. September war der Uebergang des Heeres über den Strom vollendet. Der Kurfürst verließ die Armee. Er hätte sich gern mit dem Könige von Frankreich besprochen, aber eine so traurige Zusammenkunft war nicht nach dem Geschmacke König Ludwigs, so sehr der Kurfürst sich auch, vom französischen Standpunkte betrachtet, durch die Standhaftigkeit, mit der er an dem Bunde mit Frankreich sesthielt, einer Berücksichtigung werth gemacht hatte. Ueber Metz verfügte sich Maximilian Emanuel, von dem Reste seiner Haustruppen geseitet, nach Brüssel, um dort das Amt eines spanischen Statthalters der Niederlande auszuüben, da es ihm vom Schickssal versagt war, die eigenen Länder zu regieren.

Bevor Engen sich an den Rhein begab, bot er der Kurfürstin von Baiern für sie und ihre Familie ein sicheres Uspl zu München an, wenn sie Ulm und die übrigen von den baierischen Truppen besetzten Plätze den Kaiserlichen übergeben würde. Er übertrug dem Grasen Bratislaw die Fortsührung dieser Unterhandlung und begab sich selbst nach Rottweil, von da aber nach Rastadt, nachdem er die schwäbischen Kreistruppen gezgen Philippsburg in Marsch gesetzt hatte. Um 2. September langte er selbst in Philippsburg an und nahm sein Hauptquartier im Kapuzinerstloster von Waghäusel 17). Mit bewunderungswerther Thätigkeit tras er

alle Anftalten um zwei Brücken über ben Rhein zu schlagen, und bem Heere ben Uebergang über ben Strom zu ermöglichen. Es handelte sich vor allem darum, ben Feinden in der wichtigen Position am Speierbache zuvorzukommen.

Eugen ließ baber schon am 6. September, nachdem bie erste Schiffbrücke vollendet war, die Rreistruppen aus den Stollhofener Linien über ben Rhein geben und die Stellung am Speierbache einnehmen. An demselben Tage traf Marlborough, und zwei Tage später der Markgraf von Baben bei Eugen ein. Während biefer Zeit wurde ber Uebergang bes Heeres über den Rhein bewerkstelligt. Villeron, welchem nach des Rurfürsten Abreise als dem älteren Marschall das Obercommando über das frangösische Seer zugefallen war, hatte mit seinen Truppen eine vortheilhafte Position hinter ber Queich eingenommen. Da er in berselben Landan bedeckte, waren die Verbündeten entschlossen, ihn von dort zu vertreiben. Aber Billerop wartete feinen Angriff ab. Ohne Widerstand zu verfuchen, trat er ben Rückzug an, und wich haftig über bie Lauter, zulett fogar über die Motter zurück. Die Armee der Verbündeten rückte in die früheren Stellungen ber Jeinde ein und erschien am 10. September vor Landau. Der Belagerung biefer Festung stand somit kein Sinderniß mehr im Wege. Pring Ludwig von Baden übernahm die Leitung der Belagerung. Eugen und Marlborough machten sich zur Deckung berselben anheischig. In Kronweißenburg schlugen sie ihr Hauptquartier auf.

Um dieselbe Zeit traf die erfreuliche Nachricht ein, daß Um sich an den wackeren Thüngen ergeben und der Feldmarschall sein Armeecorps sammt der vor Um gebrauchten Artillerie und Munition nach dem Rheine in Marsch gesetzt habe. Durch diese Truppen erhielt das Belagerungs-corps des Markgrasen eine erwünschte Verstärfung. Noch vor ihnen war der römische König Joseph vor Landau eingetrossen und hatte wenigstens dem Namen nach die Oberleitung der Belagerung übernommen. Am Tage nach seiner Ankunst besuchten Markborough und Eugen den jungen Monarchen und wurden von ihm in der schmeichelhastesten Beise bewillsemmt.

Die Garnison von Landau, ungefähr fünftausend Mann stark, ward von dem französischen Generallieutenaut Grafen Laudanie befehligt. Der Graf, ein bejahrter Mann von großer Erfahrung 18), einer der besten Generale des französischen Heeres, wurde bei der Vertheibigung des Plates

burch seine braven Offiziere und wackeren Truppen auf das nachdrückslichste unterstützt. Diesem Umstande, und vielleicht der Langsamkeit, mit welcher die Belagerungsbedürsnisse herbeigeschafft wurden, so wie der etwas lässigen Leitung des Angriffes, welche gar zu viele Zeit in Feierlichkeiten und Paraden vergendete, muß wohl die lange Dauer der Belagerung vorzugsweise zugeschrieben werden. Gewiß ist es, daß die beiden thatendurstigen Feldherrn zu Kronweißenburg den langsamen Fortschritt derselben nur mit höchster Ungeduld betrachteten. Ihr lebhafter Geist beschäftigte sich unablässig mit Entwürsen zu Unternehmungen, welche noch in diesem Feldzuge oder wenigstens mit Eintritt des künstigen Frühlings auszusühren wären. Sie hatten dabei die Anschauungsweise vieler gar hochgestellter Offiziere zu bekämpfen, welche der Ansicht waren, mit der Bertreibung der Feinde von deutschem Boden sei röllig genug gethan.

Eugen und Marlborough waren aber nicht dieser Meinung. Sie erflärten, daß noch in dem gegenwärtigen Jahre, wenn nicht mehr, doch wenigstens dasjenige geschehen müsse, was nöthig sei, um für den künstigen Feldzug die Bersetzung des Kriegsschauplatzes auf französisches Gebiet möglich zu machen. Die Berbündeten hätten sich daher, außer Landau's, auch noch der wichtigsten Posten an der Mosellinie zu versichern. Hier sei die verwundbarste Stelle Frankreichs, von hier aus müßten denn auch die gewaltigsten Streiche wider dasselbe geführt werden 19).

Nach reisticher Berathung kannen die beiden Feldherrn überein, daß Eugen allein das Commando der Bedeckungsarmee übernehmen, Marlsborough aber sich der beiden Plätze Trier und Trarbach bemächtigen solle, deren Besitz zu künstiger Durchführung einer entscheidenden Unternehmung unerläßlich sei. Engen war es zwar, welcher zu Ansang des Feldzuges die Bestimmung erhalten hatte, an der Mosel zu besehligen. Es hätte ihm also wohl auch jetzt dieses Commando gebührt, bei welchem nicht geringer Kriegsruhm zu erwerben war, während die Bedeckungsarmee den Rest des Feldzuges voraussichtlich in Unthätigkeit zuzubringen hatte. Aber der Prinz war es gewohnt, dem allgemeinen Wohle überall und zu jeder Zeit sein Privatinteresse unterzuordnen. Er stand daher auch jetzt gern zurück und überließ dem englischen Feldherrn den glänzenderen Schauplatz der Thätigeseit, sich mit dem Bewußtsein begnügend, schon durch diesen Entschluß vielsleicht mehr noch als jener zu dem gemeinsamen Besten beigetragen zu haben.

Der von Eugen und Marlborough ersonnene Plan wurde von dem letzteren, wie sich von ihm mit Bestimmtheit erwarten ließ, mit Energie und Geschicklichkeit durchgeführt. In der Hälfte des Monats October trennte sich ein Armeecorps von zwölftausend Mann von dem Bedeckungs-heere, das unter Eugens Commando dei Kronweißenburg zurücklied. Durch gewandte und schnelle Bewegungen kam Marlborough bei der Besetzung Triers den Franzosen zuvor. Trarbach aber mußte durch den Erbprinzen von Hessen-Cassel mittelst einer förmlichen Belagerung eingenommen werden.

Nachdem Marlborough biefe Streitfrafte von bem Beere Gugens abgetrennt hatte, konnte es ichon als ein Gewinn erscheinen, wenn ber Bring mit einem berart geschwächten Beere seiner eigentlichen Aufgabe, ber Dedung ber Belagerung von Landau, zu entsprechen vermochte. Von einer Unternehmung gegen Billerop, ber hinter ben wohlverschanzten Linien von Drusenheim am Rheine bis jum Schloß Lichtenberg in ben Bogesen stand, konnte nicht die Rede sein. Aber es war ein merkwürdiges Zeichen ber unabläffigen Beiftesthätigkeit Eugens, daß er auch in Lagen, in benen jeder andere zufrieden gewesen ware, sich auf die Bertheidigung gu beschränken, und Niemand ein angriffsweises Borgeben von ihm erwarten fonnte, sich stets mit Unschlägen zu lleberfällen und bergleichen Unternehmungen beschäftigte, bei benen auch mit geringer Kraft bedeutendes bewirft werben fann. Es ift wahr, daß fast alle diese Plane mißglückten. In bem Feldzuge des Jahres 1702 war dieß bei nicht weniger als drei folchen Unternehmungen ber Fall gewesen, bem leberfalle auf Cremona, bemjenigen gegen Bendome's Hauptquartier und bem Anschlage auf Mantua. Wer jedoch bedeuft, von welch kleinen Zufälligkeiten hiebei bas Gelingen abhängt, und wie leicht irgend ein an fich geringfügiger Zwischenfall eintritt, an bem ber gange Plan scheitert, ber wird bieg leicht begreifen. Gine Haupturfache bes häufigen Migglückens ist in bem Umftante gelegen, bag zu derlei Anschlägen meist nur eine geringere Anzahl Truppen verwendet werben fann, als beren Durchführung erforbert. Denn burch bas Aufbieten größerer Streitmassen wurde bie so nöthige Geheimhaltung bes Planes erschwert und die Schnelligkeit ber Bewegungen gehemmt werden.

Trot all biefer Schwierigkeiten, trot bes wiederholten Scheiterns seiner Anschläge kam Engen boch immer, wenn es eben nicht möglich war, sich mit großen Projekten zu beschäftigten, auf solche kleinere Unternehmuns

gen zurück. Und wenn er sonst gar nichts damit erreicht hätte, so machte er doch den Feind unruhig und besorgt, sich aber gefürchtet und als einen Gegner bekannt, vor dem man niemals und auf keinem Punkte sicher sein konnte.

Auch jetzt, während des ruhigen Verweisens im Hauptquartier zu Kronweißenburg, beschäftigte sich der Prinz mit dem Plane, die im September des vorigen Jahres verlorne Festung Altbreisach durch einen Uebersall wieder zu erobern. Durch eine vertraute Person zog er leider nicht ganz genaue Erkundigungen ein über die Schwäche der Besatzung und über die Nachlässissischen, mit welcher sie den Sicherheitsdienst betrieb. Hierauf baute Eugen seinen Anschlag, mit dessen Aussiührung er den Generalseldwachtsmeister Winkelhosen beauftragte.

Es wurde hiezu ein Tag bestimmt, an welchem die gewöhnlichen Heuslieferungen nach der Festung stattsinden sollten. Fünfzig Wagen wurden mit Wassen und Bechkränzen beladen, und mit Hen überteckt. Einige derselben waren von innen hohl und darin eine Anzahl von Offizieren und Soldaten verdorgen. Alle sollten als Lieferungswagen in die Festung zu gelangen suchen, von zweihundert außerlesenen Offizieren und Unteroffizieren in der Berkleidung von Fuhrleuten und Bauern geleitet. In die Stadt eingedrunsgen, sollten sie vor allem die Thorwache überwältigen und den Zuzug der außerhalb des Platzes ausgestellten Reserve möglich machen. Mit Genauigsteit waren die Plätze bestimmt, nach welchen die Truppen sich zu begeben hatten, jeder Abtheilung war ihre Ausgabe pünktlich vorgezeichnet. Der Plan schien wohl ersonnen, dennoch sollte er an einem Zusalle scheitern.

Um 9. November um neun Uhr Abends brach General Winkelhofen mit einer Truppenabtheilung von zweitausendvierhundert Mann von Freisburg auf. Nach einem anstrengenden Nachtmarsche war man um fünf Uhr Morgens unweit Breisach, an dem Neuthore angelangt. Um acht Uhr ersschienen die vordersten Wagen mit ihrer Begleitung am Thore. Die erste Wache wurde glücklich passirt, die zweite jedoch, welche Berdacht geschöpft hatte, niedergemacht. Um Hauptthore aber entspann sich ein Streit zwischen dem Oberstlieutenant Briglières, welcher gleichfalls als Bauer verkleibet, die Wagen geleitete, und dem seindlichen Fortisitations-Commissär. Dieser versetzte dem vermeintlichen Landmann einen Schlag mit seinem Rohr, der taiserliche Stadsossizier jedoch, sich vergessend, seuerte seine Pistolen auf

ben Beleidiger ab. Nun entstand Lärm, ein Gesecht entspann sich, das Fallsgitter wurde herabgelassen und dadurch die schon innerhalb des Thores bestindliche Schar von der nachrückenden Reserve getrennt. Diese, von den Wällen scharf beschossen, vermochte ihre in der Stadt eingeschlossenen Rasmeraden nicht mehr zu befreien und mußte unverrichteter Dinge den Rückzug antreten.

Inzwischen hatte sich endlich die Belagerung von Landau ihrem Ende genähert. Nichts konnte lebhaftere Bewunderung verdienen, als die unerschütterliche Standhaftigfeit, mit welcher Graf Laubanie die Vertheidigung leitete. Schon am 10. October war ber Graf bei ber Abwehr eines Stur= mes durch eine neben ihm einschlagende Bombe mit Steinen und Sand bebeckt worden. Als man ihn unter bem Schutte hervorzog, hatte er das Augenlicht für immer verloren und war noch überdieß am Unterleibe schwer verlett worden. Aber die Kraft seines Widerstandes wurde hiedurch keinen Augenblick geschwächt. Bede Handbreit Erde wurde hartnäckig bestritten und jedes Mittel angewendet, ben Fall ber schwer bedrängten Festung möglichst zu verzögern. Und wirklich waren erst am 22. November, also siebzig Tage nach bem Beginne ber Belagerung, die Dinge so weit gefommen, daß längerer Biberstand nur mit bem Berberben ber braven Befatung hatte entigen fonnen. Erft als auch tie wackerften Offiziere bem Commandanten bieß bestätigten, machte er von ber schon seit langer Zeit in seinen Händen befindlichen Erlaubnif zu capituliren Gebrauch. Am 26. verließ die tapfere Garnison mit allen Kriegsehren die Festung und fehrte nach Frankreich zurück. Graf Laubanie, schon von König Joseph auf's ehrenvollste behandelt, wurde von seinem dankbaren Monarchen, wie er es verdiente, glänzend belohnt.

Dieß war der Ansgang eines Feldzuges der, so groß die in demselben errungenen Resultate auch waren, doch nach dem Siege bei Höchstädt noch weiter gehende Hossenungen erweckt hatte. Der König von Frankreich irrte nicht, als er dem Marschall Villeron schrieb, daß so empfindlich ihm der Berlust von Landan auch sein werde, ihn unter den obwaltenden Umstänsten doch kein geringeres Mißgeschick habe treffen können, als daß seine Gegner sich auf diesen Platz geworsen haben 20).

Nachbem Candau gefallen war, wurden die Kriegsunternehmungen für den gegenwärtigen Feldzug als beendigt angesehen und der größte

Theil der Truppen in die Winterquartiere verlegt. König Joseph kehrte nach Wien zurück. Eugen aber war kein Augenblick der Ruhe und Erholung beschieden, sondern man bedurfte seiner neuerdings in Angeslegenheiten, welche für den kaiserlichen Hof von der größten Wichtigkeit waren.

Während die Feldheren ber Berbündeten, der Markgraf von Baden, Engen und Marlborough wider ben Kurfürsten Maximilian Emannel und bie frangöfischen Marschälle an ber Donau im Großen ben Rrieg führten, wurde berselbe in verschiedenen anderen Theilen von Baiern, insbesondere aber an ber tirolischen Grenze zwischen kaiserlichen und baierischen Truppenabtheilnngen im Kleinen fortgesponnen. Beiberseits zu schwach, um irgend ein entscheidendes Resultat berbeizuführen, waren die Streitenden boch eben ftark genng, burch bie fteten Rämpfe, burch bie Excesse ber Solbaten, burch Brandschatzungen und Plünderungen den Ruin des Laudes berbeizuführen. Die Baiern selbst begingen genug der Verheerungen, mehr noch Die Raiferlichen. Das Berfahren biefer letzteren war, wenn gleich nicht zu rechtfertigen, doch einigermaßen zu entschuldigen. Sie wußten, daß ber Raifer, und mit Recht bem Aurfürsten zurne. Was zu Paris als Standhaftigfeit gepriesen wurde, mußte in Wien als hartnäckige Verstocktheit angesehen werben. Das Benehmen bes Rurfürsten erbitterte baselbst um fo mehr, als ber Schwiegersohn, ber langjährige Verbündete bes Raifers es war, welcher in so feindseliger Haltung gegen seinen Oberherrn verharrte. Je lebhafter die Beängstigung gewesen, die man vor Maximilian Emanuel gefühlt hatte, besto größer war nun ber Saß gegen benselben. Bei ben kaiserlichen Truppen war bieß wohl bekannt und man erlaubte sich leicht manch schweren Unfug in bem Lande eines Fürsten, ber sich gegen ben Raiser so sehr vergangen hatte.

Noch während der Belagerung von Landau schien jedoch die Sache ein anderes Ansehen zu gewinnen. Die Baiern sahen sich von ihrem Aurstürsten verlassen. Maximilian Emanuel war nach Brüssel zurückgesehrt und eine Unterstützung von ihm in keiner Weise zu hoffen. Auch von Frankreich konnte sie nach den Ereignissen des letzten Feldzuges nicht erwartet werden. Was blied also der Kurfürstin, welche die Regentschaft der baierischen Lande übernommen hatte, übrig als darnach zu trachten, eine gütliche Ausgleichung des Streites mit dem Kaiser zu bewerkstelligen.

Zu Ilbesheim wurden die Verhandlungen gepflogen. Außer Wratislaw führten sie die Grafen Trautson und Sinzendorff im Namen des Kaisers, der Hoffammerdirektor von Neusönner aber für die Kurfürstin.

Am 11. November kam endlich der Vertrag zu Stande, fraft bessen alle Festungen und misitärischen Stablissements in Baiern dem Kaiser absetreten und die Truppen mit Ausnahme von vierhundert Mann Garden entwassent wurden. Der Kurfürstin blieb die Nutznießung des Rentamtes München, dann diejenige von Ingolstadt, Rain und Kempten. Die Landesverwaltung aber mit Ausnahme jener des Rentamtes München ging an den Kaiser über.

Leopold I. übertrug die Aussührung dieser Convention dem Prinzen Eugen, welcher mit den ausgedehntesten Vollmachten nach dem Kurfürstensthume abgeordnet wurde  $^{21}$ ). Durch Eugens Ernennung zeigte der Kaiser deutlich, daß die harte Behandlung Vaierns nicht in seinem Willen lag. Denn der Prinz war es, welcher die Bedrückung des Landes immer und unverholen gemißbilligt hatte. Von ihm war jener strenge Vesehl an den Feldmarschall Grasen Herbeville ausgegangen, die unverantwortlichen Gelderpressungen bei scharfer Ahndung zu meiden und nicht zu glauben, daß man, weil in Feindes Land, zu dessen Ruin nach eigener Willkür darin schalten könne. "Er erinnere dieß", schrieb Eugen dem Grasen, "als "guter Freund, und mache ihn darauf ausmerksam, daß auch das schon "Begangene wieder gut gemacht, und Alles, was weggenommen worden "sei, mit Pünktlichkeit zurückgestellt werden müsse  $^{22}$ )."

Baiern konnte sich Glück wünschen, daß Engens Sendung einem Manne zu Theil geworden war, welchen solche Gesinnungen beseelten. Leister waren aber die Verhältnisse so verwickelter und trauriger Natur, daß der Prinz trotz des edelsten Willens in dem unglücklichen Lande nicht so viel Gutes zu wirken vermochte, als es in seiner Absicht lag. Schon das erste Geschäft war der Art, daß es die ernstesten Verwicklungen herbeisühren mußte.

Der wichtigste Bunkt bes Tractates bestand in ber Uebergabe ber baierischen Festungen, auf welche ber Kaiserhof vorzugsweise sein Augenmerk gerichtet hatte. Die Kurfürstin schien entschlossen, ihren Verpflichtungen nachzukommen und die festen Plätze bes Landes den kaiserlichen Truppen einräumen zu lassen. Aber schon zu Ingolstadt, welches nach dem Tractate am 18. November übergeben werden sollte, zeigten sich uns vorhergesehene Schwierigkeiten.

Die Besatzung ber Festung war aus zwölftausend Mann baierischer und französischer Truppen zusammengesetzt. Als Feldmarschall Graf Hersbeville von Straubing heranzog, die Festung zu übernehmen, begaben sich der Generalmajor von Lützelburg und der Direktor von Neusönner <sup>23</sup>) als baierische Bevollmächtigte nach Ingolstadt. Hier aber erregte die Besatzung, statt die Festung zu verlassen, einen Tumult und verlangte vorerst die Aussbezahlung ihres sechsmonatlichen Soldrückstandes. Neusönner, ernstlich bestroht, slüchtete zu Herbeville; General Lützelburg aber harrte nicht ohne Gesahr zu Ingolstadt aus.

Erst am 29. November gelang es ber Kurfürstin durch Entsendung des Kammerrathes Löhr, welcher einstweilen eine Abschlagszahlung übersbrachte, die Aufregung einigermaßen zu beschwichtigen. Dennoch weigerten sich die Truppen noch immer die Festung zu verlassen.

Inzwischen war Eugen mit fünfunddreißig Bataillonen und breiundsiebzig Schwadronen, welche er auf baierischem Gebiete in die Winterquartiere zu verlegen den Auftrag hatte, zu Großmöhring, unweit von Ingolftabt eingetroffen. Mit Unzufriedenheit vernahm er die Borgange in der Festung. General Lütelburg wurde angegangen, binnen vierundzwanzig Stunden eine kategorische Antwort zu ertheilen, ob man gefonnen sei, ben Bertrag zu vollziehen und Ingolftadt zu übergeben oder nicht. "Er sei "nicht gewillt" erklärte ber Pring, "nach einem fo langen und beschwer-"lichen Feldzuge seine Truppen noch zu fruchtlosen Märschen nöthigen zu "laffen. Er protestire vor Gott und der Welt" so schloß er seine Aufforberung, "gegen das Unglück, welches die Nichterfüllung des Vertrages für "das Land, für die armen unschuldigen Unterthanen, ja selbst für das fur-"fürstliche Haus nach sich ziehen würde. Die Berantwortung bleibe ben-"jenigen überlassen, die beren Ursache, und welche unter bem Vorwande, "ben Aufstand in Ingolftadt nicht bewältigen zu können, vielleicht beffen "eifrige Beförderer feien 24)."

Nach München entsandte der Prinz einen Offizier mit der Bitte an die Kurfürstin, die Bestimmungen des Bertrages mit gleicher Pünktlichkeit erfüllen zu wollen, wie dieß von Seite des Kaisers durch Ueberlassung des Rentamtes München schon geschehen sei und auch fürder der Fall sein werde 25).

. Als die meuterische Garnison durch General Lützelburg von dem Prinzen gewisse Sicherstellungen verlangte, konnte Engen mit edlem Selbstbewußtsein erwiedern, er habe sich bei der ganzen Welt einen solchen Namen erworben, daß Niemand an der genauen Erfüllung einer von ihm eingegangenen Verpflichtung zweiseln dürfe 26).

Die Aurfürstin zeigte sich zu pünktlicher Vollziehung ber von ihr abgeschlossenen Convention bereit. Sie sandte einen dritten verschärften Besehl nach Ingolstadt und bewies dadurch, wie durch ihr ganzes Benehmen, Eugens Zeugnisse zu Folge, daß sie an dem Ausstande keinen Theil habe <sup>27</sup>). Am 7. December wurde denn anch ohne serneren Austand die Räumung von Ingolstadt vollzogen. Die anderen Pläge solgten diesem Beispiel. Der größte Theil des baierischen Militärs, Fußvolk wie Reiterei, trat unter die kaiserlichen Fahnen. Die neue Berwaltung sand überall Eingang und schlug nach und nach Wurzel im Lande. Eugen bewies Ernst und Festigkeit, wo es nöthig war, soust aber Milbe und Zuvorstommenheit, um die vielsach verletzten, theils mißtrauischen, theils erbitterten Gemüther zu gewinnen. Er selbst bezeigte bei jeder Gelegenheit der Kurssürstin in unzweideutiger Weise seine Ehrsucht. Strenge hielt er darauf, daß ihr die etwaigen Neisen im Innern des Landes nicht verwehrt und überall die ihr gebührenden Ehrenbezeigungen erwiesen wurden.

Es war bewunderungswürdig, wie Engen die gleiche unparteissche Strenge nach beiden Richtungen hin, gegen seine Soldaten sowohl als wider die Bewohner eines in gefährlicher Gährung besindlichen Landes zu handhaben wußte. Er zeigte seine Borliebe für die ersteren, keine Gereiztheit gegen die letzteren; er bewies es, daß er im wahren Sinne des Wortes über den Parteien stand. Den Landlenten seien die Waffen, so lautete sein Besehl, mit denen sie versehen wären, zuerst in Güte abzuverlangen, und erst dann, wenn sie darauf nicht hören wollten, mit Gewalt wegzunehnen. Jedes Landgericht sei bei schwerer Ahndung anzuweisen, seine Unterthanen in Zucht und Gehorsam zu erhalten. Den unruhigsten Köpfen aber, den Studierenden zu Ingolstadt, ließ Engen bedeuten, daß sie in den gehörigen Schranken und in Ruhe verbleiben und teiner Thätlichkeit wider die Soldaten sich untersangen sollten. Würde dieß der Fall sein, so müßte der Erstbeste, den man auf frischer That betrete, nicht nur beim Kopf genommen, sondern als Aufrührer und Ausweiger

mit dem Strange bestraft, die Uebrigen aber würden abgeschafft und die Schulen gesperrt werden, "wohingegen," fügte Eugen hinzu, "wenn sie "sich friedlich aufführen, man sie gar gern ihre Privilegien genießen lassen "werde. Daß aber die Bürger den Soldaten keinen guten Willen erzeigen, "dazu sind sie nicht gehalten, und ist sich deswegen auch nicht über selbe "zu beklagen <sup>28</sup>)."

Diese letzten Worte des Prinzen beweisen klar, daß so wie er die Soldaten vor jeglicher Unbill geschützt, er auch den friedlichen Bürger vor unberechtigten Ansorderungen gewahrt haben wollte. Daher hatte Eugen es nöthig gefunden, die beiden in Baiern commandirenden Feldsmarschälle Gronsseld und Herbeville durch scharfe Instructionen zu binden, "auf daß sie keine freie Hand haben, noch in dem geringsten sich in die "Geldsachen oder das Contributionswesen mischen könnten 29)." Und als dennoch gegründete Klagen über Excesse sowhl, als wegen überspannter und schwer zu erfüllender Begehren eingingen, da verlangte Eugen, ihm die Schuldigen unumwunden zu bezeichnen, ohne Rücksicht auf die Person oder den Rang derselben. "Ia wenn es die Feldmarschälle selber seien, "denen es zur Last salte, sich nur einen Heller mehr als daszenige anges "eignet zu haben, was ihnen gebühre, so werde er schon wissen, was zu "thun sei, um sie zur erforderlichen Genugthuung zu verhalten und der "verdienten Uhndung zu unterziehen 30)."

Durch eine solche Sprache und durch solche Maßregeln gewann Engen das Vertrauen der Aursürstin, die sich in mancher Bedrängniß um Rath und Beistand an ihn wandte <sup>31</sup>). Aber auch das Zutrauen im Lande kehrte wieder. Hunderte von Gesuchen und Eingaben erhielt der Prinz täglich, meist von Leuten aus den höheren Ständen, die um Belassung der früheren oder um lebertragung neuer Aemter baten, oder welche gelobten, dem Kaiser Treue und Gehorsam zu bewähren. Der Prinz bestätigte einstweilen die früheren Beamten und rieth dem Kaiser angeslegentlich, die ersahrenen unter ihnen beizubehalten und nicht etwa gleich Ansangs neue einzusehen, welche von dem Lande und dessen Einrichtungen nichts verstehen und den Interessen des Kaisers nur Nachtheil bringen würden. Insbesondere drang er darauf, daß der Verwaltung des Landes ein Oberhaupt gegeben werde, welches diesem Posten in jeder Beziehung gewachsen sei. Vor allem müsse der Statthalter, so meinte Eugen, das

Land und dessen Kräfte genau kennen, die Art und Weise wie dasselbe bisher regiert worden sei, inne haben, insbesondere aber von den mit der Kursürstin abgeschlossenen Tractaten und den Versügungen genaue Wissenschaft besitzen, welche in Folge derselben getrossen worden waren <sup>32</sup>). Schon früher hatte von der Absicht des Kaisers verlautet, den Cardinal Lamberg zum Generalstatthalter des Kursürstenthums zu erheben. Eugen schien diese Wahl für des Kaisers Dienst zu schädlich zu sein, als daß er es hätte unterlassen sonnen, auf die Bedeuken ausmerksam zu machen, welche seiner Meinung nach dagegen in die Wagschale sielen.

Don jeher hatte ber Carbinal für einen eifrigen Anhänger bes Kurshauses gegolten. Die häusigen Berührungen, in welche er als Bischof von Passau mit Maximilian Emanuel kam, knüpsten diese innigen Beziehungen noch fester. Die schnelle Uebergabe Passau's wurde als ein untrügliches Zeichen dieser Hinneigung des Cardinals zu dem Kursürsten angesehen. Aufgesangene Briefe hatten den bestimmten Nachweis geliefert, daß der gegen Lamberg gesaßte Urgwohn ausreichend begründet war. Wenn nun die Regierung des Landes in die Hände eines Mannes gelegt wurde, von welchem größere Anhänglichseit an den früheren als an den jetzigen Landesscherrn zu erwarten war, so konnte nach Eugens Meinung für den letzteren daraus nur Unheil entstehen.

Der Prinz beschwer also ben Kaiser, ben eifrigen Bewerbungen bes Cardinals um jene Stelle in keiner Weise Folge zu geben 33). Er nannte bagegen einen Mann, in bessen Hände dieser wichtige Posten mit größter Beruhigung gelegt werben konnte, und ber bem Prinzen zur Bekleidung desselben in jeder Beziehung ber geeignetste schien. Dieser Mann war Johann Wenzel Graf Wratislaw.

Wratislaw war ans einem ber ältesten böhmischen Avelsgeschlechter entsprossen, ber erstgeborne Sohn bes Grasen Franz Christoph Wratislaw, Kammerpräsibenten und Statthalters in Vöhmen, und ber Gräsin Maria Elisabeth von Waldstein. Nachdem er seine Studien vollendet hatte und von einer längeren Vildungsreise zurückgesehrt war trat er, fünf und zwanzig Jahre alt, im Jahre 1695 als Assessor bei ber böhmischen Hoffanzlei in den Staatsdienst. Seine hervorragende geistige Vegabung, von glücklichen änßeren Verhältnissen getragen und in den Vordergrund gestellt, gewann ihm schnell das vollste Vertrauen des Kaisers Leopold und seiner

vornehmsten Räthe. Bald erhielt Bratislaw Aufträge von höchster Wich= tigkeit, bei ber Jugendlichkeit seines Alters doppelt ehrend für ihn. Nach bem Tobe des Königs Karl II. von Spanien wurde er nach England gesendet, die Allianz des Raisers mit König Wilhelm III. gegen Frankreich zu Stande zu bringen. Es ift bekannt, in welch glücklicher Weise bieser Auftrag vollführt wurde. In der kurzesten Zeit war es Wratislaw gelungen, sich die Neigung und das Vertrauen der einflufreichsten britischen Staatsmänner zu gewinnen 34). Als im Jahre 1703 ber junge König Karl sich von Wien nach London begab, kam ihm Wratislaw nach dem Haag entgegen und begleitete ihn nach England. Auf dieser Reise und im täglichen Umgange gewann Karl bie höchste Meinung von Bratislaws intellectueller Befähigung, von seinen Renntnissen, seiner Redlichkeit und Uneigennützigkeit, von seiner unerschütterlichen Anhänglichkeit an das Kaiserhaus. Die Folge dieses Zutrauens des jungen Königs zu Wratislaw war ein Briefwechsel, in welchem der Graf mit einem Freimuthe, zu dem nur die unbedingteste Hingebung berechtigen konnte, in Karls schwieriger Stellung bemfelben bie erprobtesten Rathschläge ertheilte 35).

Nach Karls Abreise war Wratislaw noch in London geblieben, bort der Sache des Hauses Desterreich zu dienen. Dann eilte er zu Marlboroughs Armee. Seine Vorstellungen trugen wesentlich zu dem kühnen Entschlusse des britischen Feldherrn bei, sein Heer nach Vaiern zu führen. Auf Marlboroughs Verlangen <sup>36</sup>) begleitete ihn Wratislaw dorthin. Er wohnte allen Kriegsbegebenheiten des ganzen Feldzuges bei und sührte die Untershandlungen mit Maximilian Emanuel und mit der Kursürstin von Baiern. Es war daher kein Zweisel, daß er, wie Eugen erklärte, zu dem wichtigen Posten eines Statthalters dieses Landes vor allen andern Mitbewerbern als der geeignetste erschien.

Diese Bezeichnung des Mannes, dem seiner Ansicht nach die Leitung der Angelegenheiten des Aursürstenthums übertragen werden sollte, war die letzte Pflichterfüllung Eugens in Baiern gewesen. Die Bestimmungen des Ilbesheimer Traktates waren vollzogen, der Austrag des Prinzen erfüllt, und er dachte an die Nücksehr nach Wien, wohin die wichtigsten Angelegenheiten ihn riesen. Es war ihm genug den Weg angedeutet zu haben, welchen man nach seiner Meinung einschlagen sollte, um nach der kriegerischen auch die friedliche Eroberung von Baiern durchzussühren.

Hätte man Eugens Nath und sein Beispiel befolgt, so wäre manche traurige Begebenheit, manche bedauerliche Verwicklung erspart worden, und das Haus Desterreich hätte dort treuergebene Unterthanen gesunden, wo es bald darauf trotzigem Widerstande und bewaffnetem Aufruhr begegnete.

## Dreizehntes Capitel.

Unter ben vielen gewichtigen Angelegenheiten, welche Eugens Rüdkehr nach Wien erforderten, waren es insbesondere zwei wahrhaft bren= nende Fragen, die man durch ihn gelöft zu sehen hoffte. Die bisherige Urt ber Kriegführung gegen bie Rebellen in Ungarn und biejenige wiber die Franzosen in Italien konnte nicht länger so fortbauern. Jedem Auge, beffen Blick nicht burch vorgefaßte Meinungen getrübt wurde, war es flar, baß man in gang anderer Weise auf biesen Kriegsschauplätzen auftreten muffe, als es bisher geschehen war, wollte man nicht länger den empfind= lichsten Nachtheilen ausgesetzt bleiben. Denn als solche mußten die ver= heerenden Streifzüge ber ungarischen Insurgenten nach Mähren, Defterreich und Steiermark, bie Berwüftung bes eigenen Landes, die Ginschränfung faiserlicher Macht auf wenige feste Plätze angesehen werden. Als folche mußte die stete Furcht gelten, ben Herzog von Savohen, wenn er nicht ausgiebiger als bisher vom Kaiser unterstützt, wenn nicht jede Bestimmung des mit ihm abgeschlossenen Allianzvertrages pünktlich erfüllt würde, wieder zu Frankreich zurücktreten zu sehen und mit ihm den mächtigsten Bundesgenoffen in Italien zu verlieren.

In so bedrohlicher Sachlage traten in wahrhaft erschreckendem Maße die Gebrechen hervor, an denen die kaiserliche Regierung litt. Mit dem zunehmenden Alter hatten sich bei Leopold diejenigen Eigenschaften, welche schon früher so vieles zur Hemmung eines energischen Auftretens der Regierung beigetragen, seine Unentschlossenheit, der Mangel an Selbst-vertrauen, der Hang zu zauderndem Hinausschieden entscheidender Maß-regeln ungemein gesteigert. Andauernde Erkrankung, sichtliche Abnahme der körperlichen Kräfte mehrten noch das Uebel. Auch andere Umstände kamen dazu, dasselbe besonders sühlbar zu machen. Jene begabten Männer, welche dereinst des Kaisers Bertrauen beselsen hatten, Hocher, Strattmann, Kinssh, waren längst gestorben, seine übrigen Räthe aber, Harrach, Mannsseld mit ihm alt geworden, und weder geeignet noch des Willens,

dem Kaiser eine Entschlossenheit einzuflößen, die ihnen selbst fremd war.

Der Einzige, ber dieß vielleicht zu thun im Stande gewesen wäre, Kaunitz, war selbst schwer krank und dem Tode nahe 1). Unter diesen Umständen war es leicht erklärlich, daß alle Männer, die ein Herz sür ihr Vaterland hatten, der Rückschr Eugens mit Sehnsucht eutgegen sahen. Seine glänzenden Ersolge im vergangenen Feldzuge hatten am Kaiserhofe sowohl als im österreichischen Volke die günstige Meinung, die man immer von ihm gehegt, ungemein gesteigert 2). Von ihm allein glaubte man noch Rettung erwarten zu dürsen.

Von keiner Seite war bieß mehr als von benjenigen ber Fall, welche vorzugsweise auf Beendigung des Kampses in Ungarn ihr Augenmerk gezichtet hatten. Das Zutrauen und die Liebe, welche die Bewohner dieses Landes dem Prinzen widmeten 3), ließen von seiner Rücksehr eine günstige Wirkung hossen. Und eine solche war in der That auch dringend nöthig. Denn der Kaiser war während des Jahres 1704 in Ungaru nicht glücklich gewesen. Niemals waren die Einfälle der Nebellen nach Oesterreich mit größerer Verwegenheit ausgeführt worden, nie hatten sie barbarischer dasselbst gehaust, als im Sommer dieses Jahres. Den kaiserlichen Generalmajor Georg Adam von Niczan, einen kränklichen und daher zum Commando nur wenig tanglichen Mann, hatten sie am 28. Mai dei Schmoslenitz geschlagen und gefangen 4). Wien selbst wurde von ihnen aus höchste beunruhigt, und es war unausssührbar, daß der Kaiser seiner langjährigen und ihm liebgewordenen Gewohnheit nach den Sommerausenthalt in Lazendurg nahm.

Um Wien vor den Rebellen zu schützen, wurde in weitem Bogen um die Borstädte herum vom User der Donau bei S. Mary angefangen bis zum Wienerberge, und von da wieder zum Donaunser hinter der Borstadt Rossau ein Wall und ein Graben gezogen, und diese Linie auch noch überdieß mit Pallisaden und an geeigneten Orten mit Redouten versehen. Dennoch streiste Graf Alexander Karchi am 9. Juni mit viertausend Mann die vor Wien, und erweckte großen Allarm in der Stadt, welche eben das Geburtssest des Kaisers beging. Die Bürgerschaft aber griff entschlossen zu den Wassen und eilte scharenweise auf den Wall. Ihre seste Haltung schreckte die Ungarn von einem Angriffe auf die Vorstädte ab. Das

außerhalb ber Ringmaner gelegene Neugebäube vermochte man jedoch nicht vor ihnen zu schützen. Mit wahrer Zerstörungslust warfen sie sich auf dassselbe, welches sogar von den Türken verschont worden war. Um den Kaiser recht eigentlich in dem zu verletzen, was ihm Freude bereitet hatte, zerstörte Karolyi die im Reugebäude befindliche Menagerie, und ließ die dort ausbewahrten wilden Thiere, unter ihnen die beiden gezähmten Jagdsleoparden tödten, welche Leopold I. vom Sultan zum Geschenke erhalten hatte.

Sich selbst und seine Hauptstadt aus der steten Bedrängniß zu erretten und den Einfällen der Rebellen auf österreichisches Gebiet zu steuern,
hatte der Kaiser dem Feldmarschall Grasen Sigbert Heister den Oberbesehl
über diejenigen Streitkräfte anvertraut, welche er gegen die Insurgenten
in's Feld zu stellen vermochte.

Graf Heister hatte burch eine lange Dienstzeit im kaiserlichen Beere, durch manch rühmliche Waffenthat, an der er hervorragenden Antheil ge= nommen, sich große Erfahrung und einen nicht unbedeutenden Namen er= worben. Noch als Oberst hatte er bei Wiens Vertheidigung mitgewirkt. Jedem der folgenden Feldzüge wohnte er bei, bis er endlich als Feldzeug= meister in der Schlacht bei Zenta den rechten Flügel des kaiserlichen Heeres befehligte. Als Eugen zum Präsidenten des Hoffriegsrathes ernannt wurde, erhielt Heister ben Posten eines Vicepräsidenten bieser obersten Militärbehörde. Er verblieb jedoch nicht lange in dieser Stellung, sondern wurde nach Tirol gesendet, um bort den Widerstand gegen die Einfälle ber Franzosen und Baiern zu organisiren. Trotz ber nicht unwichtigen Dienste, die er daselbst leistete, hielt ihn jedoch Eugen nur für wenig ge= eignet zur Führung eines selbstständigen Commando's. Zwar verstehe er es wohl, sagte der Bring von ihm, unter günstigen Umständen dem Feinde hie und da eine Schlappe anzuhängen; aber er wisse keinen leitenden Gebanken, keinen Zusammenhang in seine Operationen zu bringen, ziehe nuplos hierhin und dorthin, und richte die eigenen Truppen durch über= triebene, meist ganz überflüssige Anstrengungen, die er ihnen zumuthe, zu Grunde. In einer Lage, wie die des Raisers, der nicht mehr wisse, woher die Soldaten nehmen, die auf den verschiedenen Ariegsschauplätzen in's Feld geführt werden sollten, sei dieß ein vor allem zu beachtender 11m= stand.

lleberdieß kannte ber Prinz die harte und grausame Gemüthsart Heisters. So sehr auch Eugen der lleberzeugung war, daß Ungarn nur durch unerschütterliche Festigkeit, ja durch Strenge zum Gehorsam zurückgebracht werden konnte, so sehr misbilligte er doch die erbitternde Feindsseligkeit, welche Heister gegen die ganze ungarische Nation an den Tag legte <sup>5</sup>). Er tadelte die Gewaltthätigkeit, die sich Heister gegen dieselbe zu Schulden kommen ließ und durch welche die ohnedieß schon zu weit gestiehene Spaltung sich zu unaussüllbarer Kluft zu erweitern drohte.

Eugens Ansicht wurde durch die eintretenden Ereignisse nur zu bald bestätigt. Gleich zu Ansang des Feldzuges drang Heister in sorcirten Märschen so tief in Ungarn ein, daß er selbst alle Verbindung mit Desterreich verlor. "Seine Kriegsmanier und Dispositionen," schrieb der Prinz an den Kaiser, "seien dermaßen konfus, daß ein großes Unglück nicht aus"bleiben könne. Auch seien die Ungarn wider ihn so erbittert, daß so lange "er das Commando führe, sie zu einer friedlichen Beilegung des Streites "sicher nicht die Hand bieten würden 6)."

Eugen trug barauf an, daß Heister aus Ungarn abberufen und bas Commando baselbst bem Ban von Kroatien, Graf Iohann Palffty, ober bem General der Cavallerie Grafen Huhn übertragen werbe.

Bevor jedoch in dieser Sache etwas geschah, glückte es Beifter, einen ber Unführer ber Rebellen, ben Grafen Simon Forgach, welcher vormals als General in faiferlichen Diensten, nun aber Rarolhis Beispiele folgent, in schmachvollem Trenbruch zu ben Feinden übergegangen war, bei Raab auf's Haupt zu ichlagen. Es war bieß ber erfte Sieg von Bebeutung, welcher gegen die Insurgenten ersochten wurde. Es verstand sich nun von selbst, daß man benjenigen nicht abrief, bem man biesen Vortheil zu verbanken hatte. Leider mußte Beifter hieraus nicht Gewinn zu ziehen. Statt seinen Sieg mit Bewandtheit zu benüten, wich er nach Ungarisch-Altenburg zurück, bort neue Truppen zu erwarten, beren man ihm keine zuzusenden vermochte. Er verlor seine Zeit mit erbittertem Wortstreite gegen ben Erzbischof Szechenhi, welchen er tes Trenbruches am Raiser beschulbigte, und mit Behäffigkeiten wider ben Grafen Johann Palffy, ben er nach Croatien zu entfernen suchte. Bom Raifer verlangte er un= umschränkte Bollmacht, um jegliche Verhandlung einzig und allein führen, Rrieg und Frieden oder Waffenstillstand abschließen zu können 7).

Denn Verhandlungen liefen allerdings während des ganzen Jahres neben ben friegerischen Unternehmungen hin. Anfangs waren sie durch ben Balatin Efterhagh, bann burch ben Erzbifchof Szechenhi, endlich burch ben Freiherrn Stephan Szirmah gepflogen worden. Wegen angeblicher Mitichuld an Rakoczb's Flucht zur Saft gebracht, war Szirmah wieder auf freien Kuf gestellt, und ba man sich von ihm eines besonderen Ginflusses auf Rakoczy versah, zur Anknüpfung von Verbindungen mit bemselben gebraucht worden 8). Aber alle tiefe Verhandlungen bienten zu nichts als höchstens zur Berbeiführung turger Waffenruhe. Der ungarische Aufstand sei ein Dorn, hatte Marlborough gesagt, ber um jeden Breis ausgerissen werden muffe 9). Eugen stimmte bem vollkommen bei, und er blieb ber Meinung treu, die er gleich Unfangs ausgesprochen hatte. "Mit den Friedensverhant-"lungen," schrieb er dem Hoffriegsrath Tiell, "wird Niemand mehr als "ber Hof felbst getäuscht werden. Ja-ich will meinen Ropf zum Pfante "geben, wenn in Ungarn ein Frieden erfolgen wird, ohne daß man andere "Mittel ergreife und ben Truppen wie auch ben Festungen beispringe, mit-"bin nicht um einige hunderttausend Gulben bas ganze Königreich sammt "den Truppen verloren geben laffe. Denn es ift gewiß, daß bie Ungarn, "nachdem sie einmal revoltirt haben, sich bis zur letzten Extremität und mit "ber äußersten Verzweiflung zu erhalten suchen werden 10)."

Je länger jedoch die Wirren in Ungarn dauerten, desto trüber wurden die dortigen Verhältnisse für den kaiserlichen Hos. Seine Geldarmuth gestattete ihm nicht, für die Ausrüstung und Verstärkung der Truppen, für die Instandsetzung der Festungen namhafte Opser zu bringen. Hiezu kam noch, daß die wenigen vorhandenen Mittel in Heisters Händen gar zu schnell verbraucht wurden. Nachdem er die Operationen wieder ausgenommen hatte, zog er plantos im Lande umher, versuhr mit Grausamseit gegen die Bewohner, machte seinen Namen verhaßt und verminderte noch, statt sie zu mehren, die Zahl der Anhänger des Kaisers. So kam es, daß die Sache des Hauses Oesterreich in Ungarn keinen Boden gewann, ja Schritt vor Schritt denjenigen verlor, in dem sie bisher gewurzelt hatte. Einmal wollte Heister den Grafen Karolhi, dann wieder Bercsenh übersalen, und jagte deren flüchtigen Scharen nach, durch die rastlosen und forseirten Märsche seine eigenen Truppen zu Grunde richtend. Die Feinde aber, stets gewarnt, wußten ihm immer rechtzeitig zu entsommen 11).

Während Heister bem einen Parteisührer folgte, sand ein anderer Gelegenheit und Muße Erfolge zu erringen. So wurde der kaiserliche Gesneral Graf Joseph Rabatta von Karolhi bei S. Gotthardt auf's Haupt geschlagen. Und als Heister nach Stuhlweißenburg hinab zog, um, wie man ihn beschuldigte, sein eigenes Gut Lovasberenh vor den Insurgenten zu decken <sup>12</sup>), brachen diese neuerdings verheerend in das Marchseld ein, bis Wich das Land in Schrecken versehend. Forgach gelang es Kaschau und Eperies zu nehmen, Raboczh aber belagerte Neuhäusel.

So weit war es nach und nach in Ungarn gekommen, daß Engen selbst sich mit dem Gedanken befreunden mußte, auf dem Wege sriedlicher Verhandlungen nach einem Ziele zu streben, welches man durch friegerische Unternehmungen zu erreichen unvermögend zu sein schien. Er stimme zwar, erklärte er, der Meinung des Feldmarschalls Heister bei, daß es am "besten "nud reputirlichsten wäre, wenn man durch die Gewalt der Waffen die "Nebellen zur Vernunst bringen und ihnen den Frieden vorschreiben könnte, "nicht aber denselben von ihnen empfangen müßte. Wenn man aber die "Mittel zum Widerstande herbeizuschaffen nicht vermöge, so könne aus "dem bisher besolgten Wege nur ein Platz nach dem andern verloren und "die versügdare Streitmacht zu Grunde gehen. Ehe als dieß geschehe, sei "auf die Friedensverhandlung einzugehen, so schlecht dieselbe auch sein möge, "num wenigstens Luft zu bekommen und insbesondere den Festungen beizussstehen, bevor sie eine nach der andern von selbst kallen müßten 13)."

Schennitz war als Zusammenkunftsort der Bevollmächtigten auserssehen worden, welche von beiden Seiten über die friedliche Beilegung des Streites unterhandeln sollten. Der Vicekanzler Freiherr Johann Friedrich von Seilern war von Seite des Kaisers, Bercsenh von derzenigen Nasfoczh's der eigentliche Leiter der Unterhandlungen. Auch die Repräsentanten von England und Holland am Wiener Hose, Georg Stepneh und Jacob Hamel-Bruhning, nahmen unter dem Titel von Vermittlern an denselben Theil. Denn die beiden Seemächte, welche die Beendigung des Krieges in Ungarn lebhaft wünschten, um des Kaisers ganze Streitmacht gegen Franksreich verfügbar zu machen, hatten ihre Vermittlung angetragen und zu Wien glandte man dieselbe nicht ablehnen zu sollen.

Eugen war bieser Einmischung fremder Mächte in eine innere Regie= rungsangelegenheit bes Kaisers von Anfang an entgegen gewesen. Da er vieselbe jedoch nicht zu hindern vermochte, so hatte er wenigstens die Besugsnisse der Vermittler thunlichst einzuschränken gesucht. Er drang bei Marlsborough darauf, daß die Gesandten strenge angewiesen würden, sich keine Machtvollkommenheit anzumaßen, die ihnen nicht vom Kaiser selbst einsgeräumt würde <sup>14</sup>). Die Parteilichkeit, welche die Gesandten, insbesondere aber Stepneh, für die Sache der Insurgenten an den Tag legten, war Eugens Scharsblick nicht entgangen <sup>15</sup>). Sie trat gar bald in so unvershüllter und vielsach hemmender Weise zu Tage, daß der Kaiserhof es nur bereuen konnte, durch Unnahme einer solchen Bermittlung sich selbst eine schwer zu überwindende Schwierigkeit geschafsen zu haben.

Es war leicht vorauszusehen, daß Verhandlungen, die unter so trüben Auspizien ihren Anfang nahmen, kein günstiges Ergebniß an's Licht fördern würden. Man befand sich von beiden Seiten auf zu verschiedenartigen Standpunkten, als daß auf eine Vereinigung zu hoffen gewesen wäre. Die Insurgenten waren unerschöpflich in ungereinten Anforderungen, der Hof sie wirkliche Sachlage vielleicht zu karg mit Zugeständnissen. Die Hauptursache aber lag wohl darin, daß es den beiden streitenden Theisen nicht so rechter Ernst mit den Verhandlungen war. Beiden schien es mehr darum zu thun, Zeit damit hinzubringen und während ihres Verlauses sich zur Fortsetzung des Kampses zu rüsten, als eine wirkliche Ausgleichung herbeizussühren. Die Insurgenten hofften auf völlige Losreißung Ungarns von Desterreich, der Kaiserhof auf gänzliche Unterwerfung der Widersspänstigen. So sand sich auf keiner Seite die erforderliche Neigung zum Nachgeben, zu Zugeständnissen vor, ohne welche eine Vereinigung nicht gedacht werden konnte.

Aus jedem Verhandlungspunkte nicht nur, schon aus jeder Formfrage schien ein unübersteigliches Hinderniß erwachsen zu sollen. So hatte Seilern gleich Anfangs an den Titeln sich gestoßen, welche Rakoczy in den Geleitsbriesen und Vollmachten sich beilegte. Eugen mißbilligte solche Kleinlichkeiten. Wenn man die Herbeiführung friedlichen Einvernehmens ernstlich beabsichtigt, sagte er, soll man sich mit solchen Dingen nicht aufhalten, durch welche nur die Zeit unnütz verloren geht, die Insurrection noch eigensinniger und das llebel nur ärger gemacht wird 16).

Dieser Vorgang und die Art und Weise, in welcher die Berhand= lungen zu Schemnitz fortgesetzt wurden, bestärften Eugen in der Ansicht,

baß nichts von benselben zu erwarten und nur an ernenerte und nachdrückslichere Fortsetzung des Kampses zu benken sei. Um diese möglich zu machen, war seine vorzüglichste Bestrebung auf Berstärfung der Streitkräfte des Kaisers gerichtet. Fünf Cavallerie-Regimenter <sup>17</sup>) erhielten Marschbesehl, aus dem Heerlager in der Pfalz nach Baiern aufzubrechen und sich von da auf der Donau nach Ungarn zu versügen. Doch würde auch diese Hülse nichts fruchten, erklärte der Prinz unumwunden, wenn sie dedürfnisse der Truppen nicht mehr als bisher vorgesorgt, wenn nicht ihre Leitung in die Hände eines Mannes gelegt werde, der ihr in höherem Maße gewachsen seines Kannes gelegt werde, der ihr in höherem Maße gewachsen seines Hannes als besonders tauglich bezeichnet, wenigstens ein Armeecorps in Ungarn zu besehligen <sup>18</sup>).

Moch während der Dauer der Friedensverhandlungen war Heister selbst nach Wien gekommen, sein disheriges Verfahren zu rechtsertigen und seine Plane für die künftige Kriegführung vorzulegen. So strengen Tadel das erstere von Seite des Prinzen ersuhr, so war er doch zu gerecht, um den letzteren, welche manches Zweckmäßige enthielten, seine Villigung zu versagen <sup>19</sup>). Es wurde beschlossen, ein Corps von fünfzehntausend Mann zu sormiren und mit demselben vor allem das Land bis an die Waag vom Feinde zu säubern, um endlich einmal den verheerenden Sinsällen der Insurgenten nach Mähren und Desterreich mit Kraft zu steuern.

Obwohl er die Plane Heisters nicht eben mißbilligte, so war bech Eugen fortwährend der Ueberzeugung, daß der Feldmarschall zu ihrer Ausführung nicht der geeignete Mann sei und daß dieselbe geschickteren Händen übergeben werden solle. Zu drei verschiedenen Malen suchte der Prinz durch schriftliche Vorstellungen den Kaiser zu Heisters Zurückberussung zu bewegen 20). Aber Leopold war hiezu nicht zu vermögen. Einslußsreiche, wenn gleich des Krieges unfundige Personen dienten Heister als Stütze, und es wurde beschlossen, ihm einstweilen das Obercommando in Ungarn noch zu belassen. Als aus Schenmitz die Nachricht von der besinistiven Weigerung der Insurgenten eintraf, auf die Friedensvorschläge einzugehen, die ihnen im Namen des Kaisers gemacht worden waren, als turz darauf die Trauerkunde anlangte, Nasoczh habe Neuhänsel wirklich eingenommen und sich zur Belagerung von Leopoldstadt gewendet, da ers

hielt Heister Besehl unverzüglich nach dem Kriegsschauplate zu eilen. Es gelang dem Feldmarschall, am 26. December die Insurgenten neuerdings, dießmal bei Thrnau in offener Feldschlacht zu überwinden. Aber es zeigte sich gar bald, wie wenig mit diesen Siegen eigentlich gewonnen war. Die schnell beweglichen Scharen der Rebellen zerstreuten sich leicht, um sich eben so geschwind wieder zu sammeln. Die Getödteten waren im Angenblicke durch neu ausgehobenes Landvolk ersetzt und die seindlichen Streitzfräfte kurze Zeit nach einer Niederlage nicht selten stärker als zuvor. Dieß geschah auch nach der Thrnauer Schlacht. Statt der gehossten Entmuthizung hatte Rasozzh bald darauf sein Haupt höher erhoben als je. Szathmar und Thrnau sielen in die Gewalt der Insurgenten.

Während dieß in Ungarn vorging, kämpfte der kaiserliche Feldmarsschall Graf Rabutin in Siebenbürgen mit den weit überlegenen Scharen der Rebellen um den Besitz des Landes. Auch Rabutin war einer der erfahrensten Offiziere in des Kaisers Heer. Als die Türken Wien belasgerten, hielt er die allzeit getreue Neustadt und beantwortete die Aufforderung zur Uebergabe mit Kanonenschüssen. Später diente er in Ungarn, in Deutschland, in Italien. In diesen zahlreichen Feldzügen hatte Eugen ihn als fähigen Reitergeneral kennen gelernt und selbst vieles zu seiner Besörderung beigetragen.

Sonst war Nabutin hochmüthig, voll heranssorbernden Stolzes auf seine Geburt, durch die er zu allem berechtigt zu sein glaubte, rauh und streng gegen andere, weniger gegen sich selbst. Denn so pünktlichen Geshorsam er sorberte, so wenig liebte er es ihn selbst zu leisten. Er vermied es so lang als möglich, fremdem Befehle sich unterzuordnen, und im Zenstaer Feldzuge hatte Eugen sich nach Wien wenden müssen, um Nabutins Anzug aus Siebenbürgen zu erwirken. Seither hatte er daselbst befehligt, sern von dem überwachenden Auge des Kaiserhofes, über Beamte und Soldaten gleichmäßig seine Macht ausdehnend, ein unumschränkter Fürst.

Die Liebe des Landes hatte Nabutin sich nicht erworben, sie vielleicht auch gar nicht gesucht. Denn an den Hauptnachtheil, welcher ihm aus der geringen Popularität erwachsen mußte, deren er im Lande genoß, hat Nabutin wohl gar nicht gedacht. Er bestand darin, daß schon bei dem ersten Aufflackern des Aufruhrs in Ungarn derselbe mit Bligesschnelle auch Siebenbürgen ergriff, dessen Volk, demjenigen abgeneigt, der es regierte,

mit um so größerem Eifer die Partei derer ergriff, welche cs von ihm zu befreien versprachen. Und in der That siel bald der größte Theil des Landes Rasoczy zu. Die wenigen Magnaten, die sich hiezu nicht bequemen mochten, saßen unschlüssig in Hermannstadt. Dem Aufruhr im Herzen abgeneigt, von dem sie nur eine Schmälerung ihrer bevorzugten Stellung erwarten zu müssen glaubten, hielten sie sich zwar entsernt von demselben; aber ganz wollten sie es doch auch mit den Insurgenten nicht verderben, und daher war keiner unter ihnen, der mit Entschlossenheit und Selbstaussopferung sein eigenes Bohl für die Sache des Kaiserhauses in die Schanze geschlagen hätte. Nur ein Iosiska wird genannt, dessen Treue so probehältig war in jener Zeit der Bedrängniß, daß er sammt seinen Mannen die Bassen trug für seinen Kaiser 21).

Obgleich somit einzig und allein auf sich und die kleine, nicht über viertausend Mann zählende Schar der Seinigen beschränkt, stritt Rabutin doch mit Muth und bewunderungswürdiger Ausdauer gegen die Insurgenten, welche mit ihren Horden Siebenbürgen überflutheten und überall das Volk zum Aufstande riesen. Manches glänzeude Gesecht lieserte Rabutin den Rebellen, und wo es auf offenen Kampf ankam, da konnten sie seinen wohldisciplinirten Heerhausen nirgends widerstehen. Aber diese schmolzen von Tag zu Tage, von allen Seiten angegriffen, unbezahlt, Montur und Wassen verbrauchend, ohne irgend woher neue Austrüftungsgegenstände erhalten zu können, gänzlich abgeschnitten von der deutschen Heinschlich zusammen, während jene lawinenartig auswuchsen und zuletzt weder durch Ariegskunst noch durch Tapserkeit, sondern durch ihre ungeheure lleberzahl Nabutins kleines Hänslein zu ersticken drohten.

Auf die Rettung des Feldmarschalls und seiner Truppen war nun Eugens eistige Sorge gerichtet. Ein Armeecorps sollte ausgerüstet werden, welches sich den Durchzug durch Ungarn zu erkämpfen und Rabutin Hülse zu bringen die Bestimmung hatte.

Während der Prinz sich hiemit beschäftigte, war seine Thätigkeit mit der Vorbereitung zu einer anderen Truppensendung wo möglich in noch größerem Maße in Anspruch genommen.

Wie in Ungarn, so standen auch in Italien die wichtigsten Interessen bes Kaisers auf bem Spiele.

Nachdem Guido Starhemberg mit dem größeren Theile feiner Trup= pen zu bem Berzoge von Savohen gestoßen war, hatte der Raiser zwei Urmeecorps in Italien, basjenige, welches unter Starhemberg in Piemont stand, und ein zweites, bas unter dem General der Cavallerie Grafen Trauttmansborff in Revere und Oftiglia zurückgeblieben war. Beibe Corps befanden sich in einem trostlosen Zustande. Bon Geld eutblößt, außer Stande, ben täglich fich mehrenben Abgang an Solbaten und Pferben, an Waffen und Befleibungestücken zu ersetzen, minderte fich ihre Bahl zusebends und in gleichem Verhältnisse mit ihr beren Kampffähigkeit. Die Trupven in Viemont hatten wenigstens noch das Glück unter einem Feldherrn zu stehen, ber berühmt war burch seine Sorgfalt für die Bedürfnisse ber Soldaten, burch seine Aufopferung für sie, burch bas Talent, bas er befaß, mit wenigen und verwahrloften Streitfräften einem übermächtigen Keinde die Spitze zu bieten. Anders stand es mit dem kleinen Armeecorps, bas fich zu Oftiglia befand. Dort befehligte ber General ber Cavallerie Graf Trauttmansborff, ber zwar eine lange Dienstzeit hinter sich hatte, deffen Kränklichkeit aber und seine dadurch veranlaßte Unthätigkeit ihn zur Kührung eines selbstständigen Commandos nicht geeignet erscheinen ließ. Hiezu kam noch eine kleinliche Cifersucht auf Starhemberge Rriegeruhm, in welcher Trauttmansdorff so weit ging, ben Anordnungen bes Feldmarschalls nicht länger gehorchen zu wollen. Durch strengen Besehl wurde er zwar von Eugen eines Besseren belehrt 22), ber-Pring sah aber balb ein, baß Starhemberg mit ber Behauptung Recht gehabt habe, zu Oftiglia fei noch mehr von den Freunden als von den Feinden zu fürchten 23).

In einer so gefährlichen Lage, wie biejenige war, in welcher sich bas mals der Kaiser befand, konnte man nicht daran denken, engherzige Rückssichten zu nehmen auf einen einzelnen Mann oder eine einzelne Familie, dort wo es sich um das allgemeine Wohl handelte. Durch offene Neberstretung der kaiserlichen Besehle, welche den Inhabern der Negimenter den Verkauf der Offiziersstellen nun streng untersagten, hatte sich Trauttsmansdorff noch überdieß einer besonderen Berücksichtigung unwürdig gezeigt. Das Commando wurde ihm genommen und dem Prinzen Laudemont übertragen. Trauttmansdorff zog sich nach Benedig zurück und Bandesmonts Aufunft im Lager slößte den Truppen, wie Engen bezeugt, "neues "Herz und neuen Muth ein 24)."

Die Perfönlichkeit des Prinzen war in ber That vollkommen geeignet. bie Solbaten, welche durch die Berwirrtheit bes früheren Commanto's entmuthigt worden waren, wieder mit Selbstvertrauen zu erfüllen. Gleich Eugen und Commerch mar Baudemont ein Repräsentant jener glänzenden frangösischen Bravour, welche, wenn sie mit Austauer gepaart ist, so überraschende Erfolge zu erringen weiß. Obgleich noch jung an Lebensjahren, war er boch an Kriegserfahrung schon alt, benn er hatte bereits achtzehn Feldzüge mitgekämpft und durch jeden derselben seinem Namen neuen Ruhm gebracht. Doch gerate ihm war es beschieben, mitten in einer glanzvollen Laufbabn abberufen zu werben und wenn gleich nicht auf bem Schlachtfelbe, boch in voller Ausübung seiner Pflichten, auf bem Bette ber Ehre ben Tod zu finden. Schon am 12. Mai 1704 raffte ihn ein hitiges Fieber zu Oftiglia hinweg. "Der Raifer verliert einen seiner besten Offiziere an "ibm", schreibt ber englische Gefandte in Turin, Richard Hill, an Lord Nottingham "und zwar zu einer Zeit, in ber er ihn am wenigsten zu "entbehren vermag" 25).

Nach Baubemont übernahm Graf Leopold Herberstein, zum Feldzeugmeister befördert, das Commando. Aber schon in dem ersten Berichte, in welchem er Meldung erstattete von Baudemonts Tode, erklärte er, daß er sich der übernommenen Bürde nicht gewachsen fühle, und bitten müsse, daß einem anderen General die Leitung des Armeecorps übertragen werde <sup>26</sup>).

In betrübender Weise gab es sich fund, daß so zahlreich die kaiserliche Generalität auch war, doch verhältnißmäßig nur Wenige die Eigenschaften in sich vereinigten, welche zur Führung eines selbstständigen Commando's befähigen. Bei Herberstein war es wenigstens lobenswerth, daß er es selbst einsah, es freimuthig erklärte und aus eigenem Antriebe um Entsendung eines anderen bat. Schon sein Aeußeres hatte durchaus nichts Soldatisches, und glich mehr dem eines Priesters als demjenigen eines Feldherrn. Das Sanste und Zuvorsommende seines Wesens machte ihn zwar persönlich besiebt, aber er war zu weich und zu biegsam für eine Stellung, in der es sich mehr darumhandelt, das Kräftige und Entschlossene im männlichen Charafter hervorzusehren. Die Uneigennützisfeit jedoch und die Redlichkeit, die er selbst durch das Geständniß seiner eigenen Unzustänglichkeit klar an den Tag legte, gewann dem Grasen Herberstein

Eugens Neigung. Der Prinz suchte ihn in eine Stellung zu bringen, in welcher diese Eigenschaften vorzugsweise an ihrem Platze waren, und Herberstein wurde bald darauf zum Vicepräsidenten des kaiserlichen Hofefriegsrathes ernannt <sup>27</sup>).

Die Leitung bes in Oftiglia stehenden Armeecorps erhielt der beim Heere in Deutschland besindliche Feldmarschall = Lieutenant Graf Leininsgen, unter gleichzeitiger Beförderung zum General der Cavallerie. Der Kaiser erkannte zwar, daß auch Leiningen nicht "die große Prudenz besitze, "welche die gegenwärtigen gefährlichen Umstände wohl ersordern möchten. "Da aber seine Wahl bleibe, müsse man dennoch nach ihm greisen, weil "er wenigstens ein Mann sei, auf bessen Treue, Wachsamkeit und Tapsers "feit man sich verlassen könne, weil er sich endlich gerne leiten und fremden "vernünstigen Rath nicht außer Acht lasse 28)."

Leiningen rechtfertigte wenigstens theilweise die gunftige Meinung, bie man von ihm begte. Denn er führte sein Armeecorps, welches in dem ungefunden Sumpfflima von Oftiglia zu Grunde gegangen ware, mit größter Vorsicht und unter den zweckmäßigsten Vorkehrungen, ohne daß ihm sein Gegner, ber Großprior Bendome, irgend etwas anzuhaben vermochte, an die tirolische Grenze zurück. Aber mit dieser Magregel schien auch Leiningens Energie völlig erschöpft zu sein. Unthätig blieb er an ber sombarbischen Grenze stehen und auf Eugens Aufforderung, doch irgend etwas zu unternehmen, führte er zwar seine Truppen bis Gavardo vor, konnte sich aber hier nicht zu irgend einem entscheibenberen Schritte ermannen. Jeben Aufruf zur Thätigkeit beantwortete er mit einer dusteren Schilderung bes jammervollen Zustandes seiner Truppen. Hier bewährte er auch den zweiten Theil der über ihn ausgesprochenen Ausicht, leider nicht zu seinem Bortheile. Denn seinem Hange folgend, sich von Anderen leiten zu laffen, räumte er seinen Offizieren viel zu großen Ginfluß auf Angelegenheiten ein, welche nur ihn als Obercommandanten angingen. Disciplin und Subordination litten baburch und es kam fo weit, daß ber Feldmarschall Starhem= berg Leiningens Rriegsrath einem "tumultuarischen Parlamente" verglich 29), in welchem Jeder nur seinem eigenen Ropfe zu folgen gewohnt sei.

Während sich hier das Bedürsniß einer Vermehrung der Truppen und einer fräftigen Leitung derselben dringend kundgab, nahmen die Ereigs nisse in Piemont keinen günstigeren Verlauf. Dort war zwar durch die Bereinigung Starhembergs mit dem Herzoge von Savohen die Streitsmacht größer, welche dem Feinde entgegengesetzt werden konnte. Dennoch besaß Frankreich auch in Piemont die weitaus zahlreichere Heeresmacht unter den Besehlen des Herzogs von Bendome. Trotz aller Anstrengungen vermochten Victor Amadeus und Starhemberg nicht es zu verhindern, daß ein sester Platz des Landes nach dem andern den Franzosen in die Hände siel. Crescentino und Susa ergaben sich nach schwachem Widerstande der piemontesischen Besahungen, Ivrea erst nach tapserer Gegenwehr von Seite des kaiserlichen Generalmajors Baron Kriechbaum.

Es bedurfte all ber glänzenden Siegesnachrichten aus Deutschland, um den Herzog von Savohen in seiner Anhänglichkeit an die große Allianz nicht wankend zu machen. Bei seiner wohlbekannten Unbeständigkeit, von der er schon oftmals so unwiderlegliche Beweise gegeben hatte, war eine solche Befürchtung doppelt begründet. Der Rücktritt des Herzogs zu Frankzreich, von der französischen Partei in Turin angelegentlich bevorwortet, hätte jedoch der Sache des Kaisers in Italien unberechendaren Schaden zugesfügt. Man war deßhalb zu Wien in der äußersten Besorgniß 30) und Eugen that alles Mögliche, um Victor Amadens zur Ausdauer dis zu dem Zeitspunkte zu bewegen, in welchem er ihm Hülse zu bringen vermochte.

So sehr lag bem Prinzen die Sache seines Vetters am Herzen, daß er gleich nach der Höchstädter Schlacht den Vorschlag machte, demselben durch Entsendung eines starken Armeecorps aus Deutschland die Verstärkung zukommen zu lassen, welche er so oft und in so dringender Weise verlangt hatte. Eugen selbst hatte schon früher erklärt, wenn in Deutschsland Truppen entbehrt werden könnten, an der Spitze eines Armeecorps nach Piemont eilen zu wollen 31). Man glaubte jedoch den Prinzen in Deutschland noch nicht missen zu können; doch nach der Eroberung von Landau, so hatte der Kaiser versprochen, werde er nicht länger Anstand nehmen, Eugen mit Truppen nach Italien zu schicken 32).

Das Bedürfniß Baiern zu unterwerfen und die Franzosen von dem Boden Deutschlands zu vertreiben, schien jedoch noch überwiegend zu sein. Bictor Amadeus mußte neuerdings vertröstet werden. Es hielt dieß um so schwerer, als inzwischen Vendome die Velagerung von Verrua begonnen hatte. Nach dem Falle dieser Festung wäre dem Herzoge von seinem ganzen Lande sast tein anderer Platz mehr als Turin geblieben.

Glücklicher Weise war die Vertheidigung Verrua's in die Hände des Obersten Varon Fresen gelegt, eines der tapfersten Offiziere im kaiserslichen Heere. Derselbe leistete so heldenmüthigen Widerstand, daß Verrua, dessen Fall der König von Frankreich schon nach wenig Wochen erwartet hatte, sich erst nach einer sechsmonatlichen Vertheidigung am 9. April 1705 zu ergeben gezwungen war.

Eugen hatte inzwischen mit rastloser Thätigkeit daran gearbeitet, sein Wort lösen und mit ausgiediger Streitmacht dem Herzoge zu Hülse eilen zu können. Im Sinvernehmen mit dem Prinzen war Marlborough nach Berlin gegangen, und hatte mit dem Gelde der Seemächte den König von Preußen bewogen, die Entsendung des Prinzen Anhalt mit achttausend Mann nach Italien zu beschließen. In Wien selbst setzte der Prinz alles in Bewegung, um wenigstens einige Geldsummen für die Kriegsührung in Italien flüssig zu machen und die Abschickung einer angemessenen Anzahl Truppen dorthin zu erwirken.

Hier war es jedoch schwerer als je geworden, etwas zu erreichen. Die ungarischen Unruhen hatten große Verwirrung in die Geschäfte gebracht. Was jedoch die Hauptsache war, die Finanzen befanden sich in einem wahrhaft trostlosen Zustande. In ihrer gegenwärtigen Verfassung waren sie gang unzureichend, ben Erfordernissen so ausgebehnter Rriegführung zu genügen. Nirgends war biese Bernachlässigung ber Truppen größer gewesen als in Italien. Zu empfindlich hatte Eugen vor drei Jahren gefühlt was es sei, mit schwachen und verwahrlosten Truppen einem zahlreichen und wohlversorgten Feinde gegenüber gestellt zu werden. Der glänzende Kriegsruhm, den er sich errungen, war ihm zu theuer erkauft, als daß er sich neuerdings in eine folche Lage begeben und "Ehre und "Reputation", auf's Spiel setzen wollte. Aus diesem Grunde und vielleicht mehr noch um den Raiser zu energischen Magregeln zu bewegen, entschloß fich Eugen zu bem äußersten Mittel und erflärte feine Stelle eines Prafibenten des Hoffriegsrathes niederzulegen, wenn nicht für die Truppen reichlicher gesorgt würde. Auch könne er bas Commando in Italien nicht übernehmen, wenn nicht eine genügende und gehörig ausgeruftete Beeresmacht daselbst aufgestellt werde.

So unschlüssig auch Kaifer Leopold felbst war, so schätzte und liebte er boch an Anderen, insbesondere an Eugen den regen Eifer für das

allgemeine Wohl. Er verpfändete sein Wort, daß dem Verlangen des Prinzen mit möglichster Vollständigkeit Genüge geleistet werden solle. Und wirklich geschah einiges um insbesondere die zerrütteten Finanzverhältsnisse zu verbessern.

Die Errichtung ber Wiener Stadtbank eröffnete ihnen einen neuen nicht unbedeutenden Zufluß. Die eingehenden Summen wurden so viel als möglich zur Fortsetzung des Krieges auf den verschiedenen Kampsplätzen verwendet. So gelang es Eugen wenigstens die nach Italien bestimmten Truppen in Bewegung seizen zu können. Sie bestanden außer den Rekruten, welche für die dortigen Streitkräfte abgesendet wurden, noch aus den kaiserslichen Regimentern Württemberg Infanterie und Sinzendorff Oragoner, den preußischen und den pfälzischen Hülfstruppen.

Aber die Mobilmachung dieser Streitkräfte war auch alles was Eugen zu erlangen vermochte. Zur Kriegführung selbst konnte er keine Gelder erhalten und in dem Schreiben, in welchem er dem Herzoge von Savohen ankündigte, daß er sich unsehlbar im Monate April auf dem Kriegsschauplatze einfinden werde, versicherte er denselben, daß er nur durch die Rücksicht auf ihn zur llebernahme eines so wenig wünschense werthen Commando's habe bestimmt werden können 33).

Dem Feldmarschall Starhemberg aber eröffnete Eugen im Vertrauen, daß wenn er das Commando in Italien nicht schon über sich genommen hätte, ihn Niemand mehr dazu zu bewegen vermöchte. Denn er wisse nicht einmal, ob er bei seiner Abreise auch nur mit der geringsten Geldsumme für sein Heer werde versehen werden <sup>34</sup>). Und auf die bitteren Vorwürse, mit welchen ihn Starhemberg über die lange Vernachlässigung der Truppen in Italien nicht verschonte, antwortete der Prinz, daß er sich in dieser Sache durchaus nichts vorzuwersen habe. Er habe alles gethan, was seiner Seits zur Nettung aus jenem bedauerlichen Zustande geschehen konnte. Doch sei es über seine Kräfte gewesen, die unglückseligen Umstände zu ändern, welche überall, ja im Angesichte des Kaisers selbst, an's Licht getreten seien und die so sehnlichst gewünschte Abhülse unmöglich gemacht haben.

Der Feldmarschall möge, so schloß Eugen sein Schreiben, ben Herzog nur noch für diese wenigen Wochen ermuthigen und ihn versichern, daß er sogleich nach seiner Ankunft an der italienischen Grenze Himmel und Erbe in Bewegung setzen werde, um mit Gewalt nach Piemont durchzudringen und dem dortigen Kriege eine bessere Gestalt zu verleihen 35).

Am 17. April verließ Eugen Wien und am 23. besselben Monats traf er zu Roveredo ein. Gleich die ersten Nachrichten, die er von dort zu geben vermochte, lauteten wenig tröstlich. Er müsse gestehen, schrieb der Prinz, daß er alles in einem weit schlechteren Zustande gesunden, als er es habe glauben können, und daß die Noth und das Elend noch viel größer seien, als er so oft zu Wien mündlich und schriftlich vorgestellt habe. Verrua sei erobert, Mirandola belagert, und wenn nicht schon binnen wenig Tagen der Succurs eintresse, so müsse es fallen. "Es wäre nun meine erste "Pflicht," suhr der Prinz sort, "dem hart bedrängten Platze zu Hüsse zu "eilen. Wie ich dieß jedoch mit ausgehungerten und halbnackten Soldaten, "ohne einen Areuzer Geld, ohne Zelte, ohne Brod, ohne Fuhrwesen, ohne "Artillerie werde in die Wege richten können, scheint sas Klagen, Noth "und Elend sehe, indem alles in solchen Kleinmuth versallen ist, daß "Niemand zu rathen und zu helsen weiß."

"Biele Regimenter sind derart ohne Montur, daß ihre Kleidung zer"rifsener und abgetragener aussieht, als die von Straßenbettlern, so zwar,
"daß die Offiziere sich schämen, sie zu besehligen. Wenn man ein Com"mando von nur hundert Mann ausschickt und dieß nicht weiter als eine
"halbe Stunde geht, so bleibt gewiß die Hälfte davon aus Mattigkeit an
"der Straße liegen, weil die Leute dergestalt ausgehungert sind, daß sie
"mehr Schatten als lebenden Menschen ähnlich sehen. Visher sind sie zwar
"dadurch noch etwas in Geduld erhalten worden, daß ich bald ankommen
"und dem einen oder dem anderen abzuhelsen im Stande sein werde. Jetzt
"aber, da ich zwar hier, hingegen von allen Mitteln entblößt bin, fürchte
"ich leider, es werde alles in Verzweislung gerathen. Und wirklich hat die
"Desertion schon so überhand genommen, daß nicht nur binnen vier
"Tagen gegen zweihundert Mann, sondern vor kurzem sogar an einem
"Tage sechzig Mann zum Feinde übergegangen sind 36)."

Eugen dachte nicht, als er dieses schrieb, daß die beredte Schilberung der Noth, welche bei seinen Truppen herrschte, nicht mehr vor die Augen des Kaisers gelangen werde. Zwei Tage vor der Abreise des Prinzen aus Wien, am 15. April war Leopold erkrankt, aber man erwartete damals

noch nicht, daß dieses Unwohlsein einen traurigen Ausgang nehmen werbe. Sichtlich schwanden jedoch die Kräfte des Kaisers und die angewandten Mittel vermochten nicht, seine Lebenstage zu verlängern. Ja man sollte fast fürchten, daß sie dazu dienten, es zu verkürzen, wenn man vernimmt, daß am 26. April der Oberstkämmerer Graf Mannsfeld, Fürst zu Fondi, einer Berathung von dreizehn Aerzten präsidirte, welche von halb fünf dis neun Uhr Abends dauerte.

Alles war von Angst und Besorgniß ergriffen, nur der Kaiser selbst bewahrte seine Ruhe, und die Frömmigkeit, die er während seines ganzen Lebens bewährt hatte, trat nie glänzender an's Licht, als in seinen letzten Tagen. Schon am 24. April hatte ihm sein Beichtvater Pater Franz Menezgatti, die Gefährlichkeit der Krankheit vorgestellt. Vier Tage darauf überstrug der Kaiser dem römischen Könige Joseph die Leitung der Regierungszgeschäfte. Er selbst wandte sich ganz von menschlichen Dingen ab und dem Jenseits zu. Am Morgen des fünsten Mai fühlte er sein Ende nahe. In rührendster Weise ertheilte er dem Könige Joseph seinen väterlichen Abschiedssegen für ihn und den abwesenden Bruder Karl. Er ermahnte die Brüder zu steter Eintracht und bat den König, seines Bruders Recht auf den spanischen Thron mit Kraft zu schützen und zur Geltung zu bringen.

Wie von dem Sohne, nahm er von der ganzen kaiserlichen Familie Abschied. Gegen ein Uhr Nachmittags starb er, nachdem er dis zum letzten Augenblicke vollkommen Herr seiner Sinne geblieden war. Jener moralische Muth, den er so oft in schwierigen Augenblicken gezeigt hatte, verließ ihn auch im letzten und schwersten nicht. Er stard wie er gelebt hatte, sagt der venetianische Botschafter Dolsin von ihm, mit allen äußeren Zeischen wahrhaft christlicher Frömmigkeit, und jene Charakterstärke an den Tag legend, mit welcher ein Säsar in's Grab steigen muß 37).

Niemand glaubte größere Hoffnungen auf Josephs Regierungsantritt setzen zu dürfen, als die Soldaten seiner Heere. Hatte er ihnen doch von jeher besondere Zuneigung gezeigt, sich mit Vorliebe unter ihnen bewegt, Feldzüge mitgemacht und ihre Mühen und Beschwerden getheilt. Diese Betrachtung und die Hoffnung auf eine erfreuliche Zukunst mochte bei Manchem den Schmerz lindern, den er über des Kaisers Tod empfand. Eugens Trauer aber war aufrichtig, denn er hatte in Leopold einen Bater verloren, der ihn in dem ersten Augenblicke ihres Zusammentressens mit

Zuvorkommenheit empfangen, ihn seither nur mit Gnabenbeweisen übershäuft und seine Liebe, sein Vertrauen zu ihm von Tag zu Tag gesteigert hatte. Es konnte kein Gemüth geben, welches hiefür empfänglicher war, als das Eugens. Er sprach mit Vorliebe davon, daß Leopold ihm stets ein Vater gewesen sei, und er bewahrte die innigste Anhänglichkeit an des Kaisers Andenken bis an sein Ende.

Am 14. Mai war die Todesnachricht im Lager des Prinzen eingetrofsfen. Am nächsten Morgen ließ Eugen den Truppen die Trauerkunde bestannt geben, wobei nach altem Gebrauche jedes Regiment um seinen Oberssten einen Areis bistete und an jede Fahne und jede Standarte ein Flor geheftet wurde <sup>38</sup>).

Traurige Botschaften kommen jedoch selten allein, meistens folgt noch eine zweite nach. Dieß war auch bei Eugen der Fall. Kaum war die Nach-richt von dem Tode des Kaisers in dem Lager des Prinzen angelangt, so traf auch die von dem Verluste Mirandola's daselbst ein. Nachdem es fast ein Jahr hindurch blokirt war, hatte es Graf Königsegg nach dreiwöchent-licher Belagerung dem Feinde übergeben müssen.

So begann Eugens Feldzug in Italien unter keineswegs günftigen Auspizien. Der Prinz bedauerte lebhaft, Mirandola nicht haben retten zu tönnen. Schon in den ersten Tagen des Monats Mai war er nach Gavardo ge= eilt, und hatte die dortige Aufstellung der kaiferlichen Truppen besichtigt. Nach bem Etschthale zurudgefehrt, führte er bie zu Roverebo gesammelten Streit= frafte bei Pescantina über bie Etsch, und versuchte ben Mincio an demselben Punkte zu überschreiten, an welchem ihm vor vier Jahren der Ueber= gang gelungen war. Der Feind aber ftand auf seiner Hut. Als Eugen am 11. Mai fich bemühte, bei Salionze eine Brücke zu schlagen, wurde biese Absicht durch das wohlgezielte Feuer der Franzosen verhindert. Eugen, niemals hartnäckig auf einer Unternehmung beharrend, wenn die Umstände ihr ungünstig waren, zog seine Truppen zurück und beschloß bieselben gleich= falls nach Gavardo zu führen, um ihre Vereinigung mit dem dortigen Armeecorps zu bewerkstelligen. Die Reiterei umging zu Lande ben Gardasee, bas Fußvolk aber marschirte bas öftliche Seeufer entlang bis San Vigilio. Hier schiffte es über ben See. Um 18. Mai befand sich ber Pring zu Sald und drei Tage später zu Gavardo, wo nach und nach sämmtliche Truppen im faiserlichen Heerlager eintrafen.

Von Saló aus richtete Engen jenes merkwürdige Schreiben an ben jungen Kaiser, in welchem er, wie er es vor kurzem noch dem Bater gethan, num auch dem Sohne in eindringlichen Worten zu Gemüth führte, daß die Bewahrung seiner Macht und durch sie das Glück und der Glanz seiner Regierung doch in erster Linie von dem Zustande der Streitkräfte abhänge, die er in's Feld zu stellen vermöge. Er rief dem Kaiser in's Gedächtniß zurück, wie er erst vor kurzem seine Stelle eines Präsidenten des Hoftriegs-rathes habe niederlegen wollen, weil es eben sowohl seine Kräfte überstiegen habe, bei einem so vernachlässigten Mistiarwesen ferner nützlich zu dienen, als er es nicht hätte ertragen können, daß unter seiner Verwaltung die Armeen zu Grunde und mit denselben dem Kaiser auch seine Länder versoren gegangen wären.

Eugen erinnerte ben Monarchen, daß Kaiser Leopold und er selbst ihm seierlich zugesichert hatten, dem Uebel mit Nachdruck steuern zu wollen. Er bat um Einlösung dieses kaiserlichen Wortes, trug auf Abstellung und Bestrasung verschiedener arger Mißbräuche an und knüpfte an diese allgemeine Vorstellung mehrere besondere Vorschläge, welche die Fortführung des Kampses auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen betrasen <sup>39</sup>).

Während Eugen in dieser Weise den Pflichten nachtam, die ihm seine Stelle eines Präsidenten des Hostriegsrathes auserlegte, war er nicht weniger derjenigen eines Feldherrn eingedenk. Nachdem er alle seine Truppen zu Gavardo versammelt hatte, verschanzte er sich dort noch mehr und traf alle Borkehrungen, um seine Stellung selbst einem überlegenen Feinde gegenüber halten zu können.

Nach Berrna's Fall und der Nachricht von Eugens Ankunft in Italien hatte sich der Herzog von Bendome in eigener Person nach der Lombardie begeben, um dort den Kampf wider einen so surchtbaren Gegner selbst zu organisiren. Mit seiner gewohnten Zuversicht hatte er dem Könige von Frankreich angekündigt, Eugen werde nicht lange im Stande sein, ihm Widerstand zu leisten. Die Stellung von Gavardo lasse eine längere Bertheibigung nicht zu, und der Prinz werde bald aus derselben vertrieben sein  $^{40}$ ).

Aller Augen waren auf den Kampf gerichtet, der sich nun zwischen den beiden so nahe verwandten, mächtigen Gegnern von neuem entspann. "Die Franzosen besitzen," schrieb ein scharfer Beobachter, der englische

Gesandte Hill, "die Städte, die Pässe und die Flüsse. Auf der andern Seite liegt die Ueberlegenheit in dem Genie, der Tapferkeit, der Begabung des Prinzen Eugen <sup>41</sup>)." Alles war gespannt zu ersahren, ob die Gunst der Umstände und die Ueberzahl der Streitkräfte, oder ob das größere Talent des Feldherrn den Sieg erringen werde.

Vendome zögerte nicht an die Ausführung seines Lorhabens zu schreiten. Am 23. Mai rückte er in zwei Colonnen, die eine von dem Fußvolke, die andere von der Reiterei gebildet, gegen Gavardo vor. Er selbst mit seinem Bruder den Truppen voraneilend, sah von den umliegenden Höhen die kaiserliche Infanterie sich hinter ihren Verschanzungen aufstellen. Ein schwaches Reitercorps, denn die Mehrzahl der Cavallerie war noch nicht angelangt, stand in Schlachtordnung zwischen dem Lager und den hinter demselben besindlichen Höhen, die gleichfalls von kaiserlichem Fußvolk besetzt waren. Der Rücken dieser Stellung erschien durch die schroffen Felswände des Hochgebirges geschützt.

Bei diesem Anblicke verlor Vendome, so überlegen seine Streitkräfte auch der Zahl und der Ausrüstung nach dem Heere seines Gegners waren, dennoch die Lust zum Angrisse. Er dachte nur mehr daran, selbst eine Stellung einzunehmen, welche diesenige des Prinzen Eugen beengen und ihm das Vordringen in die sombardische Seene unaussührbar machen sollte. Das Terrain bot ihm eine solche auf eben den Höhen, über welche er hersbeigezogen war. Er eröffnete eine Kanonade gegen das kaiserliche Lager, welche mit Nachdruck erwiedert wurde. Nach Beendigung des Feuers lagerte er mit seinen Truppen, einen Kanonenschuß von Eugens Verschanzungen entsernt. Er lehnte seinen rechten Flügel an einen schwer zugängslichen Berg, den linken aber an die Chiese, und begann unverweilt sich in seiner Stellung zu verschanzen. Der berühmte Ingenieur Graf Lapara besestigte das Lager der Franzosen 42).

Nachdem Bendome in dieser Weise seine Truppen in eine günstige Stellung gebracht hatte, eilte er nach Piemont zurück. Seinem Bruder empfahl er noch im Augenblicke des Scheidens, wohl auf seinen Gegner zu achten und wenn Eugen sich wider besseres Hoffen dennoch gegen den Oglio wenden sollte, ihm längs des Naviglio auf Brescia zu folgen.

Der Großprior wollte jedoch nicht bloß ruhig in seinem Lager verweilen, er dachte auch ben Feind in seiner Stellung zu beunruhigen und bieselbe nach und nach unhaltbar zu machen. Er besetzte zu biesem Ende am 31. Mai mit vier Grenadier-Compagnien die Casine Moscoline, welche zwischen Goglione und Gavardo, unweit der steinernen Brücke über den Naviglio gelegen war. Bon hier aus beherrschte man eine der Schanzen Eugens, und war völlig Meister von der Straße, welche von Gavardo nach der sombardischen Ebene führt. Eugen erkannte die Wichtigkeit dieser Position und unternahm den Versuch, den Feind aus derselben zu verstreiben.

Schon in der Nacht des 31. Mai auf den 1. Juni entsandte Eugen den General-Feldwachtmeister Prinzen Alexander von Württemberg mit zweitausend fünfhundert Mann, die Casine wegzunehmen. In tiefster Stille näherten sich die kaiserlichen Truppen. Das Thor wurde gesprengt, im Hofe aber entspann sich ein wüthendes Gesecht zwischen den Angreisern und der französischen Besatzung. Der Widerstand war so hartnäckig, daß er dem Großprior Zeit gab, den Seinigen zu Hüsse zu kommen. Der Prinz von Württemberg mußte das Unternehmen ausgeben und sich nach dem kaiserlichen Lager zurückziehen.

Die Angriffe Eugens auf die Casine hatten bem Großprior einen noch höheren Begriff von der Wichtigkeit dieser Stellung beigebracht. Er ließ sie an den folgenden Tagen auf's stärkste verschanzen und versah sie mit zahlereicher Besatzung.

Da bem kaiserlichen Feldherrn hiedurch die Aussicht benommen wurde, auf dieser Seite nach den lombardischen Ebenen vorzudringen, beschloß er den Versuch westlich gegen Vescia hin zu wagen. Denn er war keinen Ausgenblick darüber im Zweisel, daß er sich in jenen Verzschluchten nicht einschließen lassen dürse, und sich um jeden Preis von dort losmachen müsse. So groß die Schwierigkeiten auch waren, die sich ihm entgegen stellten, er war entschlossen und gewiß, sie zu besiegen <sup>43</sup>). Eugen wartete nur noch seine Verstärtungen und insbesondere das Eintressen der pfälzischen Hülfstruppen ab. Als diese jedoch angelangt waren, zögerte der Prinz nicht länger, an die Aussiührung seines Vorhabens zu schreiten. Da ihm die Straße direkt gegen Süben durch die Franzosen versperrt war, ging Eugen bis auf Sopraponte zurück und schlug hier den Gebirgsweg ein, welcher in westlicher Richtung auf Nave führt. Am Abende des 21. Juni hatten die letzten Truppen Eugens, welche nun in ihrer Gesammtstärke ungefähr

fünfundzwanzigtausend Mann zählten, diesen Marsch angetreten. Nur Oberst Zumjungen war mit wenigen Soldaten im Lager zurückgeblieben, um durch eine Kriegslist dem Feinde den Abmarsch noch durch einige Zeit verborgen zu halten.

In die Batterien zunächst dem Feinde hatte man hölzerne Kanonen gestellt; die Zelte waren nicht abgebrochen, die Wachfeuer brannten belle und von den Vorposten tonte von Zeit zu Zeit das Halt! wer da? in die ftille Nacht hinaus. Ja als ber Tag zu grauen begann, erscholl wie ge= wöhnlich von Gavardo die Tagreveille, zu welchem Zwecke ein Theil der Spielleute im Lager zurückgeblieben war. Die Täuschung gelang volltommen. Der Grofprior glaubte noch immer, Eugens fämmtliche Streitfrafte vor sich zu haben. Er begann erft einem leisen Zweifel Raum zu geben, als seine Kanoniere wie gewöhnlich nach dem feindlichen Lager einige scharfe Schüffe abfeuerten, welche jedoch dießmal unerwiedert blieben. Nun ließ ber Grofprior burch eine starke Reiterabtheilung eine Recognoscirung vornehmen. Der Führer der Cavallerie aber, in dem sehr durchschnittenen Boben einen Hinterhalt fürchtend, magte sich nicht weit genug vor, und so erfuhr Bendome noch immer nicht, wie es in Eugens Lager ftand. Erft um Mittag, nachbem auch bie Borhut bes Prinzen ihren Abzug bewerkstelligt hatte, erhielt ber Groffprior Runde von bemjenigen, was vorgegangen war 44).

Statt jedoch dem Befehle seines Bruders zu folgen und sich den Naviglio entlang sogleich gegen Brescia zu wenden, um Eugen wo möglich noch den Ausgang aus dem Gebirge zu versperren, ging der Großprior längs der Chiese herab auf Montechiaro. Eugen hingegen benutzte die Zeit, die ihm hiedurch freigelassen war. Schon am 23. hatte er unweit von Brescia die Ebene gewonnen, und wandte sich nun seinem ursprünglichen Plane getreu gegen den Oglio. Dort kam er auch, wie es seine Absicht gewesen war, dem Großprior zuvor, welcher seine Zeit unnütz vergeudet hatte. Vendome wußte, daß der Fluß während der letzten Regentage hoch angeschwollen war. Eugen könne, so schloß er, den Uebergang entweder gar nicht bewerkstelligen, oder Generallieutenant Toralba, der mit sieben Vatailsonen am Oglio stand, werde den Prinzen wenigstens so lange aufshalten, die die französische Hauptarmee herbeieilen und Eugen entweder schlagen, oder boch zum Rückzuge nöthigen könne 45).

Eugen aber sah die Sachlage mit ganz anderen Augen an. Seiner Ansicht nach war der Uebergang möglich, er sollte, er mußte bewerkstelligt werden. In raschem Marsche hatte er sich dem Flusse genähert und am Abende des 27. Juni dessen linkes Ufer besetzt, das Geschütz aber zur Deckung des Ueberganges gegen die schwache Truppenabtheilung Toralba's auf den Höhen von Urago aufgestellt und eine Grenadier-Abtheilung auf Kähnen über den Oglio geschafft. Die beiden Dragoner-Regimenter Savohen und Hersbeville wurden beauftragt, an einer seichteren Stelle durch den Fluß zu setzen. Aber auch hier war derselbe noch immer so ties, daß die Pferde schwimmen mußten. Der brave Feldmarschallseutenant Graf Szerenhi, welcher mit dem Prinzen Leopold von Anhalt einer der ersten durch den Strom setzen wollte, wurde von dem hochgehenden Wasser sortgerissen. Er ertrant, sechs Dragoner mit ihm, welche ihn zu retten versucht hatten 46).

Während die Reiterei durch ben Fluß ging, wurde der Ban der Brücke begonnen und die Nacht hindurch mit Eifer fortgesetzt. Eine halbe Stunde vor Tagesanbruch war sie fertig, und die Infanterie begann sogleich den Uebergang. Er wurde im Laufe des Tages vollbracht. Zu Calcio, dessen kleine spanische Besatung kriegsgefangen worden war, schlug Eugen sein Lager. Zu spät hatte der Großprior seinen Irrthum begriffen und die frühere Versäumniß durch verdoppelte Schnelligkeit wieder gut zu maschen gesucht. Die Eile ward fast zur Uebereilung, denn in so angestrengten Märschen begab er sich an den Oglio, daß, wie er selbst zugibt, vierzig dis sünszig Soldaten vor Hige verschmachteten, die Unordnung unter seinen Truppen einriß und ihre Reihen sich völlig auflösten. Plündernd zerstreuzten sie sich in die Oörser, viele wurden von den Bauern niedergemacht, viele kehrten nicht mehr, andere erst einige Tage später zu ihren Fahnen zurück. Nachdem er gleichsalls den Oglio passirt hatte, schlug der Großprior zu Soncino ein Lager.

Eugen war für den Augenblick mit dem erlangten Erfolge vollkommen zufrieden. Er hielt es für zu gefährlich, schon jetzt noch weiter in die Lombardie vorzudringen, weil auch der Herzog von Bendome sich gegen ihn wenden und er so zwischen zwei Feuer gerathen könnte <sup>47</sup>). Er beschloß vielmehr, für jetzt in seiner Stellung zu verharren und zur Aufrechthaltung seiner Verbindung mit Tirol den Generallieutenant Toralba aus Pontoglio

und Palazzuolo zu vertreiben, wohin sich berselbe nach bem Uebergange bes Prinzen über den Oglio zurückgezogen hatte.

Um dieß zu bewerkstelligen, entsandte Eugen den Feldmarschalllieutenant Marquis Visconti mit einer starken Truppenabtheilung gegen bie beiden vom Keinde besetzten Bunkte. Toralba schien seit dem Uebergange bes Bringen über ben Dalio völlig ben Kopf verloren zu haben. Nachbem er auf die erste Nachricht von dem Unmarsche der Raiserlichen über sechstaufend Sacke mit Mehl, Getreibe und Reis in ben Oglio hatte werfen laffen, trat er eiligst ben Rückzug auf Bergamo an. Mit ben zwei Dragoner=Regimen= tern Savoben und Berbeville eilte Visconti ihm nach. Toralba wurde eingeholt und mit Ungeftüm angegriffen. Viele wurden niedergehauen, viele gefangen und ein Theil nur suchte eine Stellung zu nehmen, um sich vor ben Angriffen ber kaiserlichen Reiterei zu sichern. Nachdem aber Bisconti's Grenadiere gleichfalls eingetroffen waren und der kaiserliche General sich anschickte, die Stellung ber Feinde anzugreifen, ergaben sich bieselben. Nur Generallieutenant Louvigny entkam mit einigem Fugvolke in bie Berge. Gegen eilfhundert Mann, eine beträchtliche Anzahl Offiziere, unter ihnen Toralba selbst, ber mit seinem Pferde gestürzt war und sich verletzt hatte, wurden gefangen genommen 48). Pontoglio und Palazzuolo fielen, ihre Besatzungen, ungefähr fünfhundert Mann, wurden gleichfalls gefangen.

Diese Reihe glücklicher Ersolge, welche Eugen errang, ohne daß es ihn irgend ein Opfer kostete, verbreitete die größte Bestürzung unter seinen Feinden. Der Herzog von Bendome war empört über das tadelnswerthe Benehmen seines Bruders und beschloß, sich unverzüglich und in Person nach der Lombardie zu begeben. Der Statthalter von Maisand, Fürst von Baudemont, setzte alles in Bewegung, um der Ariegführung eine andere Wendung zu geben. Des Großpriors eigene Generale tadelten unverholen seine Maßregeln und deuteten in ziemlich verständlicher Weise auf seine Abberusung als das einzige Mittel zur Wiederherstellung des so lange behaupteten Uebergewichtes der französischen Streitkräfte in der Lombardie. Der Großprior selbst war so eingeschüchtert, daß er ohne alle Ursache seine Stellung bei dem wohl gelegenen und start besessigten Sonscino aufgab und mit Hinterlassung einer Besahung daselbst an die Abda zurückwich.

Die Ursache all dieser Erregung aber, der Prinz, hatte ruhig in seinem Lager zu Calcio gestanden und mit Freude gesehen, daß der Hauptzweck seiner Anstrengungen sich bereits zu verwirklichen begann. Denn Bendome eilte nicht nur persönlich aus Piemont herbei und übertrug das Commando daselbst dem weit weniger besähigten Herzog de sa Feuillade; er trennte auch neun Bataillone und zehn Schwadronen von der dortigen Armee und sandte sie nach der Lombardie. So wurde dem so hart bedrängten Herzoge von Savohen, wenn gleich nur schwache, doch wenigstens einige Erleichterung bereitet.

## Vierzehntes Capitel.

Mit einer Art mitleibiger Verwunderung muß Eugen die Schritte des Großpriors mit angesehen haben. Gewiß ist es, daß er über die Bedeustung Soncino's eine ganz andere Ansicht hatte als sein Gegner. Als er von dessen Abzuge Nachricht erhielt, brach er mit seinem Heere von Calcio auf und rückte vor Soncino. Am 12. Juli ergab sich die Besatzung, über fünshundert Mann stark, und blieb kriegsgefangen 1).

Nach diesem Erfolge beabsichtigte Eugen an die Adda zu geben und ben llebergang über diesen Fluß zu bewerkstelligen. Sollte er jedoch hiebei unbesiegbare Sindernisse begegnen, so wollte ber Pring sich gegen Suben wenden und den Bo überschreiten 2). Er entsandte zu diesem Ende den General-Feldwachtmeister Baron Wetel ben Dalio entlang bis zum Bo. um sich aller Schiffe zu bemächtigen, welche ben Flufübergang ermöglichen fonnten. Eugen selbst brach mit seinen Truppen von Soncino auf und führte bieselben gegen Romanengo. Hier aber stieß er auf ben Teind. Denn zwei Tage nach bem Falle Soncino's war ber Herzog von Bendome aus Piemont bei bem Heere seines Bruders eingetroffen. Er hatte basselbe über ben Serio zurück, gerade gegen Soncino geführt. Als er gegen Romanengo anrückte, melbete man ihm die Nähe feines Gegners. Bendome's Borhut gerieth mit Eugens Feldwache in's Gefecht. Der Bring fuchte biefen Umstand zu benüten, um ein allgemeines Treffen anzuspinnen. Bendome aber zog sich allsogleich zurück. Außerdem war auch bas Terrain mit Canälen und Wassergräben burchschnitten und nicht allzugunstig zum Schlagen. Eugen beschloß baber einstweilen in einer vortheilhaften Stellung zu verharren und den günstigen Moment zur Fortsetzung seiner Operationen abzuwarten.

Leiber waren die äußeren Umstände der Art, daß sie dem Prinzen jedwede Unternehmung ungemein erschwerten. Außer der Ueberlegenheit der seindlichen Streitfräfte machte sich jetzt auch die Geschicklichkeit fühlbar,

mit welcher dieselben seit der Rücksehr des Herzogs von Vendome geführt wurden.

Wie er es schon so oft gethan und es als eine mahre Eigenthümlichfeit seiner Kriegführung angesehen werden muß, so hatte Vendome auch jett sich wieder in nächster Nähe von seinem Gegner verschanzt, um bemselben bas weitere Vorbringen unmöglich zu machen. Bendome hatte eine Stellung gewählt, von der aus er dem Bringen Eugen sowohl gegen die Abda als ben Bo hin, wenn er sich gegen einen biefer Flüsse wenden sollte, zuvorzukommen hoffen durfte. Vielleicht mehr noch als diese Haltung seines Gegners erschwerte ber Mangel, welchen Eugen an ben nöthigften Erfordernissen, insbesondere an allen zum Brückenschlage und zum Weiterbringen von Geschütz und Bagage nothwendigen Gegenständen litt, dem Prinzen jede Bewegung ungemein. Ueberdieß waren seit längerer Zeit ber burch anhaltende Regenguisse die Flusse so angeschwollen, daß sie recht im Widerspruche mit der sonst gewöhnlichen Dürre und Trockenheit der Jahreszeit, breiten und reigenden Strömen, die kleinsten Canale aber tosenben Wildbächen glichen. Unter folchen Verhältniffen war an einen Uebergang über die Adda nur schwer zu deufen. Die steten Sülferufe aber, welche bem Bringen unabläffig von Seite bes Herzogs von Savohen zukamen, bestimmten ihn endlich alle anderen Rücksichten bei Seite zu setzen und bas Wagniff zu unternehmen, von welchem er sich jedoch gleich von Anfang an feinen sehr günstigen Erfolg versprach 3).

Nachbem der Prinz den General Wetzel wieder an sich gezogen hatte, ließ er die Kähne, welche derselbe mitgebracht, auf die wenigen Wagen laden, deren man habhaft werden konnte. Die Kranken und Verwundeten sandte er über Palazzuolo nach Tirol und am 9. brach Eugens Vorhut, am 10. der Prinz selbst von Romanengo auf. In drei Colonnen marschirte er mit thunlichster Beschlennigung der Adda zu. Am 12. traf er mit seinen Truppen zu Brembate, am Ufer der Adda ein. Er sand aber den Fluß durch die neuerlichen Regengüsse so angeschwollen, daß dem Prinzen ein Uebergang mit den geringen Hülfsmitteln, die er besaß, unaussührbar erschien. Während man weiter auswärts eine Stelle suchte, die zum Brückenschlage geeignet wäre, ging die Zeit und mit ihr der Lorsprung verloren, welchen man vor dem Feinde gewonnen hatte. Denn Lendome, nachdem er den Ausstruch Eugens ersahren, hatte sich gleichsalls in Marschbereitschaft

gesetzt. Nachdem er über die Richtung des Weges, welchen Eugen genommen, nicht mehr in Zweifel sein konnte, folgte er ihm mit möglichster Beschleusnigung. Mit einem Dragoner-Regiment eilte er seinem Heere voraus. Zu Lodi ging er über die Abda und zog dann am rechten Ufer derselben aufswärts, dem Punkte zu, wo Eugen den Uebergang zu bewerkstelligen drohte. Als er sah, daß der Prinz bei der Villa Paradiso am Brückenschlage arbeisten sieß, nahm er außer dem Bereiche der seindlichen Geschütze eine Stelslung und eröffnete ein lebhaftes Feuer gegen die Brücke.

Eugen sah ein, daß er unter diesen Umständen seine Absicht wenigstens hier nicht aussühren könne. Aber niemals entmuthigt, beschloß er sogleich an einem anderen Orte das Unternehmen neuerdings zu versuchen. Er ließ die Kanonade zum Schein fortsetzen, brach am Abende des 15. August die Brücke wieder ab und verließ noch vor Anbruch des nächsten Morgens seine Stellung in der Absicht, mittelst eines forcirten Marsches Lodi zu erreichen und dort über die Adda zu gehen.

Auf dem Punkte angelangt, an welchem die Straße nach Lodi dies jenige durchschneidet, die von Mailand nach Verona führt, erfuhr Eugen von einer gefangen genommenen feindlichen Patrouille, der Großprior stände mit zehntausend Mann noch dießseits des Stromes. Jedoch sei seine Stellung vortheilhaft, indem sie durch den Canal Ritorta gedeckt, den Uebergang über die Brücke nach Cassand beherrsche.

Obgleich diese Schilberung den Erfolg eines Angriffes zweiselhaft ersicheinen ließ, so hielt doch Eugen die Gelegenheit für günstig, die eine Hälfte des seindlichen Heeres anzugreisen und zu schlagen. Schnell entschlossen, stellte der Prinz sein Heer in Schlachtordnung und wandte sich wider den Feind. In drei Colonnen marschirte er gegen denselben. Den rechten Flüsgel führte der General der Cavallerie Graf Leiningen. Er war bestimmt, die Brücke von Cassano zu gewinnen, und wie Eugen hoffte, hiedurch die Schlacht zu seinen Gunsten zu entscheiden. Das Centrum unter dem Feldzeugmeister Baron Bibra und der linke Flügel unter dem Prinzen Leopold von Anhalt waren angewiesen, die in ihrem Wege besindlichen Canäle zu durchwaten, die seindlichen Stellungen anzugreisen und die Franzosen wo möglich in die Adda zu drängen.

Während Eugen bergestalt die Anstalten zum Angriffe traf, waren auf ber Seite des Feindes wichtige Aenderungen vorgegangen. Zu Bendome's

größtem Erstaunen war am Morgen bes 16. August bie Brücke, welche Eugen Tags zuvor gebaut hatte, verschwunden, bas Lager bes Prinzen geräumt 4). Der Herzog, ber seines Bruders Fahrlässigkeit kannte, zitterte für benfelben und verlor feinen Augenblick, zu feiner Sulfe herbeigu= eilen. Während er seinen Truppen den Befehl gab, ihm mit größter Be= schleunigung nach Cassano zu folgen, sprengte er mit seinen besten Generalen benselben voraus. Schon um neun Uhr Morgens traf er zu Cassano ein. Der Anblick, ber sich ihm hier bot, war aber ein höchst unerfreulicher. Niemand fümmerte sich um die Aufstellung der Truppen und sein Bruder, ber Großprior, hatte sich durch die wiederholte Meldung von der Annähe= rung des Feindes nicht aus seiner Morgenruhe aufstören lassen 5). Wie bieß bei begabten Naturen immer der Fall ift, so entwickelte auch Bendome um fo rascher und glänzender die Hülfsquellen seines Genie's, je gefährlicher die Lage war, in welcher er sich befand. Er ordnete seine Hauptmacht hinter ben Canälen Cremasca und Pandina. Besonders stark besetzte er die Insel, die von der Abda und der Ritorta gebildet wird, und das massive Gebäude, die sogenannte Ofteria, welche die Insel und die steinerne Brücke über die Ritorta beherrscht.

Es war ungefähr ein Uhr Mittags, als Eugen, wie er bem Kaiser schrieb, "im Namen Gottes" die Armee in Schlachtordnung gegen den Feind anrücken ließ 6). Ein heftiges Geschützsener eröffnete den Kampf. Dann führte der General der Cavallerie Graf Leiningen seine Truppen in's Gesecht. Mit unglanblicher Vravour wurde der erste Angriff vollzogen, die Brücke über den Canal Nitorta genommen, die Osteria erobert. Man sinchte die Schleuse des Canals zu schließen um die Tiese des Wassers in demselben zu verringern. Vevor man jedoch völlig damit zu Stande gestommen war, führten die Franzosen einen stürmischen Ansall gegen die neu gewonnenen Positionen der Kaiserlichen ans. Sie nahmen die Osteria, ja selbst die Brücke wieder, drängten viele ihrer Gegner in den Canal und öffneten die Schleusen auf's neue.

Graf Leiningen, in seine frühere Stellung zurückgeworsen, ordnete seine Truppen zu einem wiederholten Angriffe. Die Soldaten anzuseuern, begab sich Eugen selbst unter sie. In zwei Colonnen gereiht drangen die Raiserlichen neuerdings vor. Die eine Abtheilung watete durch die Ritorta, die andere warf sich auf die Brücke und nahm dieselbe zum zweitenmale.

Aber auch dießmal vermochte man nicht auf der Jusel weiter vorzudringen. Insbesondere war es das heftige Feuer, das von dem rechten, erhöhten User der Abda unterhalten wurde, welches Eugen nöthigte, die an die Ritorta zurückzugehen. Hier aber hielt sich der Prinz, und als Graf Leiningen, durch eine Flintenkugel zum Tode verwundet, gefallen war, übernahm er selbst das Commando des rechten Flügels. Zum drittenmal führte er seine braven Soldaten in den dichtesten Augelregen, schlug eine Abtheilung seindslicher Oragoner in die Flucht, breitete sich auf der Insel aus, warf mehrere französische Compagnien in die Abda, und schritt an die Erstürmung der starken Verschanzungen, mit welcher die Brücke über den Fluß gedeckt war.

Hier aber fand das bisher unaufgehaltene Bordringen des Prinzen ein Ziel. Hier commandirte Bendome in Berson. Stirn an Stirne befämpf= ten sich nun die beiden erlauchten Gegner, jeder seine höchste Rraft aufbietend um ben Kriegsruhm bes ebenbürtigen Widersachers zu verdunkeln. Wahrhaft fürchterlich war bas Tener, welches von beiden Seiten unterhalten, und schrecklich bas Gemetzel, bas hier wie bort baburch angerichtet wurde. Die kaiferlichen wie die frangösischen Soldaten, ihren Feldheren mit begeifterter Liebe anhänglich, wetteiferten sich unter ihren Augen durch Rühnheit und Todesverachtung hervorzuthun. Schon war die Wagenburg, welche die Franzosen um ihre Verschanzungen gebildet hatten, durchbrochen, schon hatte ein Trupp faiserlicher Grenadiere die Bruftwehr ber Schange erklommen und auf berfelben ben Doppelabler aufgepflanzt. Schon hatte eine zweite Abtheilung bas Sperrgitter an der Chaussee aufgebrochen und versuchte von dort in die Verschauzung einzudringen. Aber so helbenkühn der Angriff, so unerschrocken war auch die Vertheidigung. Vendome fühlte, daß hier alles auf dem Spiele stand. Durch die Wegnahme der Brückenschanze wären alle bieffeits ber Abba befindlichen Truppen von Cassano abgeschnitten worden. Nichts wäre ihnen übrig geblieben, als sich entweder in den Fluß zu werfen oder die Waffen zu strecken. Es wurde daher die äußerfte Anftrengung gemacht, Die Schanze zu halten. Wie Engen feine Truppen zum Sturme, fo führte Bendome bie seinigen in Berson zur Bertheidigung. Scharen auf Scharen zog ber Herzog aus Caffano über bie Brücke, um die Gefallenen zu ersetzen. Reihenweise schmetterte sein Geschütz die Angreifer nieder und Eugen standen keine Truppen zu Gebote, die Berluste wieder zu ersetzen. Nachdem sie wahre Wunder von Tapferkeit gethan,

mußten die kaiserlichen Soldaten sich von der Schanze zurückziehen. Aber noch stand der Prinz von seinem Vorhaben nicht ab. Sein Leben wagend, als wenn weiter nichts daran gelegen gewesen wäre, sammelte Eugen seine Truppen von neuem und führte sie zu einem zweiten Angriffe. Vendome stand jedoch seinem Gegner nicht nach an Muth und Entschlossenheit. Hartnäckig vertheidigte er seine Position, und zwang entlich den Prinzen, vom Angriffe abzulassen und seine erschöpften Soldaten auf geringe Entsernung von der Schanze zurückzuführen.

Während dieß am rechten Flügel vorging, hatten das Centrum und der linke Flügel gleichfalls den Angriff auf die ihnen gegenüberstehenden seinblichen Stellungen ausgeführt. Unbeirrt durch die zu besiegenden Hindernisse war Prinz Leopold von Anhalt durch die Canäle gedrungen, wobei ihm und den Seinigen das Wasser dis an die Schultern reichte. Mancher brave Soldat war daselbst ertrunken, und am jenseitigen User angekommen, besaßen die Angreiser bei ihrer völlig durchnäßten Munition dem wohlgenährten Feuer der Franzosen gegenüber nichts als das Bajonett. Dennoch sprengten die tapfern Preußen zwei französische Brigaden in ungestümem Anlauf. Sie konnten sich jedoch in den gewonnenen Stellungen nicht halten, und mußten über die Canäle zurück, wobei sie neuerdings viele Leute verloren.

Eugen hatte einen letzten verzweiselten Versuch gemacht und mit helbenmüthiger Todesverachtung war er nochmals gegen die Brückenschanze vorgedrungen. Da erhielt er einen Streisschuß am Halse, und obgleich er den Kampsplatz nicht verließ, so sah er sich doch außer Stande, noch länger die Schlacht zu regieren. Dem Feldzeugmeister Baron Bibra überstrug er den Oberbesehl. Bendome, der sich neuerdings verstärft hatte, ging nun zum Angrisse vor. Bibra mußte langsam an die Nitorta zurücksweichen und vermochte sich nur mit Anstrengung an der Brücke zu behanpten. Er selbst und der Feldmarschall-Lieutenant Graf Reventlau wurden hier schwer verwundet.

Eugen sah balb, daß die Fortsetzung des Kampses für ihn nutzles sein würde. Sein linker Flügel und das Centrum waren über die Canäle zurückgeworfen, der rechte Flügel an der Nitorta hart vom Feinde bedrängt, Bibra, Neventlau, die Prinzen Leopold von Anhalt und Alexander von Würtstemberg, Prinz Joseph von Lothringen endlich verwundet worden. Auf

allen Punkten ergriff der Feind die Offensive. Es war ungefähr halb sechs Uhr Abends, als der Prinz den Kamps abbrach und mit solcher Ruhe und Ordnung auf Treviglio zurückging, daß Vendome nicht wagte ihn zu verfolgen, sondern ihn bloß durch einige Reiterabtheilungen beobachten ließ. Bei Treviglio bezog Engen ein festes Lager.

Die Schlacht von Cassano war die blutigste, welche seit Beginn des Successionskrieges auf italienischem Boden geschlagen worden war. Sie übertraf in dieser Hinsicht noch bei weitem den Kamps, der vor drei Jahren bei Luzzara stattgesunden hatte. Denn Eugen selbst gab seinen Verlust bei Cassano auf viertausend fünshundert Mann an, und wenn er gleich den seines Gegners noch weit höher schätzte, so kann ihm doch die Ehre des Sieges nicht zugesprochen werden. Bei Luzzara nahm er sie mit Recht in Unspruch, weil er sich im Besitze des Schlachtseldes behauptete und der Feind sich von demselben zurückzog. Der gleiche Umstand aber fällt bei Zuerkennung der Siegespalme von Cassano gegen Eugen in's Gewicht.

Hiezu kommt noch in Betracht, daß der Pring keine der Absichten erreichte, zu beren Erzielung er am Morgen bes Schlachttages seine frühere Stellung verlaffen hatte. Er vermochte weber ben llebergang über bie Abda zu erzwingen, noch war er im Stande gewesen, das Armeecorps bes Großpriors, wie er es gehofft hatte, aufzureiben. Dag bieg miglang, barum trifft zwar Eugen keine Schuld, benn es läßt fich ihm kein Fehler, kein Berfäumniß nachweisen. Aber ber Sieg kann ihm nicht zuerkannt werben, und daß er fich ihn felber zuschrieb, mag bei feiner bekannten Bescheidenheit wohl nur die Folge einer leicht verzeihlichen Selbsttäuschung gewesen fein. Auch mochte ber Pring von der Ansicht ausgehen, daß die Frangosen, welche jedes noch so sehr zu ihrem Nachtheile ausschlagende Gefecht als einen Sieg ausposaunten und damit bei der leichtgläubigen Menge immer einigen Eindruck hervorbrachten, mit den gleichen Waffen befämpft werden müßten. Endlich fürchtete er vielleicht die üble Wirkung auf den andern Kriegsschauplätzen, insbesondere in Piemont und in Ungarn, wenn sich dorthin die Nachricht von einem Siege Bendome's verbreiten sollte. Man würde geglaubt haben, daraus folgerichtig auf eine Niederlage Eugens schließen zu können, und von einer solchen war allerdings nicht im entferntesten die Rede. Durch die Schlacht von Cassano war weder die Sache des einen, noch diejenige des andern der beiden streitenden Theile irgend=

wie gefördert worden. Was aber wesentlich gewann, das war Eugens Kriegsruhm. Denn selbst die Gegner mußten die Schnelligkeit und Kühnsheit seines Entschlusses, das Heer des Großpriors in seiner gedeckten Stellung anzugreifen, und das heldenmüthige Benehmen preisen, das der Prinz in der Schlacht gezeigt hatte.

Die wärmste Anerkennung aber fand er bei dem Kaiser selbst. In den lebhastesten Ausdrücken sprach Joseph I. dem Prinzen seinen Dank aus. Wie der Bater nach der Schlacht von Höchstädt gethan, so bat auch der Sohn seinen Feldherrn, das eigene Leben nicht immer mit so großer Selbst- verläugnung den augenscheinlichsten Gefahren auszusetzen ?).

Nächst Eugen erntete insbesondere Prinz Leopold von Anhalt, bessen "ungemein tapsere Anführung" der Prinz dem Kaiser besonders angepriesen hatte, das reichlich verdiente Lob. Auch der Todten wurde ehrend gestacht, Leiningens Berlust, und namentlich bersenige des Prinzen Joseph von Lothringen schmerzlich bedauert. Er starb, erst neunzehn Jahre alt, neun Tage nach der Schlacht an den Folgen seiner Berwundung. Eugen saste von ihm, er wäre mit der Zeit ein großer Feldherr geworden, denn seine Tapserseit sei unvergleichlich und sein Siser Jur Erlangung militärischer Kenntnisse so unermüblich gewesen, daß er Tag und Nacht sich ausschließlich damit beschäftigt habe, sich in jeder Beziehung zum Kriegsdienste auszubilden s).

Auch Feldzeugmeister Baron Bibra starb und zwar ungefähr um dieselbe Zeit wie Prinz Toseph, zu Brescia. Eugen nannte ihn einen General von großer Bernunft, Tapserseit und stattlicher Ariegsersahren-heit, an dem der Kaiser viel verloren habe <sup>9</sup>). Da außerdem noch der Prinz von Anhalt, der Feldmarschall-Lieutenant Graf Reventlau, dann die Generalseldwachtmeister von Harsch und Prinz Alexander von Bürttem-berg verwundet waren, so besaß Eugen nur wenig diensttaugliche Generale und mehr noch als zuvor siel die ganze Last der Ariegsührung auf den Prinzen selbst.

Der furchtbare Zweikampf, welchen die beiden Heere so eben durchsgestritten hatten, und in dem jedes von ihnen sein kostbarstes Herzblut verspritzte, lähmte für längere Zeit alle Bewegungen derselben. Eugen befestigte seine Stellung zu Treviglio und suchte sie unangreifbar zu machen. Bendome folgte wieder seiner gewöhnlichen Taktik. Nicht über zwei

Miglien von Eugen entfernt, durch zahlreiche Canäle sattsam gedeckt, schlug auch er ein Lager. Zwischen der Abda und Agnadello stand er, und so günftig war seine Stellung gewählt, daß er hoffen durfte, dem kaiserlichen Feldherrn den Uebergang über diesen Fluß eben so wie das Vordringen gegen den Po völlig verwehren zu können.

Eugen hütete sich wohl hiezu einen voreisigen Versuch zu machen und dabei alles auf's Spiel zu setzen. Er beschränkte sich für's erste auf Versuche, die Wunden zu heisen, welche die lange Vernachlässigung seinen Truppen, die Anstrengung der Märsche, hauptsächlich aber der eben bestandene blutige Kampf seinem Heere geschlagen hatte. Nur Schiffe sammelte er, um sie zu einem Uebergange über die Adda zu gebrauchen, und hiedurch so wie durch Entsendung von Streisparteien in das flache Land beunruhigte er seinen Gegner. Diesen in der Lombardie sesstandten und zur Heranziehung immer größerer Streitkräfte aus Piemont zu nöthigen, war ja auch ein nicht gering anzuschlagender Gewinn.

Denn dort waren in der That die Dinge schon bis auf den äußersten Punkt gediehen. Nach Berrna's Fall hatten zwar der Herzog von Savohen und Starhemberg verschiedene kleinere Streifzüge ausführen laffen und dem Feinde einigermaßen Abbruch gethan. Insbesondere hatte der brave Oberst Pfefferkorn von Ottersbach, ein alter verwegener Haubegen, ber sich nur durch sein Verdienst vom gemeinen Reiter emporgeschwungen, einen Zug vollbracht, der bis Mailand Schrecken verbreitete. Gine französische Cavallerie = Abtheilung rieb er gänzlich auf, ben Generallieute= nant Baubecourt aber tödtete er mit eigener Hand. Wurde nun auch der tief gesunkene Muth der kaiserlichen und der piemontesischen Trup= pen durch solche Waffenthaten wieder etwas gehoben, ein nachhaltiger Erfolg konnte burch sie bennoch nicht erzielt werden. Bendome schritt an die Belagerung von Chivasso. Man suchte zwar dieses Unternehmen zu ftören, es gänzlich zu hintertreiben vermochte man nicht. Nach einer tapferen Berthei= digung mußte der Plat geräumt werden. Die Festungswerke wurden gesprengt, so daß die Franzosen, als sie am 30. Juli Chivasso besetzten, keinen festen Platz mehr, sondern nur einen ungeheuren Trümmerhaufen vorfanden 10).

Victor Amadeus und Starhemberg zogen nun ihre Streitfräfte, die wenig mehr als siebentausend Mann zählten, nach Turin zurück, und las gerten auf dem Glacis dieser Stadt. Täglich erwartete der Herzog, die

Franzosen zum Angriffe auf seine Hauptstadt schreiten zu sehen. Wenn Turin falle, hatte Victor Amadeus dem Feldmarschall Starhemberg erstärt, sei der Krieg in Piemont zu Ende. Daß es aber sallen werde, dasür hatte ja der Herzog von Bendome sich schon vor Monaten bei dem Könige von Frankreich verdürgt <sup>11</sup>). Und der Herzog von la Feuillade, nachdem er von Bendome mit dem Commando in Piemont betraut worden war, setzte, um seinen Borgänger an Großsprecherei noch zu überdieten, seinen Kopfzum Pfande, daß er Turin in kurzer Zeit erobern werde. Er verlange, sügte er hinzu, keine größere Berstärkung als zwei Bataillone und ein Oragoner Regiment, wodurch die übrigen Eroberungen des Königs nirgends ausgehalten würden. "Es scheint mir" so schloß er sein selbstzuspriedenes Schreiben, "daß Seine Majestät Vertrauen in mich haben könne, "und daß die ganze hiesige Armee, so kurze Zeit ich sie auch besehlige, wie "mit einem Munde hiezu einstimmen würde" <sup>12</sup>).

Mit diesen Großsprechereien der französischen Feldherrn contrastirte in seltsamer Weise das Zutrauen, welches man in dem entgegengesetzten Heerlager auf Eugen setzte. "Wir schlasen ruhig in Turin," schrieb um dieselbe Zeit der englische Gesandte Hill, "in vollstem Vertrauen, daß der "Prinz Eugen zu unserer Rettung Alles thun wird, was er vermag. Wir "haben sein Wort dafür, und Niemand kann dasselbe auch nur im Ents"serntesten verdächtigen" <sup>13</sup>).

So sehr ber Herzog von Savohen die zuversichtlichen Aundgebungen der Franzosen gewohnt sein mochte, so sehr auch er auf das Wort seines Betters vertraute, so konnte er sich doch das Ungünstige seiner Lage keinen Augenblick verhehlen. Turin war nicht nur der letzte seste Platz, den er besaß, es war seine Hauptstadt, das Aleinod seines Landes. Mit dem Falle Turins war auch seine Bessegung vollendet. Bisher hatten seine eigene Standhaftigkeit, Starhembergs Ausdaner, insbesondere aber Eugens kühnes Austreten in der Lombardie die Franzosen verhindert, auch dieses letzten Bollwerkes seiner Herschaft sich zu bemächtigen. Nun aber schienen alle Hülfsquellen völlig erschöpft. Eugen vermochte nicht nach Piemont durchsudringen, darüber schien kein Zweisel mehr obzuwalten. Und wäre es auch gelungen, so wäre der Erfolg davon noch sehr zu bezweiseln gewesen. Denn Bendome hätte ebenfalls alle seine Streitmacht nach Piemont geführt und die bisherige lleberlegenheit auf zwei Kriegsschanplätzen

hätte sich einem einzigen Feinde gegenüber in nicht geringerem Maße geszeigt.

Vendome behauptete sogar, daß er nichts lebhafter wünsche, als den Marsch Eugens nach Piemont 14), obwohl die Maßregeln, die er dagegen ergriff, mit diesen Worten gar sehr im Widerspruche standen. Wie dem aber auch sein mochte, gewiß war nur, daß die Widerstandsmittel, über welche der Herzog von Savohen zu gedieten hatte, von der ungenügendsten Art waren. Zu der geringen Anzahl, der schlechten Ausrüstung, der völligen Abnützung seiner Truppen kam noch der Zwiespalt, in welchen der Herzog schon seit einiger Zeit mit dem Besehlshaber der kaiserlichen Streitskräfte in Piemont, dem Feldmarschall Grasen Guido Starhemberg gesrathen war.

Mit Ludwig von Baben und Eugen von Savohen bilbete Buido Starhemberg das Rleeblatt ber besten Feldherrn, welche in des Raifers Dienste standen. Lon früher Jugend an dem Kriegshandwerke obliegend, hatte Starhemberg seit ben Kriegen gegen Frankreich, welche bem Uhmweger Frieden vorhergingen, all den Rämpfen beigewohnt, an denen jene bewegte Zeit so reich war. Reine nur irgend bedeutende Unternehmung wurde volls führt, ohne daß Starhembergs Name babei mit Ehren genannt ward. Die Unerschrockenheit, die er beim Brande bes Wiener Zeughauses an den Tag gelegt hatte, und ber vielleicht die Stadt ihre Rettung verdanfte, bewährte sich so oft sie auf die Probe gestellt wurde. Und dieß wiederholte sich fast bei jeder neuen Waffenthat des faiferlichen Beeres, bei den Stürmen auf Neuhäusel, auf Dfen, auf Belgrad, in ben Schlachten am Berge Harfan, bei Niffa, und vor allen bei Szlankament. Fast aus jedem Feld= zuge brachte Starhemberg eine neue schwere Wunde mit heim in bas Winterquartier, aber seine Lust am Ariegsbienste wurde badurch nicht geminbert. Seine Raltblütigkeit, bie zum Sprichworte geworden war im ganzen Heere, seine fühne Todesverachtung, die unbeugsame Sartnäckigkeit, mit der er in schwierigster Lage und wenn schon alles den Muth sinken ließ, noch zähen Widerstand leistete, hatten ihm allgemeine Bewunderung gewonnen. Das ihm angeborne militärische Talent, verbunden mit seiner großen Er= fahrung und bem unermübeten Gifer, mit welchem er bem Studium ber Rriegswiffenschaften oblag, sicherten ihm balb einen ber ersten Pläte in ber Reihe der kaiserlichen Feldherrn. Bei Zenta und während der ersten Feldzüge in Italien hatte Eugen Starhembergs Werth in vollem Maße schätzen gelernt. Ihm übertrug er baher zu Ende des Jahres 1702 den Oberbesehl über das Heer in Italien. Ihn nannte er bei jeder Gelegensheit, wenn Noth an Mann war und es sich um Besetzung eines Postenshandelte, der nur in die verläßlichsten Hände gelegt werden konnte.

Starhembergs Haltung in ben beiben verflossenen Feldzügen recht= fertigte vollkommen die günftige Meinung, welche der Prinz von ihm hegte. Seine Bertheidigung von Oftiglia, die Schlappe, die er bei San Martino dem französischen General Albergotti anhing, insbesondere aber bewunderungswürdige Zug, durch welchen er sich mit dem Herzoge von Savohen vereinigte, hatten bewiesen, daß er ein selbstständiges Commando in glänzendster Beise zu führen verstand. Der Ruhm seiner Thaten hatte fich weithin ausgebreitet, und überall zollte man ihm die vollste Anerkennung. Um so schmerzlicher war es bem Feldmarschall, die ihm untergeordneten Streitfräfte in einer Weise verwahrloft zu seben, Die es gang unmöglich machte, mit folchen Wertzeugen Erfolge zu erringen. Abgeschnitten von den kaiferlichen Erblanden, war von einer Verstärfung oder Ergänzung ber Truppen, von einer Erneuerung ihrer Bewaffnung und Bekleibung, von irgend einer zureichenden Gelbsendung für sie nicht im entfernteften die Rede. Trot Starhembergs unermüdeter, wahrhaft väterlicher Sorgfalt für seine Soldaten sah er beren Anzahl immer mehr und mehr zusam= menschmelzen. Mit verbiffenem Ingrimme war er Zuschauer, wie einer ber piemontesischen Platze nach bem andern in die Sande bes übermäch= tigen Feindes fiel. Nicht nur den eigenen Kriegsruhm, den er durch so viel tapfere Thaten fich erworben, auch bie wichtigsten Interessen seines Monarchen sah er auf's äußerste gefährdet, ohne dem um sich greifenden Uebel Einhalt thun zu können. Das Corps von zwölftausend tapferen beutschen Rriegern, auserlesenen Soldaten, seit drei Jahren an Italiens beife Sonne gewöhnt, hatte er auf weniger als ein Drittheil zusammenschmelzen gesehen. Es schien ihm als habe er fie auf eine Schlachtbank nach Piemont geführt. Da bemächtigte fich bes Feldmarschalls eine buftere Stimmung, welche burch bie ftarfen Vorwürfe, bie ihm Bictor Amabens über bie Nichterfüllung ber Allianzbeftimmungen unabläffig zu hören gab, nur noch erhöht wurde. Schwere förperliche Leiben, burch feine vielen Wunden verurfacht, mehrten Starbemberge Verstimmung. Durch taufend kleinliche

Neckereien suchte Victor sie auf's äußerste zu steigern. Aber ber Herzog fand in Starhemberg in jeder Beziehung seinen Meister. "Dieser Dester"reicher", sagte der englische Gesandte Hill von ihm, "ift so stolz und "hochsahrend wie ein großer Fürst, aber er ist voll Bravheit und Ehre,
"und wird überall Großes leisten 15)."

So kam es, daß sich nach und nach zwischen dem Herzoge von Savohen und Starhemberg ein gereiztes, fast feindseliges Verhältniß bildete. Der Herzog zeigte auch hier wieder seine gewöhnliche Doppelzüngigkeit, die ihn von einem Extrem in das andere verfallen ließ. Bald klagte er bitter über Starhemberg und gab deutlich zu verstehen, daß ihm dessen Abberusung höchst erwünscht wäre. Dann aber fühlte er wieder, daß Niemand seiner Sache so ersprießliche Dienste leisten könne als der Feldmarschall. Er begriff, wie thöricht es wäre, persönlicher Empfindlichkeit wegen sich der besten Stütze selbst zu beranden. Er erklärte Starhemberg unter keiner Bedingung von sich zu lassen, ja wenn es nöthig wäre, ihn sogar mit Gewalt zurückhalten zu wollen 16).

Umsonst bemühte sich Engen, die Eintracht zwischen dem Herzoge und Starhemberg wieder herzustellen. Jedem schrieb er abgesondert und beschwor ihn, mit der üblen Laune des Andern Geduld zu haben. Jeder betheuerte dagegen, daß die Schuld nicht an ihm liege. Jeder versicherte, daß er es sei, welcher allen Anlaß zu Reibungen mit Sorgfalt vermieden habe.

Unter solchen Verhältnissen war an ein Zusammenwirken des Herzogs mit dem Feldmarschall nicht mehr zu denken. Die stete Zögerung la Feuilslade's, zur Belagerung von Turin zu schreiten, die Langsamkeit, mit welcher er sortwährend zu Susa Ariegsmaterial anhäuste, seine Alengstslichkeit endlich, die mit der früheren Zuversicht gar sehr contrastirte und ihn unausgesetz Verstärfungen nachsuchen ließ, gereichte den Verbündeten zum Glücke. Hiezu kam noch, daß der König von Frankreich, statt neue Truppen nach Piemont zu entsenden, deren von dort abrief, um sie nach den im Aufstande begriffenen Cevennen zu schicken.

Unter biesen Umständen neigte König Ludwig sich zu der Ansicht, die Belagerung von Turin auf den künftigen Feldzug zu versparen. Mit Lebhaftigkeit erklärte Bendome sich gegen diese Meinung. Er stellte dem Könige vor, daß die Schwierigkeiten nur gering seien, welche sich ber Aussührung bes Unternehmens entgegenstellten. Er tabelte mit Heftigkeit das Benehmen des Herzogs de la Feuillade, und als gewichtigsten Gegengrund führte er dem Könige zu Gemüthe, daß, wenn Turin nicht belagert würde, dieß mit Recht der größte Triumph für Eugen wäre. Denn diese Belagerung zu verhindern, sei für ihn ja der Hauptzweck des Feldzuges, der Endpunkt aller seiner Bemühungen gewesen. Frankreich aber würde in ganz Italien seinen Kriegsruhm, dessen piemontesische Armee aber ihr Ansehen völlig verlieren 17).

Einer anberen Ansicht als Bendome war jedoch der Herzog de la Feuillade. In entschiedenem Widerspruche mit sich selbst war er nun plöhlich ein Gegner der Unternehmung wider Turin geworden. Er sandte dem Könige eine Erklärung, von seinen vornehmsten Generalen unterschrieben, in welcher die Belagerung widerrathen wurde. Dieser Meinung neigte sich auch der König zu, und der Plan, noch in diesem Feldzuge an den Angriff auf Turin zu schreiten, wurde von Frankreich nun definitiv aufgegeben. Als sein Zweisel mehr darüber obwalten konnte, hielt auch der Herzog den Grasen Starhemberg nicht länger in Piemont zurück. Bevor der Feldmarschall daran dachte sich nach Wien zu begeben, eilte er nach der Lombardie in das Heerlager des Prinzen Engen.

Bier war nach bem erschöpfenden Rampfe von Caffano fein Ereigniß von Wichtigkeit mehr eingetreten. Bevor Eugen an irgend eine Bewegung schreiten konnte, hatte er Vorkehrung treffen muffen, sich seiner zahlreichen Berwundeten zu entledigen und biese theils nach Palazzuolo, theils nach Tirol in Sicherheit zu bringen. Bei ben geringen Sulfsquellen aber, bie bem Prinzen zu Gebote ftanden, und bem Mangel an Wagen ging bieß nur äußerst langsam von Statten. So verharrte Eugen vier Wochen hindurch unbeweglich in feiner Stellung, von bem ihm gegenüber gelagerten Feinde mit Sorgfalt bewacht. Nur der kleine Krieg wurde zwischen ben beiben Gegnern, jedoch ohne erhebliche Erfolge geführt. Die Entsendung des Grafen Königsegg, um sich des Postens von Tredici ponti zu bemächtigen, wurde von Bendome vereitelt. Eugen ließ sich jedoch hiedurch nicht irre machen. Er beschloß, noch einmal ben Bersuch zu wagen und nach Biemont durchzudringen. Er wußte, daß man bort auf ihn allein alle Hoffnung gefetzt hatte 18). Zwar schien es ihm fast unmöglich, im Angesichte eines so weit überlegenen Feindes den llebergang über die Abda

oder den Po zu erzwingen. Aber so wenig er auch auf das Gelingen zählen zu dürfen glaubte, der Versuch mußte gemacht werden <sup>19</sup>). Sobald Eugen aus Wien nur einige Geldhülfe empfangen hatte, schritt er muthig an das schwere Werk.

Um Morgen tes 10. Oftober brach Eugen von Treviglio auf und rückte in süblicher Richtung, an Crema vorüber bis Montodine, hier den Uebergang über ben Serio zu bewerkstelligen. Denn ber Pring beabsichtigte vorerst, Castiglione und Goito zu nehmen, und so bem Raiser wenigstens festen Fuß in Italien zu sichern 20). Bevor es jedoch gelungen war, bas Material zur Erbanung einer Brücke zu sammeln, erschien Bendome am jenseitigen Ufer bes Flusses. Er hatte sich nach Eugens Abmarsch vorerst über die Richtung vergewissert, die berselbe genommen, und sich bemübt, ibm zuvorzufommen. Im Angesichte bes überlegenen Teindes ben Serio zu überschreiten, schien kaum ausführbar. Dennoch wollte Eugen nicht so unverrichteter Dinge von seinem Vorhaben abstehen. Nachdem er zwei Bataillone am jenseitigen Ufer sich hatte verschanzen lassen, begann er am 16. Oktober ben Brückenschlag. Aber schon nach wenigen Stunden griff Bendome mit weit überlegener Heeresmacht das kleine Säuflein an. Nach zweistündiger Gegenwehr mußten die kaiserlichen Truppen über den Fluß zurudgeben. Sie warfen einen Theil ber Brude hinter fich ab. Sogleich besetzte Bendome die verlassene Stellung und führte am Ufer mehrere Batterien auf, ben Fluß zu beherrschen.

Die Absicht Eugens, ben Uebergang über ben Serio nun bei Erema zu bewerkstelligen, wurde von Bendome in ähnlicher Weise vereitelt. Bei Mozzanica endlich gesang das Vorhaben, denn hier brauchte keine Brücke geschlagen zu werden, und die Truppen konnten durch den Fluß selbst gehen. Bendome gab es auf, einen Uebergang zu bestreiten, den er nicht länger zu hindern vermochte. Er warf sich hingegen auf Soncino, beschoß das Castell und zwang die kleine Besatung, sich zu ergeben. Engens Beschl, den Platz früher zu räumen, war ihr nicht zugekommen. Hier bezog Vendome ein festes Lager und hieher berief er die zahlreichen Verstärfungen, welche ihm ohne Unterlaß von Piemont aus zugekommen waren.

Trotz dieser Uebermacht des Feindes gab Eugen die srühere Absicht nicht auf, Castiglione delle Stiviere und Goito zu nehmen, hier starke

Besatungen zurückzulassen, selbst aber den Uebergang über den Po zu versuchen. Freisich fügte er, so oft er dieses Vorhaben aussprach, sogleich die Besürchtung hinzu, daß er in dem bedauerungswürdigen Zustande, in welchem seine Truppen sich besanden, auf die Durchsührung dieser Plane nicht rechnen könne. Der Mangel bei Eugens Heere hatte einen Grad erreicht, welcher an die trübsten Zeiten des Feldzuges des Jahres 1702 erinnerte. Die seindselige Gesinnung des neuen venetianischen Proveditore Dolsino zu Vrescia trug nicht wenig dazu bei, die Verlegenheiten des Prinzen noch zu erhöhen. Dolsino's ganze Familie galt für französisch gesinnt, wie denn auch ein Mitglied derselben durch Frankreichs Einsluß den Cardinalshut erhalten hatte <sup>21</sup>). Bei jeder Gelegenheit suchte der Proveditore den Bezug der Heeresbedürsnisse, insbesondere was die Verproviantirung betraf, zu erschweren oder ganz zu vereiteln.

Hiedurch wurde die Noth, welche ohnehin bei den Truppen herrschte, noch ungemein gesteigert. Die Soldaten litten so sehr, daß der Prinz sast mehr als von dem Feinde von einer Menterei besorgte, die unter seinen Truppen ausbrechen könnte. "Es ist so weit gekommen," schrieb Eugen an den Kaiser, "daß die Leute sich gar nicht scheuen, öffentlich zu sagen, "ohne Geld und ohne Brod könnten sie nicht leben, sie müßten daher durch "Plündern sich zu ernähren suchen. Ich bemühe mich zwar dagegen die "schärsste Disciplin zu halten, doch muß ich manchmal durch die Finger "sehen, um nur einen allgemeinen Aufstand zu vermeiden. Denn die "Noth ist zu groß und die Officiere haben fast gar nichts mehr zu sagen, "da der gemeine Mann das Cleud seines Borgesetzen mit ansieht und "daturch die Liebe, den Respekt und den Gehorsam verliert. Denn es sind "beren gar Liele, welche zu dem bloßen Wasser nicht einmal das trockene "Brod zu verzehren haben." 22)

"Jedermann," suhr Eugen in einem anderen Schreiben sort, "vom "Ersten bis zum Letten, ist verzweiselt. Der gemeine Mann lacht jeden "Berbotes, schent keine Bedrohung, und setzt sich zur Gegenwehr, wenn man "seinen Muthwillen bestrasen will. Ich sehe dieß mit Augen an und muß "zwischen den beiden Extremen, der höchsten Nachsicht oder der äußersten "Strenge, wählen. Ich bin zwar zu der letzteren entschlossen, und werde "mich bemühen, die Mannszucht herzustellen, soweit es in meiner Macht "liegt. Daß es aber wirken und ohne einen allgemeinen Aufstand ablausen

"soll, ist eben so sehr zu wünschen als für ein Bunder zu halten. Denn "das Elend währt zu lange und der Feldzug ist zu aufreibend für die "Truppen. Wenn die Strapaten, die Krankheiten, die Desertion und "der Verlust vor dem Feinde zusammengerechnet werden, so kann man sich "leicht einen Begriff von dem machen, was mir übrig bleibt. Die Noth "spricht für sich selbst. Die Armee gehört nicht mir, sondern Eurer "Majestät. Sie ist der letzte Pfeiler, welcher Dero Monarchie, Krone "und Scepter zu unterstützen hat. Verlieren Sie solche, so ist leicht zu "begreisen, welche die Fosgen davon sein werden. Ich aber werde "vor Gott, vor Eurer Majestät und vor der ganzen Welt entschuldigt sein, "wenn Alles auf einmal zu Trümmern geht, wie es denn auch von Tag "zu Tag wirklich schon zu erwarten ist" 23).

"Er stelle es der Beurtheilung des Kaisers anheim," sagte Eugen, "wie ihm bei einem Commando zu Muthe sein müsse, bei welchem er "weder Hüsse noch Rettung sehe." Nichts als der Drang, seine Pflicht zu thun, hielt den Prinzen aufrecht, und gab ihm die Fassung, sich unausshörlich mit Entwürsen zu beschäftigen, um seine Lage zu verbessern, dem Herzoge von Savohen Erleichterung zu gewähren, und wenn es ummöglich wäre, bis zu ihm durchzudringen, doch sich selbst wenigstens in Italien zu erhalten.

Am 3. November ging Eugen bei Urago über ben Oglic, und wandte sich gegen Brescia, um von da aus sich Castigsione zu nähern. Die unauszgesetten Regengüsse, welche inzwischen eingetreten waren, die Wege grundlos machten und die Ueberschwemmung des Landes verursachten, erschwerzten die Bewegungen des Prinzen ungemein. Ja sie brachten ihn sogar zu der Ueberzeugung, daß unter den obwaltenden Verhältnissen ein Uebergang über den Po nicht mehr ausssührbar sein werde. Der Prinz rückte zwar dis Montechiaro vor, concentrirte seine Truppen an der Chiese und bedrohte Castigsione. Vendome aber wußte eine günstige Stellung einzunehmen, in welcher er diesen Platz vollkommen schützte. Nun blied Eugen nichts übrig, als selbst eine vortheilhafte Position auszuwählen, in der er seinen völlig erschöpsten Truppen die Winterquartiere anweisen konnte. Eine solche bot das Städtchen Lonato, nahe der Südwestspie des Gardasee's. Es gelang ihm dort dem Feinde zuvorzukommen, welcher, die günstige Lage Lonatos gleichsalls erkennend, sich bessen zu bemächtigen versuchte. Zu spät in der

Nähe von Lonato angelangt, beschränkte sich Bendome darauf, das Städtschen zu beschießen und sich, wie Eugen dort gethan hatte, ihm gegenüber gleichfalls zu verschanzen.

Im Lager von Lonato empfing Eugen den Besuch des Feldmarschalls Guido Starhemberg. Von Piemont zurücksehrend, wo er den Besehl über die wenigen kaiserlichen Truppen dem Feldmarschallieutenant Grasen Wirich Daun übertragen hatte, war Starhemberg zu dem Prinzen gekommen, dessen Aufträge nach Wien zu empfangen. Denn dorthin hatte der Feldmarschall sich zu begeben, um wie ihm der Kaiser in einem huldvollen eigenshändigen Schreiben angekündigt hatte, den Oberbesehl in Ungarn zu übersnehmen <sup>24</sup>).

Eugen und Starhemberg hatten sich nicht mehr gesehen, seit der letztere vor drei Jahren aus den Händen des Prinzen den Oberbesehl über die kaiserlichen Truppen in Oberitalien erhalten hatte. Diese Jahre waren eine Zeit unablässiger Mühen und Anstrengungen für beide gewesen. Eugen aber hatten sie durch den glänzenden Höchstädter Sieg auch Ruhm und Ehre gebracht, während Starhemberg, obgleich seine Haltung den vollsten Beisall des Kriegskundigen erwarb, doch den Erfolg nicht für sich hatte.

Seine gange Erifteng in Italien war ein fteter Rampf gegen Drangfale jeder Art gewesen, wie sie sich selbst bei Eugens Heer, das den Verstärkungen und ber Geldhülfe näher lag, nicht in so erschreckendem Mage gezeigt hatten. Daburch war bas Gemüth bes Feldmarschalls mit tieffter Erbitterung erfüllt worben. Seiner gewohnten Gerabheit folgend, ließ er biefer Stimmung nur zu freien Lauf. Auch Engen verschonte er nicht mit den Ausbrüchen seines Unmuthes. Die Vorwürfe, die er dem Prinzen machte, daß er ihn während des Jahres 1703 von Woche zu Woche auf seine Ankunft in Italien vertröftet habe und am Ende boch nicht erschienen sei, hatten ben Prinzen nicht wenig verlett. Aber bie feltene Berrschaft, welche Eugen über sich selbst ausübte, bewährte sich auch bier. Das frühere freundschaftliche Einvernehmen mit dem Feldmarschall schwand zwar nach und nach; ber vertraute Briefwechsel zwischen beiden wurde immer seltener und hörte endlich gang auf. Aber seine amtliche Berbindung mit Starhemberg unterhielt der Pring nach wie vor auf's eifrigste. Niemals gestattete er einer Empfindlichkeit oder Gereiztheit Ginfluß auf die Angelegenheiten bes Dienstes.

Nie erlaubte er sich, wie es von Andern so oft geschah, dem bloß persönlichen Widersacher in der Ausübung seiner Dienstespflichten Hindernisse in den Weg zu legen. So konnte der Feldmarschall, so getrübt nun seine früheren Freundschaftsbeziehungen zu dem Prinzen auch sein mochten, doch in seiner amtlichen Wirtsamkeit stets auf Eugens Beihülse zählen.

Dieß war bas Berhältniß jener beiben Männer, als sie im Lager zu Lonato zusammentrafen. Auch Starhemberg war durchdrungen von der Nothwendigkeit, den persönlichen Groll schweigen zu lassen vor den Anforderungen der Dienstpflicht. Deßhalb hielt er sich durch eine Woche bei Eugen auf, um sich von allem völlig zu unterrichten und in Wien eine genaue Schilberung ber Sachlage entwerfen zu können. Eine folche war auch in ber Vorstellung enthalten, welche Eugen um dieselbe Zeit an den Raiser richtete, und in ber er nach erneuerter Schilderung des ganglich vernachlässiaten Austandes seiner Truppen die Bitte aussprach, ihn von diesem Commando in Gnaden zu entheben. "Denn Leib und Leben," schrieb ber Prinz an den Raiser, "Gut und Blut bin ich zwar schuldig, Eurer Majestät "aufzuopfern, gleichwie ich es auch mit größter Freude hingeben würde, "wenn baburch nur ber Noth gesteuert werden könnte. Daß ich aber babei "Ehre und Reputation bei der Welt verlieren sollte, welche von dem wirk-"lichen Zustande der Dinge nicht unterrichtet ift, werden Euer Majestät "selbst einsehen, wie schwer es mir fallen, ja tausendmal ärger als der Tod "sein müsse 25)."

Starhemberg hatte sich zu lange in einer gleichen, wenn nicht noch ärgeren Nothlage befunden, um nicht die Alagen des Prinzen völlig zu versstehen. Gleich Ienem die Beschwerden bei Seite setzend, die er selbst gegen Eugen zu haben glaubte, widmete er sich der Sache desselben mit all dem Siser, welchen die Bichtigkeit des Gegenstandes erheischte. Um 2. Decemsber hatte der Marschall das Lager zu Lonato verlassen. Ucht Tage später tras er zu Wien ein und sein erstes Geschäft war, sich der Austräge des Herzogs von Savohen und des Prinzen Eugen mit Pünktlichkeit zu entsledigen. Man durste von ihm erwarten, daß seine Schilderung der Zustände in Piemont und der Lombardie nicht mit zu glänzenden Farben entworsen sein würde. Und so war es auch in der That. Mit dem Nachdrucke, der seisner energischen Persönlichkeit eigen war, drang Starhemberg auf kräftige

Abhülfe. Seine hierauf abzielenden Vorschläge wurden zu Wien in eifrige Berathung gezogen 26).

Diesen Verhandlungen auch Erfolg zu verleihen und sie mit dem Gewichte feines Ansehens zu unterstützen, ging Eugen im Jänner bes folgenben Jahres gleichfalls nach Wien. Die Binterquartiere seiner Truppen behnten sich zwischen Lonato und Brescia aus. Zu Gavardo war bas Hauptquartier. Feldmarschall-Lientenant Graf Reventlan führte als ältefter General den Oberbefehl. Prinz Leopold von Anhalt commandirte das fleine Corps, welches Eugen an ber Etich aufgestellt hatte, um ben Zugang nach Tirol zu beden. In dem Augenblicke seiner Abreise ertheilte der Bring feinem Stellvertreter eine erschöpfende Instruction über bas Benchmen, das er während seiner Abwesenheit zu beobachten habe. Sollte sich ein Anlaß ergeben, bem Keinde eine Schlappe anzuhängen, fo möge er, jedoch nur mit höchster Vorsicht und nach erfolgter Zustimmung ber Generalität benützt werben. Da ber Feind ohne Zweifel über kurz ober lang die eine ober bie andere ber Stellungen angreifen werde, fo habe man vor lleberfällen auf guter Hut und in beständiger Bereitschaft zu stehen. Jeder Tag solle bazu benütt werden, bie Bertheidigungsanftalten bermagen zu vervollfommmen, daß eine lieberraschung unmöglich und die Postirung bis zu Eugens Rückfehr um jeden Preis behanptet werde. Die Haltung schärffter Manuszucht, die strengste Ahndung jeglichen Ercesses wurde angeordnet, das Uebrige aber Reventlan's befannter Tapferfeit und Kriegserfahrung anheimgestellt 27)

Nachdem er in solcher Weise für die Sicherstellung seiner Truppen nach Kräften gesorgt hatte, eilte Engen nach Wien, wo er gegen Ende des Monates Jänner 1706 eintras.

## Fünfzehntes Capitel.

Nicht allein die Sorge für die öffentlichen Angelegenheiten, für das Wohl des ihm anvertrauten Heeres hatte den Prinzen bestimmt, sich nach Wien zu begeben. Es lag ihm auch der persönliche Wunsch am Herzen, sich dem neuen Kaiser vorzustellen und ihm mündlich seine warm gefühlten Segenswünsche zu der Regierung auszusprechen, welche derselbe in einem so gefährlichen Zeitpunkte angetreten hatte. Aus tiefstem Herzen kamen diese Wünsche, denn Eugen verehrte in Joseph nicht nur seinen Kaiser und Herrn, er liebte den jüngeren Freund in ihm, und mit Zuversicht hoffte er Gutes und Großes von dem edel denkenden und warm empsindenden jungen Manne, der in der Blüthe der Lebensjahre, im Vollzgesühle seiner geistigen und körperlichen Kraft jenen Thron bestiegen hatte, welcher damals noch unbestritten sir den ersten der Welt galt.

Und in der That machte sich die Wirkung dieser Thronbesteigung auch gleich von Aufang an in durchgreifender Weise fühlbar. Schon die Berfönlichkeit bes neuen Raisers war eine so ganz andere im Bergleiche mit berjenigen seines Vorgängers, daß bieser Unterschied nach jeder Seite bin auffallend zu Tage trat. Auf das stille, ernste, oft fast mönchische Wesen Leopolds war die heitere, lebensluftige, prachtliebende Weise Tosephs gefolgt, auf die ängstliche Unentschlossenheit des ersteren die energische Thatfraft des zweiten. Doch würde man groß Unrecht thun, wenn man bei einer Vergleichung beiber alles Licht auf den Sohn, den Schatten aber nur auf den Bater werfen würde. Leopolds emfige Arbeitsluft mangelte Joseph, und die Freigebigkeit, die der Bater geübt hatte, überstieg bei dem Sohne jo sehr alle Grenzen, daß die Finangkraft des Staates ernstlich darunter litt. Es fehlte nicht an Menschen, welche biese Eigenschaft bes jungen Kaisers für sich auszubenten wußten. Wenn Leopold Bielen, aber doch mit Maß gegeben hatte, so gab Joseph Jedem, der sich an ihn wandte, mit vollen Händen, und ba war benn ber Stoff bes zu Gebenden nur zu bald erschöpft.

Bei ber Vergleichung bes Wesens ber beiben Raiser wird es flar, daß der Unterschied der ersten Eindrücke, welche beide in ihrer Jugend empfangen hatten, sich ihr ganzes Leben hindurch geltend machte. war zum geiftlichen Stande erzogen worden; Joseph hatte feine Bildung zwar auch von einem Priester, aber von einem berjenigen empfangen, welche man für Anhänger einer freieren Richtung hielt. Es war dies ber Weltpriefter Franz von Rummel, gleichfalls ein Pfälzer, wie fo viele, welche damals am kaiserlichen Hofe in gewichtiger Stellung sich befanden. Der gelehrte Capuziner Marco d'Aviano soll ihn dem Kaiser zum Erzieher für den dereinstigen Thronerben vorgeschlagen haben. Er bekleidete dieß Amt auch mit gewissenhafter Treue, benn er war ein Mann von exempla= rischer Reinheit ber Sitten, von wahrer Frömmigkeit. Go fehr gewann er sich die Liebe und Anhänglichkeit seines erlauchten Zöglings, daß obgleich er sich entfernt hielt von aller Einwirkung auf die öffentlichen Geschäfte, doch die Eifersucht hochstehender Personen rege gemacht wurde. Nach manchem fruchtlosen Versuche gelang es endlich, ihn mit dem Titel eines Bischofs von Tinia und unter Berleihung einer Abtei nach Prag zu ver= setzen.

Der Schmerz des Königs Joseph über die Entfernung des geliebten Lehrers war ein tief empfundener gewesen. Der verhehlte denselben nicht, und da die Kaiserin Eleonore selbst es war, der man Rummels veränderte Bestimmung zuschrieb, so glaubte man, daß nach Josephs Regierungs-antritte eine etwaige Berstimmung desselben gegen seine Mutter an den Tag treten werde. Dem war aber durchaus nicht so. Alle die darauf Hossen nungen gebaut haben mochten, wurden arg enttäuscht. Josephs erste Worte, nachdem sein kaiserlicher Bater den Geist ausgegeben hatte, waren Ausdrücke kindlicher Liebe und Berehrung für seine erhabene Mutter. Zwar rief er Rummel nach Wien zurück und verlieh ihm den dortigen Bischofssit. Der Mutter aber bewahrte Joseph gleichwohl unverändert die Ehrerbietung, die er ihr schuldete, und ihr Einfluß auf den Sohn war kaum geringer, als er es auf den Vater gewesen war.

Raiferin Eleonore theilte benfelben mit Josephs Gemahlin, Wilhels mine Amalie, einer Tochter bes Herzogs Johann Friedrich von Hannover.

Die Prinzessin Amalie war im katholischen Glauben erzogen worden, welchen ihr Vater auf einer Reise durch Italien angenommen hatte. Ihre

Jugend verlebte sie in Paris, wo ihre Mutter, eine Prinzessin von Pfalz-Simmern, sich nach dem Tode des Gemahls ansäßig gemacht hatte.

In Deutschland hat es leiber von jeher genügt, fremd zu sein, um vor dem Einheimischen Bevorzugung zu erhalten. In Frankreich war, in früherer Zeit wenigstens, das Umgekehrte der Fall. Wie der Herzog von S. Simon nicht ohne Selbstgefälligkeit erzählt, wurde die Herzogin von Hannover zu Paris mit geringer Zuvorkommenheit behandelt, und erlitt fogar von der Prinzessin von Bouillon eine Beschimpfung, für welche sie von dem Könige von Frankreich keine Genngthuung zu erlangen vermochte 3). Was jedoch von der Herzogin von Hannover und ihren Töchtern als ein Mißgeschick angesehen worden war, gereichte ihnen zum Glücke. Die Herzogin verließ Paris und zog sich nach Deutschland zurück. Hier vermählte sie bald bie ältere ber Prinzeffinnen an ben Herzog Rinalbo von Efte, benfelben, ber schon Carbinal gewesen, bem Papfte aber ben Burpur zurückschickte, um die Regierung antreten zu können, welche ihm durch den Tod seines Bruders zugefallen war. Weit glänzender noch war das Los der jüngeren Schwester Amalie. Der römische König Joseph reichte ihr seine Hand.

Die Prinzessin Amalie war durch ausgezeichnete Eigenschaften eines so viel beneideten Glückes vollkommen würdig. Obgleich nicht von vollendeter Schönheit, war fie boch reichlich ausgestattet mit förperlichen Borzügen. Gine große Geftalt, ein schöner Ban bes Körpers, ein leichter Gang gaben ihr ein majestätisches und boch einnehmendes Ansehen. Weit größeren Reiz gewann fie jedoch durch die Lebhaftigkeit ihres Geistes und die vielseitige Bilbung ihres Verstandes, den eine forgfältige Erziehung zu vollständiger Entwicklung gebracht hatte. Diese Eigenschaften bienten dazu, ihr großen Einfluß auf ihren Gemahl zu sichern, welcher, wie er überhaupt einem Bittenden nur schwer zu widerstehen vermochte, ein Berlangen der Kaiserin niemals unerfüllt ließ4). Und Amalie, ihrer Macht sich bewußt, war eben nicht gang sparsam mit Anliegen. Gine überraschende Uehnlichkeit mit ber Raiserin Eleonore besaß Amalie barin, baß sie beibe mit einer wahrhaft leidenschaftlichen Anhänglichkeit ihren Berwandten zugethan waren. Wie Eleonore das pfälzische Kurhaus begünstigte, wie sie jede hohe ober einträgliche Stellung für eines ihrer zahlreichen Geschwifter zu erlangen trachtete, so war das gleiche auch bei ber Kaiserin Amalie, nur

mit dem Unterschiede der Fall, daß diese ihre Neigung ganz auf ihre Schwester, die Herzogin von Modena und deren Angehörige concentrirte. Niemals besaß das Haus Este einen Vertreter zu Wien, der mit höherer Stellung einen größeren Eiser beseisen hätte als die Kaiserin Amalie.

Es war lebhaft zu bebauern, daß eine ungemein schwankende Gesundsheit, daß vielsaches körperliches Leiden das Lebensglück der Kaiserin in empfindlicher Weise trübte. Hiezu kam noch, daß sie um nicht weniger als acht Jahre älter war als ihr Gemahl. Dieser limstand, zusammengehalten mit dem, daß sie weder die Tochter eines regierenden Fürsten war, noch einem der ersten Regentenhäuser Europa's angehörte, mußte verursachen, daß die Wahl der Prinzessin Amalie zur Gemahlin König Josephs vielssache Verwunderung erregte. Man schrieb sie, und mit Recht, dem Einflusse des Fürsten von Salm zu, welcher als Schwager der Herzogin von Hannover durch Erhehung seiner Nichte auf den Kaiserthron seinen Einfluß am Wiener Hose für immer zu besesstigen trachtete 5).

Fürst Salm hatte als Ajo die Erziehung des Rönigs Joseph geleitet, und war es ihm gleich nicht gelungen, sich die Liebe und Zuneigung seines erlauchten Zöglings in ähnlichem Maße zu erwerben, wie bessen Lehrer Rummel, so war boch ber Einfluß, ben er auf ihn ausübte, immerhin ein mächtiger zu nennen. Da Fürst Salm, im Gegensate zu Rummel, vorzugsweise nach politischer Macht strebte, so hatte man immer erwartet, ihn bereinst in tonangebender Stellung am Wiener Hofe zu sehen. Und biefe Erwartung war nach Josephs Thronbesteigung in vollem Maße in Erfüllung gegangen. Als Obersthofmeister bes Raifers ohnehin im ersten Range am Hofe, fiel ihm als solchem, wie es schon unter Leopold gehalten worden, ber Borfit in ben Conferengen zu. Fürst Salm war gang ber Mann, ber aus biefer bevorzugten Stellung bie eines Premierminifters zu schaffen wußte. Seine Befähigung hiezu hatte er schon lange vor Josephs Thronbesteigung vielfach bewiesen. Nichts glich ber Schnelligkeit, mit welcher Salm sich am Raiferhofe Ginfluß zu gewinnen verstanden In welch hohem Mage er trot seines heftigen, aufbrauhatte. senden Wesens jene Feinheit in der Anlegung, jene ruhige Consequenz in ber Verfolgung eines Planes besaß, welche bessen Gelingen fast immer ficher stellen, hatte er burch Herbeiführung ber Vermählung seiner Nichte Amalie mit König Joseph gezeigt. Trot ber Ungunft ber äußeren Berhält=

niffe, trot bes Widerstandes einer mächtigen Sofpartei hatte Salm biefe Berbindung zu Stande zu bringen gewußt. Schon seit Jahren hatte er ben Samen ber Neigung in Josephs Berg gepflanzt, fie in jeder Beise genährt und endlich zu warmer Liebe groß gezogen. Jeden Wider= stand hatte er zu beseitigen, jede Einrede zu beschwichtigen, jede Nebenbuhlerin zu verbächtigen getrachtet. Als ihm endlich der große Plan gelungen war und er bie Pringessin bem Könige vermählt sah, insbesondere aber als fie an teffen Seite ben Raiferthron bestiegen hatte, ba zögerte Salm auch keinen Angenblick, an die Ginsammlung ber Früchte seines Werkes zu schreiten. Der Leitung ber öffentlichen Geschäfte wußte er fich fast gang zu bemächtigen. Die geringe Reigung bes Raifers zu benfelben fam ihm dabei zu Hülfe. Bald war die Macht des Fürsten eine so große, wie man fie feit den Zeiten der Fürsten Auersperg und Lobkowitz nicht mehr am Wiener Hofe gesehen hatte. Bas Leopold in den letzten Jahrzehnten seiner Regierung ängstlich vermieden hatte, die Einsetzung eines ersten Ministers, hatte nun, wenn vielleicht nicht bem Namen, boch gewiß ber Sache nach, stattgefunden, und die Wiener, welche für alles ein Witwort vorräthig haben, nannten von nun an den Fürsten von Salm nicht mehr anders als den Großwesir.

Nicht nur in der Person des Monarchen selbst und in derjenigen des Mannes, welcher auf die Regierung den mächtigsten Einfluß übte, war eine völlige Veränderung eingetreten, auch die anderen Männer, die früher im Rathe des Kaisers die ersten Stimmen geführt hatten, waren durch neue ersetzt worden. Graf Kannitz war wenige Monate vor dem Kaiser gestorben, Harrach und Bucelini hatten sich ihres hohen Alters wegen von den Geschäften zurückgezogen. Harrachs Posten, der des Obersthofsmeisters, war an den Fürsten von Salm übergegangen, die Stelle aber, welche Bucelini bekleidet hatte, die eines Hosfanzlers, wurde in zwei getheilt und an den Freiherrn Johann Friedrich von Seilern und den Grafen Philipp Ludwig von Sinzendorff vergeben.

Seilern war gleichfalls ein Geschöpf bes pfälzischen Aurhauses. Er hatte bemselben lange und mit Hingebung als sein Repräsentant an verschiebenen fremden Höfen gedient, die er später als kaiserlicher Minister wiedersah. Seine musterhafte Frömmigkeit, die bekannte Integrität seines Charakters hatten ihn schon dem Kaiser Leopold werth gemacht. Seine

wissenschaftliche, ja gelehrte Bilbung, mit einer großen Erfahrung verbunden, ließ ihn in den öffentlichen Geschäften besonders brauchbar erscheinen <sup>6</sup>). In den verschiedenartigsten derselben wurde er verwendet, wie er denn auch im Namen des Raisers mit den ungarischen Insurgenten die Berhandlungen führte. Aber die deutschen Angelegenheiten waren sein eigentliches Fach; in ihnen war er mehr als jeder Andere zu Hause, und Niemand wußte gleich ihm Bescheid in den labhrinthischen Gängen des damals gestenden deutschen Staatsrechts.

Wie Seilern nächst eigenem Studium dem Umgange mit Männern der Wissenschaft seine Bisdung und damit seine Lausbahn verdankte, wie er ihre Gesellschaft jeder anderen vorzog, so klebte ihm auch das steise pedantische Wesen, welches man Ienen so gerne vorwirft, in nicht geringem Maße an. Die so leicht bestechende Genialität des Geistes, die Strattmann besessen und die ihn zu einem so angenehmen Mitarbeiter gemacht hatte, mangelte Seisern gänzlich. Er ersetzte sie dadurch, daß er sich eine streng logische Redeweise angeeignet, daß er durch stete lebung sein Urtheil in ungewöhnlichem Maße geschärft hatte. Weil er nicht mit Leichtigkeit arbeitete, so that er es mit nie ermüdendem Fleiße. Und wirklich hatte er es dahin gebracht, daß seine Feder als die gewandteste galt, welche dem Kaiser zu Gebote stand. Noch spät, als Seilern längst gestorben war, pflegte man am Wiener Hose von einer recht gelungenen Ausarbeitung zu sagen, auch Seilern hätte sie nicht besser machen können.

Seilerns Amtsgenosse Sinzenborff war ber zweite Sohn jenes Hofftammerpräsidenten Georg Ludwig Sinzenborff, welcher durch die colossalen Beruntrenungen, die er an dem kaiserlichen Staatsschake beging, endlich sogar die Langmuth des Kaisers Leopold erschöpft hatte. Im Jahre 1680 war ihm der Prozeß gemacht und er zu immerwährender Gesangenschaft verurtheilt worden. Dieser Spruch wurde sodann in Berbannung auf seine Güter gemildert. Sinzendorss Mutter war Dorothea Elisabeth, eine geborene Prinzessin von Holstein, eine geistvolle, stolze Frau, welche mit den von ihrem Gatten, freilich in strässlichster Beise, herbeigeschafften Summen so ungeheuren Auswand trieb, daß sie darin mit der prachtsliebenden Kaiserin Claudia rivalisirte und oft deren eisersüchtigen Unwillen erregte 7). Nach dem Tode ihres Gemahls verheirathete sich die Gräfin Sinzendorss in zweiter Ehe mit dem nachmaligen Feldmarschall Rabutin.

Lange Jahre hindurch bildete ihr Haus in Wien den Mittelpunkt der erslesensten Gesellschaft. In den Kreis zugelassen zu werden, welchen sie in dem vor einigen Jahren abgebrochenen Schwarzenbergischen Palaste in der Wolfzeile um sich sammelte, galt für eine eifrig gesuchte und vielsach beneidete Auszeichnung.

Der junge Sinzendorff beabsichtigte Anfangs sich der Kirche zu widmen. Nach dem Tode seines älteren Bruders aber, der im Jahre 1687 gegen die Türken blieb, trat er aus dem geistlichen Stande, legte die Domsherrnstelle nieder, die ihm bereits zu Köln verliehen worden war, und machte an der Seite seines Stiefvaters Rabutin einige Feldzüge mit. Bei Ordassand war er Eugens Kampfgenosse; bald aber wandte Sinzendorff sich dem Civiscienste zu. Siner der vielen Beweise für die Herzensgüte des Kaisers Leopold ist die ungemeine Förderung, welche er der Lausbahn Sinzendorffs zu Theil werden ließ. Statt daß der Sohn des Mannes, der sich so schwer am Kaiser vergangen hatte, überall Hemmnissen begegnet wäre, sand er nichts als hülfreiche Erleichterung und mächtige Unterstützung. Es schien, als ob der Kaiser an dem Sohne gutzumachen suche, daß er den Vater zu bestrassen gezwungen gewesen sei.

Wie im Fluge durcheilte Sinzendorff die unteren Stufen des Diensstes und er war noch nicht dreißig Jahre alt, als er schon seinen Monarschen am Hose von Versailles repräsentirte. Nach dem Ausbruche des Successionskrieges wurde er von dort abberusen. Sein kurzer Ausenthalt zu Paris hatte jedoch hingereicht, ihn mit lebhaftester Bewunderung für den französischen Hos, für die Einrichtungen, Sitten und Gebräuche desselben, sür die Art und Weise zu erfüllen, in welcher König Ludwig XIV. die Staatsgeschäfte besorzte. Sinzendorff hätte wohl gewünscht, diese Einsrichtungen nach seinem Vaterlande zu übertragen ). Aber um in gewissem Sinne als Resormator aufzutreten, dazu war er zu wenig bedeutend, zu oberflächlich, von zu geringer geistiger Vildung und Tiese.

Nicht ohne Gewandtheit mit der Feder, suchte Sinzendorff im Sprechen durch Fülle der Worte oft das zu ersetzen, was denselben an Gewicht abging. Ihn reden zu hören ermüdete leicht, und es gelang ihm bei Niesmand, eine besonders günstige Meinung von seiner Befähigung zu erwecken. Auch vor seinem Charakter hatte man keine sehr hohe Achtung. Denn wenn ihm gleich keinerlei Verschulden zur Last gelegt werden konnte, so

hielt man ihn doch für wenig verläßlich, seines eigenen Vortheils eingestenk, und eben deßhalb es mit demjenigen haltend, der die Macht in Hänsten hatte und von dem sich irgend ein Gewinn, welcher Art derselbe auch sein mochte, versprechen ließ.

Eine vielleicht weniger einnehmende Persönlichkeit als Sinzendorff, aber sonft in jeder Beziehung weit über demselben stehend, war Graf 30shann Wenzel Bratislaw. Nach seiner Rücksehr aus Baiern war er zum Oberstlandrichter, bei der Einrichtung der böhmischen Hosfanzlei aber zum Kanzler des Königreichs Böhmen ernannt worden. Als solcher erhielt er bald einen Einfluß, welcher den seines unmittelbaren Vorgesetzten, des obersten Kanzlers Grafen Norbert Octavian Kinsth ganz in Schatten stellte. Kinsth, ein Bruder des verstorbenen Ministers, betagten Alters, aber noch voll Fener und Kraft, suchte umsonst durch unumwundene Rede und leidenschaftliche Protestationen dagegen anzukäungen <sup>9</sup>). Er bennrnshigte nur sich und Andere fruchtlos, der von Tag zu Tage zunehmenden Hinneigung des Kaisers zu Wratislaw vermochte er keine andere Richtung zu geben.

Obwohl gleich Sinzendorff noch jung, erst wenig über bie breißig, war Bratislaw boch von einer förperlichen Hinfälligkeit, welche eine nur furze Lebenstauer für ihn befürchten ließ. Er litt an einer Art Fettsucht und wurde von gichtischen und podagrischen Leiden arg geplagt. Aber so schwerfällig sein Körper, so lebhaft und gewandt war sein Geift. "Er ift "schnell im Begreifen," sagt von ihm der venetianische Botschafter Dolfin, "weiß reiflich zu überlegen und ist thatfräftig im Ausführen." Da er sich burch längere Zeit als kaiferlicher Gefandter am englischen Sofe befunden hatte, da er oft im Haag gewesen war und mit allen einflugreichen Perfonen, welche an ber Regierung biefer beiden Länder theilnahmen, in Berbindung ftand, fo waren die biplomatischen Geschäfte mit benfelben in feine Hand gelegt worden. Diefer Theil ber auswärtigen Angelegenheiten umfaßte aber damals nahezu Alles, was von Wichtigkeit war. Insbesondere griff feine Wirksamkeit oft und vielmals in die Kriegssachen über. Denn in ihnen bernhte ja für ten Augenblick bie hauptfächlichste Berbindung bes Raifers mit ben Seemachten. Es lag in ber Natur ber Sache, baß biefe amtliche Stellung Wratislams ihn in vielfache und nächfte Berührung mit bem Präsidenten bes Hoffriegsrathes bringen mußte. Es knüpfte sich bald ein enges Verhältniß zwischen Engen und Wratislaw an. Der letztere leistete bem Prinzen, insbesondere bei der Person des Kaisers, die wesentslichsten Dienste. Denn Wratislaws Einfluß auf seinen kaiserlichen Herrn war in steter Steigerung begriffen. Wie einst Strattmann den Kaiser Leospold, so wußte Wratislaw bessen Sohn und Nachfolger bei seinen Eigensthüntlichkeiten zu sassen, und ihm die Geschäfte, die er sonst nicht liebte, angenehm erscheinen zu machen. Er selbst gestand, daß er immer in leichtem scherzhaftem Tone von den ernstesten Angelegenheiten zu reden beginne, und daß er niemals eine Regierungssache zur Sprache bringe, wenn ihm hiezu nicht ein bestimmter und zu ihrer erschöpfenden Entwicklung ausreischender Zeitramm zugestanden worden sei 10).

Durch dieses Benehmen, mehr aber noch durch die Ueberzeugung, welche er von seiner umfassenden Befähigung, wie von seinem uneigennützi= gen Diensteifer bem Raiser beizubringen wußte, hatte sich Wratislam Josephs unbeschränktes Zutrauen erworben. Wenn er gleich nicht an allen Conferenzen Theil nahm, so glaubte man boch, daß ber Raiser in allen wich= tigen Angelegenheiten sein Gutachten höre, bevor er einen Eutschluß fasse. Raum melbete er sich zur Audienz, so öffneten sich ihm schon die Thüren. Bei jedem Anlasse gab Joseph seine Neigung für Wratislaw kund. Es begreift sich leicht, daß hiedurch die Eifersucht der Einen, welche, wie Fürst Salm, ihre eigene Macht burch ben neu emporfommenden Günftling beeinträchtigt zu sehen fürchteten, und bie Beflissenheit ber Andern geweckt wurde, einem Staatsmanne, ber in fo bevorzugter Stellung fich befand und dem man eine noch hervorragendere leicht vorhersagen kounte, ihre Huldigungen darzubringen. Auch die fremden Minister trachteten ihn mit Allem, was ihnen zu Gebote stand, zu gewinnen. Jebe Art ber Bestechung aber, sei es durch Schmeichelei oder äußeren Vortheil, scheiterte an Wratislaws starrer Redlichkeit. Seine Geratheit verschmähte die Winkelzüge einer ränkefüchtigen Politik. Unumwunden gab er seine Eindrücke kund, rückhaltslos sprach er sich über jeden Gegenstand aus, der ihm vorgelegt wurde, und niemals war er zu bewegen, in irgend einer Sache nur ein haar breit von demjenigen abzuweichen, was seiner Ansicht nach durch das Interesse des Raiserhauses gefordert wurde.

Es war eine Eigenthümlichkeit in ber Stellung Wratislaws, daß er, ber sich bei Kaiser Joseph in so hoher Gunst befand, einer gleichen sich

anch bei bem jüngeren Bruber Karl erfreute. Bei bem vielsachen Gegensate in den Interessen der beiden Brüder wäre das Gegentheil weit begreislicher gewesen. Wenn sie auch im Ganzen und Großen denselben Zweck, die Wiedergewinnung der spanischen Monarchie für ihr Haus versolgten, so war doch, was die Aussührung betraf, der Vortheil des Königs Karl nicht immer auch der des Kaisers. Im Interesse des Ersteren lag es, den Krieg mit äußerster Kraftanstrengung zu führen und ihm wäre es nach der damasligen Lage der Verhältnisse sogar nicht unwillsommen gewesen, zur Eroberung Spaniens die deutschen Erbländer nöthigensalls zu entkräften. Das widersprach aber durchaus dem Interesse des Kaisers. Es konnte daher nicht anders sein, als daß zwischen dem Wiener Hose und dem zu Varcelona, wo Karl nach der glücklich vollbrachten Landung in Spanien seine Hosstatt aufgeschlagen hatte, fortwährend kleine Reibungen stattsanden.

Niemand war zur Beschwichtigung berselben eine geeignetere Persönslichkeit als Wratislaw. Joseph und Karl waren in gleicher Weise von seiner Bortrefslichkeit überzeugt. Beibe kannten keine geschickteren Hände zur Bessorgung ihrer Angelegenheiten als die seinigen. Wratislaw aber, tief davon durchbrungen, daß nur die Einigkeit der beiden Brüder der Sache ihres Hauses zum Siege verhelsen könne, that zu deren Aufrechthaltung was er nur vermochte. Sein noch vorhandener Briefwechsel mit dem Könige Karl gibt davon das sprechendste Zeugniß 11).

Zu dem Fürsten von Salm, dem Freiherrn von Seilern, den Grafen Sinzendorff und Wratissaw als den einflußreichsten Persönlichsteiten im Rathe des Kaisers, gesellten sich noch Graf Leopold Trantsson, welcher an Mannsfelds Stelle Oberstfämmerer, und Graf Friedrich Karl Schönborn, der statt Kaunitz Reichsvicefanzler geworsden war, endlich der Hoffammerpräsident Graf Gundacker Thomas Starhemberg.

Trautson gehörte zu ben bevorzugtesten Jugenbfreunden des Kaisers Joseph, in dessen Umgebung er sich von jeher besunden hatte. Durch eine gewisse emsige Ausmerksamkeit auf die Wünsche des Kaisers hatte er sich dessen Wohlwollen erworben. Er war ein ernster, gewissenhafter und rechtsliebender Mann, voll Religiosität. Wie seine persönliche Gemüthsart eine friedliche, jedem Streite abzeneigte war, so übertrug er diese Gesinnung auch auf seine politische Anschaumgsweise. Stets sprach er den milderen, den

versöhnlichen Magregeln bas Wort, im kleinen wie im großen fand gütliche Beilegung eines Streites an ihm immer einen cifrigen Anwalt.

Lebenbigeren, aber auch unruhigeren Geistes als Trantson war Schönborn, ein noch ganz junger Mann, welcher ber nahen Berwandtschaft und der Gunst seines Oheims, des Aurfürsten Lothar Franz von Mainz, seine Erhebung zu der wichtigen Stelle verdankte, die er seit kurzem bekleistete. Schönborn war ein vielseitig begabter Mann, welcher später eine besteutende politische Rolle spielte, damals aber, als ein Neuling in seinem Amte und ein Fremder am kaiserlichen Hose, noch weniger in den Vordersgrund getreten war.

Größer als ber Ginfluß Schönborns war berjenige Starhembergs, welcher den wichtigen aber dornenreichen Posten eines Chefs der obersten Finanzbehörde bekleidete. Gleich Sinzendorff und Wratislaw war er noch jung, aber ein stiller, schweigsamer Mann von feinem Berstande. Mit Thä= tigkeit und Talent wußte er bem Geschäftstreise vorzustehen, welcher seiner Leitung zugewiesen war. Es gehörte eine Individualität wie biejenige 12) Starhembergs bazu, um an ber Spite einer Behörde auszuharren, welche aus Urfachen, die außer ihr lagen, den an sie gestellten Anforderungen in feiner Weise zu genügen vermochte. Nur baburch, bag es Niemanden im Entferntesten beifiel, an Starhembergs Rechtlichkeit ben mindesten Zweifel zu hegen, nur baburch, daß Jedermann sah, wie er Alles that, was immer möglich war, ben Pflichten seines schweren Amtes nachzukommen, nur da= durch gelang es ihm in einer Zeit, in welcher Jeder über den trostlosen Zustand der Finanzen schmähte und Jeder noch zu bessen Verschlimmerung beitrug, wenigstens sich selbst von persönlichem Vorwurfe völlig frei zu erhalten. In einem Geschäftsfreise, in welchem man mehr als in irgend einem andern mit den Vorstehern zu wechseln liebt, weil man von jedem Nachfolger bas Heil und eine gründliche Befferung jenes betrübenden Zustandes erwartet, an bem man oft felbst nicht gang ohne Schuld ift, in einem solchen Geschäftsfreise wußte sich Starhemberg fortwährend auf seinem Posten zu erhalten. Wenn er auch später zu höherem Titel und Range emporstieg, so blieb er boch, so lange er lebte, factisch an ber Spite bes österreichischen Finanzwesens.

Dieß sind die Namen berjenigen Männer, aus welchen Eugen, als er aus dem italienischen Feldlager nach Wien kam, den Rath des Kaisers

gebildet fand. Mit einziger Ausnahme Starhembergs waren sie Alle erst durch Kaiser Joseph in ihre gegenwärtigen Stellen eingesetzt worden. Obgleich Eugen sie längst persönlich kannte, so waren sie ihm doch in den Posten nen, die sie jeht bekleideten. Er wußte es wohl, daß er nicht auf Jeden unter ihnen zu zählen haben werde, obgleich die Sache, die er vertrat, keine andere als die des Kaiserhauses selbst war. Insbesondere war es der erste und mächtigste unter den Ministern, der Fürst von Salm, von welchem Eugen in jeder Beziehung mehr Widerstand als Unterstügung zu gewärtigen hatte.

Fürst Salm war ohne allen Zweifel ein Mann von bebeutenden geiftigen Fähigkeiten, voll lebhafter Ergebenheit für seinen kaiserlichen Berrn, und erfüllt von einem Eifer für den Glanz und die Größe des deutschen Reiches. wie er leider schon damals viel zu selten vorkam und nach und nach völlig erftarb. Es war überhaupt ein souderbares Zusammentreffen, daß Salm, obgleich beutscher Reichsfürft mit Git und Stimme auf ben Reichstagen, bennoch ein Fremder, ein Flamänder, der, wie es scheint, der deutschen Sprache gar nicht ober nur unvollfommen mächtig war, am faiferlichen Hofe sich zum Mittelpunkte einer einheimischen, einer bentschen Partei machte, welche alles Fremde mit raftlosem Eifer verfolgte. So glücklich ber Grundgebanke an und für sich auch war, welchem biese Partei bulbigte, und so thöricht es erscheinen mochte, wenn in Deutschland überhaupt und in Desterreich insbesondere jeder Ansländer, sei er Italiener oder Franzose, einzig und allein deshalb sein Glück machte, weil er ein Fremder war, so verkehrt schien boch eine Befolgung dieser Maxime gegen Männer, welche bereits eine feste Stellung im Beere ober in ber Staats= verwaltung einnahmen, welche tiefelbe als Lohn für geleistete Dienste erhalten hatten und die darin Ersprießliches, oft Ausgezeichnetes leisteten. Bei Niemand war dieß in höherem Maße als bei Engen ber Fall. Aber ein so heftiges, ungezähmtes Gemüth, wie basjenige Salms, verstand es auch nicht dort eine Ausnahme zu machen, wo sie durch die wichtigsten Rücksichten gefordert wurde. Er haßte, er verfolgte die Fremden aus Grundsatz, so mußte er sie benn auch alle, ohne eine einzige Ansnahme, haffen und verfolgen. So trat er gegen Eugen gleichfalls als Widerfacher auf. Aber der Pring scheute keinen Geguer. Er war sich wohl bewußt, baß er nicht seinen eigenen Vortheil, sondern nur bie Sache seines Berrn

und Kaisers versechte, und dieß that er denn auch Jedem gegenüber, furchtlos und ohne Schen.

Es fonnte dieß von Seite des Prinzen mit um so größerem Erfolge geschehen, als er durchans nicht allein stand. Eine mächtige Partei bekannte sich zu seiner Fahne, an ihrer Spize Wratislaw als unerschrockener kampsesmuthiger Vorsechter. Auch Trantson hielt fest zu Eugen, wenn gleich seinem Wesen nach jedes entschiedene Auftreten gern vermeidend. Aber der mächtigste Beschützer des Prinzen war der Kaiser selbst. Sine lebhafte Sympathie zog den jungen Monarchen zu seinem ruhmreichen Feldherrn, während er für Salm, so sehr er auch unter dessen Einslusse stand, doch durchaus keine Neigung mehr fühlte.

Dieß war der Stand der Sachen zu Wien, als Eugen daselbst eintraf, vor allem die Noth des Heeres in Italien vorzustellen, zugleich aber auch über die Fortführung des Kampfes auf den übrigen Kriegsschauplätzen zu berathen.

Die Leitung ber militärischen Operationen in Deutschland hatte während des Feldzuges des Jahres 1705 in den Händen des Markgrasen Ludwig von Baden gelegen. Sie verblieb ihm auch für die bevorstehende Campagne. Der selbstständige, ja starrsinnige Charakter des Markgrasen, seine militärische Stellung, eine höhere als diejenige war, welche Eugen einnahm, konnten dem Prinzen in Bezug auf die Kriegsunternehmungen in Deutschland keine maßgebende, nur eine berathende Stimme einzümen.

Das Gegentheil bavon war hinsichtlich der Operationen in Ungarn und Siebenbürgen der Fall. Hier war Eugens Einfluß, insbesondere nach Kaiser Leopolds Tode, ein bestimmender, und sein Nath wurde von dem neuen Kaiser genan besolgt. Gleich die erste Maßregel Josephs gibt davon Zeugniß. Um 5. Mai war Kaiser Leopold gestorben, und schon am 13. Mai konnte der Feldmarschall Graf Herbeville dem Prinzen Eugen anzeigen, daß ihm das Obercommando in Ungarn übertragen, Heister aber zur Urmee des Markgrasen Ludwig beordert worden sei 13).

Engen begrüßte diesen Schritt, auf welchen er schon lange angeslegentlich gebrungen hatte, mit wahrer Genugthnung 14). Seiner Ansicht nach besaß zwar der Kaiser eigentlich nur zwei unter seinen Feldmarschällen, welchen er das schwierige Commando in Ungarn mit völliger Beruhigung

hätte anvertrauen können. Diese waren Rabutin und Guido Starhemsberg. Bei dem Ersteren fürchtete man jedoch seine zerrüttete Gesundheit, bei Beiden, daß sie von den Posten, die sie damals bekleideten, Rabutin in Siebenbürgen und Starhemberg in Piemont, ohne höchste Gefahr nicht abgerufen werden könnten <sup>15</sup>).

Unter biefen Umftänden hatte felbst Eugen schon früher auf Berbeville als benjenigen hingewiesen, welcher Heister noch am passenbsten ersetzen könnte. Herbeville war ein alter Reitergeneral, ber viele Dienst= jahre zählte, zahlreiche Felbzüge mitgemacht hatte und beghalb nicht geringe Erfahrung befaß. Seine fonstige militärische Befähigung war aber wenig erheblich. Außerdem flebten ihm Mängel an, über welche man bei großen Talenten hinwegzusehen pflegt, die aber bei geringer Begabung sehr empfindlich in die Wagschale fallen. Er war gar feiner anderen als der frangösischen Sprache mächtig 16), der Rede und Schrift aber in gleichem Mage ungewohnt 17). Niemand erkannte beffer als Eugen all dasjenige, was an Herbeville auszusetzen war, und er erklärte dieß unverholen dem Raiser. Aber Herbeville sei wenigstens ein Mann, schrieb der Bring, der fremden Rath annehme und demjenigen Folge leiste, was ihm besohlen wird. Um möglichst das zu ersetzen, was dem Oberfeldherrn abging, schlug Eugen vor, bemselben einige besonders taugliche Untergenerale beizugeben, als welche ber Prinz die Grafen Schlik und Johann Palffy bezeichnete.

Vor allem aber sei es nöthig, erklärte Eugen, in Ungarn mit der größten Entschiedenheit aufzutreten. Man solle entweder mit Ausschluß der Insurgentenführer, welche den Kaiser nur hinzuhalten suchen, mit dem Lande allein unterhandeln, oder wenn auch dieß nichts fruchten sollte, die Langmuth endlich fahren lassen und mit größter Schärse gegen die Rebellen vorgehen. Frankreich selbst gebe durch seine Strenge gegen die Aufständischen in den Cevennen ein Beispiel, das Nachahmung verstene. Wenn jegliches Mittel der Güte fruchtlos geblieben sei, so müsse endlich mit Feuer und Schwert gegen treulose und meineidige Unterthanen versahren werden, die sie selbst um Gnade zu bitten gezwungen seien, ihre Nachsommen aber stets die gemachte Ersahrung im Gedächtnisse haben und sich die Lust zu ähnlichen Insurrektionen vergehen lassen mögen. Es sei dieß um so dringender nöthig, als bei längerer Zögerung

die Türkei mit in's Spiel kommen könnte, und es scheinen müßte, als ob man für sich allein nicht den Aufrührern gewachsen und die Rebellion zu dämpsen im Stande wäre 18).

Dem in Siebenbürgen in höchster Bedrängniß befindlichen Rabutin Hülfe zu bringen, hatte Eugen wiederholt als das dringendste Bedürsniß bezeichnet. Herbeville schiefte sich an, diese Absicht in's Werk zu setzen. Nachdem er Leopolostadt verproviantirt und Nakoczy bei Ezisser eine tüchtige Schlappe angehängt hatte, wandte sich Herbeville gegen Osen, um von hier durch das Herz von Ungarn nach Siedenbürgen vorzudringen. Mit tausend Mühseligkeiten und Hindernissen hatte Herbeville auf seinem Marsche zu kämpsen. Die Uneinigkeit, die in seinem eigenen Hauptquartiere herrschte, war nicht das geringste Hemmniß. Denn Herbeville selbst stand völlig unter dem Einsulisse Schwiegersohnes, des Obersten Grasen Draskovich, und dieser war wieder in offener Fehde mit Schlik, welcher als Generalkriegscommissär und vornehmster Rathgeber des Oberselbeherrn das Heer begleitete.

Seiner geistigen Ueberlegenheit über Herbeville sich wohl bewußt, benahm sich Schlif als ob er selbst berjenige sei, welcher allen übrigen zu
besehlen habe. Er machte dadurch Herbeville's Eisersucht im höchsten Grade
rege. Es war sast ein Wunder, daß unter so mißlichen Umständen die Aufgabe gelang, welche Herbeville gestellt worden war. Bei Sibo, an
der Grenze des Fürstenthums Siebenbürgen, dessen Huldigung zu empfangen Nasoczy dorthin gezogen war, schlug ihn Herbeville am 11.
November aus's Haupt. Vier Tage darauf zogen die kaiserlichen Truppen
in Klausenburg ein. Freiherr Beter Szeredy überbrachte die Schlüssel der
Stadt und bat für sie um Gnade. Klausenburg und alle haltbaren Plätze
des Feindes wurden besetzt, die siebenbürgischen Stände vernichteten Rafoczy's Wahl und erneuerten dem Kaiser den Huldigungseid.

Während diese Erfolge in Siebenbürgen errungen wurden, standen die Dinge in dem Desterreich näher gelegenen Theile von Ungarn um so schlechter. Die Insurgentenführer drängten den Grasen Johann Palfst, der zum Schutz der Landesgrenze zurückgeblieben war, über dieselbe, und streiften nach wie vor plündernd und verheerend nach Mähren und Desterreich. Güns ergab sich an die Rebellen und auch der Zugang nach Steiermark wurde ihnen durch eine Schlappe eröffnet, welche die Truppenab-

theilung des kaiserlichen Obersten Grafen Kaspar Esterházy mährend der Zeit erlitt, als ihr Führer sich zu einer Comitatscongregation begeben hatte 19).

Auch der Weg der Unterhandlungen ward, jedoch gleichfalls nicht mit größerem Glücke als früher betreten. Kaiserlicher Seits war Graf Wratislaw, von derjenigen der Insurgenten aber Bercsenh die Seele derselben. Der Name des letzteren genügte, um jeden Einsichtsvollen zu überzengen, daß es den Rebellen nicht Ernst sei mit der so oft betheuersten Sehnsucht nach dem Frieden. Bercsenh war der grimmigste Feind des Herrschauses, und zugleich wußte er seine Aufstandsgenossen völlig nach seinem Willen zu lenken. Sinen "neuen ungarischen Cromwell," nennt ihn der Hoffriegsrath von Tiell, "dessen Hoffahrt unerträglich sei und dessen "Grundsätze mit denjenigen, auf welche das Wohl des Landes sich stütze, "durchaus nicht übereinstimmen" 20).

Es war durchaus nicht blinde Kampslust, welche den Prinzen zu der Meinung bestimmte, daß nicht durch Unterhandlungen, sondern nur durch die Gewalt der Wassen den Unruhen in Ungarn ein Ende zu machen sei. Er selbst hätte auch eine friedliche Ausgleichung mit Freude begrüßt, denn er wußte wohl, daß Frankreich mit Zittern einer Beilegung der ungarischen Wirren entgegensah, und dieselbe von Vendome als das größte Unglück bezeichnet wurde, welches bei der damaligen Lage der Dinge der französischen Sache widersahren könnte 21). Deßhalb hatte Eugen es zwar gern geschen, daß Wratislaw zu den Verhandlungen berusen wurde; den noch versprach er sich niemals ein günstiges Resultat von denselben. Er hielt sie nur dazu für zwecknäßig, um den Seemächten zu zeigen, daß nicht der Kaiserhof, sondern die Insurrection es sei, welche die Fortsetzung des Krieges wolle und an allem Uebel die Schuld trage 22).

Die Friedensunterhandlungen mit den Insurgenten führten, wie Eugen vorhergesagt hatte, nach den mannigsachsten Phasen die sie durchs zumachen hatten, zu nichts als zu einem Waffenstillstande. Um so eifriger ließ sich der Prinz die Vorbereitungen zur Fortsetzung des Kampses ansgelegen sein, und es war ihm eine Beruhigung, daß seinem Antrage gemäß das Obercommando in Ungarn endlich definitiv in Gnido Starhemsbergs Hände gelegt wurde.

So lebhaft die Aufmerksamkeit auch war, welche der Prinz den unsgarischen Angelegenheiten widmete, so war sein Eiser für diejenigen 3tas

liens wo möglich noch größer. Eine Verstärfung der dortigen Streitkräfte, eine bessere Vorsorge für die Ausrüstung und die Bedürsnisse der Truppen schien ihm unerläßlich, und er hatte es schon im Lause des verslossenen Vahres zu wiederholten Malen ausgesprochen, daß er nicht wieder zu bewegen sein werde, unter gleich missichen Umständen das Commando zu übernehmen.

Diese zu verbessern, sand Eugen an Marlborough eine kraftvolle Mitwirkung. Der Herzog war im Spätherbste bes Jahres 1705 zu Wien gewesen, um über die Art der Fortsetzung des Krieges auf den verschiedenen Kampsplätzen zu berathen. Hier hatte sich Marlborough mit eigenen Augen von der Bedrängnis des Kaiserhoses und von der Nothwendigkeit überzeugt <sup>23</sup>), daß die äußerste Anstrengung gemacht werden müsse, um der gänzlichen Entblößung des Staatsschatzes von baren Mitteln wenigstens einiger Maßen abzuhelsen. Bon Wien aus war Marlborough nach Berlin gegangen und hatte den König von Preußen bewogen, seine Truppen in Italien zu belassen und sie auf die vertragsmäßige Zahl von achttausend Mann zu vervollständigen. Endlich erwirkte er bei der englischen Regierung eine Vermehrung ihrer dortigen Soldtruppen, und verlangte deren neue von dem Kurfürsten von der Pfalz und dem Herzoge von Sachsen = Gotha.

So gern Eugen schon nach seinem ursprünglichen Plane in den ersten Tagen des Monats März zu seinem Heer zurückgekehrt wäre, so mußte er doch noch wider seinen Willen in Wien verweisen, um die Modismachung der nach Italien bestimmten Streitsräfte und die Auszahlung der dorthin gewidmeten Summen zu bewirken. Auch die Seemächte theilten des Prinzen Ungedusch, und die holländischen Gesandten Graf Rechteren und Hamel-Bruhning wiesen in einer eigenen Vorstellung dem Kaiser nach, daß Frankreich in Italien seine Hauptmacht sammle. Es sei daher, so erklärten sie, die höchste Zeit, daß sowohl die Truppenverstärfung als auch der Prinz selbst nach Italien abgesendet werde, um mit allen Mitteln zur Fortsetzung des Krieges versehen, unverzüglich an dessen Wiederaufnahme zu schreiten 24).

Zweimalhundertfünfzigtausend Pfund Sterling betrug die Summe des Anlehens, welches Marlborough zunächst für die Fortführung des Krieges in Italien durch rastlose Bemühungen in England aufgebracht

und in Wechseln auf Venedig an den Prinzen Eugen übermacht hatte 25). So beträchtlich diese Summe auch war, so mußte doch leider der größte Theil zur Tilgung früherer Verpflichtungen verwendet werden und nur wenig blieb für Bestreitung der Kriegsbedürsnisse im bevorstehenden Feldzuge.

Auch außerdem hatten die Verhältnisse in Italien eine für den Raiserhof sehr ungünstige Gestalt angenommen. Was vorerst den Feind betraf, so war König Ludwig XIV., eingedenk der Einfälle, welche Herzog Victor und Eugen in dem vorigen Kriege nach seinem Lande unternommen hatten, noch jetzt der Ansicht, daß von Italien aus, so vorstheilhaft auch die Dinge daselbst für ihn standen, dennoch das französische Gebiet am meisten einer Vedrohung ausgesetzt sei. Aus diesem Grunde hatte er seine dortige Armee nicht allein stets vollzählig erhalten, sondern sie immer noch vermehrt. Die Vekämpfung eines so starken, ungemein wohlsgerüsteten Feindes war daher sür die zusammengeschmolzenen, den härtessten Entbehrungen preisgegebenen Truppen des Kaisers und des Herzogs von Savohen änßerst schwierig.

Hiezu fam noch die üble Stimmung eines Theiles der italienischen Regierungen. Die Republik Venedig drohte, sich gegen die Verbündeten zu erklären, wenn diese ihr Gebiet nicht räumen würden. Die kleineren italienischen Fürsten stimmten dieser Erklärung bei und machten Miene, eine Vereinigung wider die Alliirten zu schließen. Das Volk selbst, obwohl im Allgemeinen den Ventschen weit mehr geneigt als den Franzosen, war der Leiden des Krieges müde und nahm eine drohende Haltung an.

So vielen Hemmnissen zu begegnen, wäre nur durch das entschiedenste Auftreten möglich gewesen. Ein solches wurde von Eugen dringend bevorwortet. Seiner Ansicht nach sollten außer den Streitkräften in Piemont
zwei verschiedene Armeecorps in der Lombardie unterhalten werden. Mit
dem einen derselben wäre die dortige seindliche Streitmacht zu bekämpsen,
mit dem andern dem Herzoge von Savohen Hülfe zu bringen und die
Berbindung mit demselben herzustellen. Die Bereinigung mit Victor
Amadens würde der Uebermacht, der französischen Waffen in Italien ein
Ende bereiten, denn die letzteren müßten die Vortheile der Verbindung
mit dem von ihnen besetzten Unteritasien einbüßen. Hiezu sei jedoch die
Mitwirkung der Seemächte dringend nothwendig. Das Erscheinen einer
Flotte an den italienischen Küsten würde Nizza befreien, Neapel bedrohen,

Genna und Florenz zu Kriegsbeiträgen zwingen. Nur auf solche Weise könne der Krieg in Italien rasch und mit Ersolg geführt werden. Wolle man auf diese Vorschläge nicht eingehen, so müßte Eugen dem Kaiser rathen, seine Truppen, bevor sie völlig zu Grunde gerichtet wären, gänzslich aus Italien zurückzuziehen, und dem Herzoge von Savohen wäre es zu überlassen, sich so gut als möglich mit dem Feinde zu vergleichen. Eugen selbst aber würde durch nichts in der Welt bewogen werden können, noch einen Feldzug mitzumachen, in welchem es wie in dem vergangenen an jedem Ersordernisse gebräche <sup>26</sup>).

Die Drohung Italien aufzugeben und ben Herzog von Savohen seinem Schicksale zu überlassen, war wohl nicht so ganz ernstlich gemeint, sondern mehr ein Mittel um die Seemächte zu größeren Opfern für die allgemeine Sache zu vermögen. Und obgleich diese Opfer hinter den Anträgen Eugens weit zurücklieben, obgleich keine Flotte an den Küsten Italiens erschien, obgleich der Zustand des kaiserlichen Heeres noch immer ein höchst undesstiedigender genannt werden mußte, so zögerte Eugen doch keinen Augenblick, dem Wunsche des Kaisers zu solgen, und, wenn gleich unter den uns günstigsten Umständen, doch den Oberbesehl in der Lombardie neuerdings zu übernehmen.

Am 7. April reiste Eugen von Wien ab, und begab sich über Innsbruck nach Roveredo, wo er für einige Tage Halt machte, um die Herbeiziehung der Verstärfungen zu beschleunigen und viele Anordnungen zu treffen, welche im Interesse des Heeres nothwendig waren. Hätte er geahnt, wie verhängnisvoll demselben diese Zögerung werden sollte, so würde wohl nichts ihn abgehalten haben, sich unverzüglich zu seinen Truppen zu begeben.

Zur Wiederaufnahme des Kampses in Italien waren von dem Könige von Frankreich die großartigsten Borbereitungen getroffen worden. Die beiden Heere, die er daselbst aufgestellt hatte, wurden von den Herzogen von Bendome und sa Fenislade besehligt. Dem ersteren war die Aufgabe gestellt, die kaiserlichen Truppen völlig vom sombardischen Boden zu vertreiben und sie nach Tirol zurückzuwersen, dem setzteren aber, Turin zu erobern und damit dem Kriege in Piemont ein Ende zu machen. In dieser Weise hosste man die Deutschen gänzlich aus Italien zu verdrängen und den Besitz der doretigen spanischen Gebietstheile dem Könige Philipp zu sichern.

Mit der den Franzosen eigenen Großsprecherei hatten beide Feldsherrn dem Könige die Erfüllung ihrer Aufgabe auf's bestimmteste zugesagt. Keiner zweiselte im mindesten an der Lösung derselben. Seine Absicht mit einem Schlage und noch vor der Rücksehr des gesürchteten Gegners zu erreichen, hatte Bendome den Plan entworsen, das kaiserliche Heer in seinen Quartieren zu übersallen und aufzureiben. Zu Versailles, wohin er sich, wie Eugen nach Wien, im Winter begeben hatte, legte Vendome dem Könige seine Plane dar und erhielt deren völlige Villigung. Ludwig XIV. war so voll des sesten Vertrauens auf Bendome, daß er demselben, ein Merkmal höchster Auszeichnung, die Ermächtigung ertheilte, auch die französischen Marschälle zu besehligen, welche sich in einem und demselben Heere mit ihm besinden könnten 27).

Die ersten Schritte Bendome's nach seiner Rücksehr nach Italien schienen in der That das Vertrauen des Königs zu rechtsertigen. Um 6. April zu Mantua angelangt, ersihr er, daß Graf Reventlau, vor kurzem zum Feldzeugmeister ernannt, bis jetzt erst den geringsten Theil der Verstärkungen erhalten habe, welche aus Deutschland nach Italien bestimmt waren. Die Stellungen, welche Aeventlau im Gebiete von Brescia, um Montechiaro und Gavardo, dann am Gardasee und die Etsch entlang einnahm, waren von Eugen angegeben, also konnte über deren günstige Wahl kein Zweisel sein. Dennoch beschloß Lendome seine große Uebersmacht zu benützen und den Hauptstreich auszusühren, den er dem Könige in Aussicht gestellt hatte.

Das Gelingen zu sichern, bedurfte es List und Verschlagenheit in der Entwerfung und Vorbereitung, energische Kühnheit in der Durchführung des Planes. Vendome zeigte neuerdings, daß ihm diese Eigenschaften nicht fremd waren. Seit langer Zeit schon hatte Generallieutenant Medavi, in's Vertrauen gezogen, nach und nach die Magazine gefüllt und die besten Truppen in diesenigen Posten verlegt, welche dem Feinde am nächsten waren. Als Vendome selbst beim Heere eingetroffen war, soll er sich unzusrieden mit den dortigen Anstalten und krank gestellt haben. Auch ließ er sich verlauten, daß dis zur Hälste des Monates Mai an keine militärische Unternehmung zu denken sei.

In dieser Weise suchte er seinen Gegner forglos zu machen und bessen Bachsamkeit einzuschläfern. Plötzlich aber, in der Nacht vom 18. auf ben

19. April, setzte er von Castiglione aus seine Armee in Marsch. Mit Anbruch des Tages erreichte und überschritt er den Naviglio, welcher von Caneto nach Montechiaro führt. Hier nahmen die Leute Vendome's einen kaiserlichen Oragoner gesangen, welcher den französischen Feldherrn versicherte, Neventlau stehe noch immer in seinem besesstigten Lager, die rechte an Montechiaro, die linke an Calcinato gelehnt, und ahne nichts von dem Marsche der Franzosen 28).

Diese letztere Angabe, welche auch in alle Darstellungen ber bamasligen Kriegsereignisse übergegangen ist, muß nichtsbestoweniger als irrig bezeichnet werben. Die Gegner Vendome's waren durch dessen Benehmen nicht einen Augenblick getäuscht worden. Denn die Hauptbedingung zur Durchfühsrung einer Kriegslist, die Bewahrung des Geheimnisses, sehlte bei den Franzosen gänzlich. Schon seit mehreren Wochen wußte man im kaiserlichen Lager, daß der Herzog noch vor Eugens Nücktunst einen Ueberfall verssuchen werde <sup>29</sup>). Der 16. April war als der zum Angrisse auf Calcinato und Montechiaro bestimmte Tag bezeichnet worden <sup>30</sup>). Reventlau unterssuchte noch einmal in Begleitung der Generale Visconti und Falkenstein alle seine Posten, ordnete seine Vertheidigungsanstalten, und fand insbessondere das Lager selbst im besten Zustande.

Wenn Graf Neventlau noch ben minbesten Zweisel an der Absicht Bendome's, ihn anzugreisen, gehabt hätte, so würde berselbe durch die Herüberkunft des Grasen Platz, Hauptmanns im Negimente Daun, vollends gehoben worden sein. Graf Platz, durch Auswechslung aus der Gefangenschaft befreit, hatte am 16. Mantua verlassen. Dort kannte man allgemein die bevorstehende Bewegung Bendome's, und die französsischen Offiziere, unfähig eine Prahlerei zu unterdrücken, sagten ihm für den solgenden Tag ihren Besuch im kaiserlichen Lager zu 31).

Unter solchen Umständen konnte wohl nicht davon die Rede sein, daß der kaiserliche Oberbesehlshaber von der Vorbereitung zu einem Ueberfalle keine Uhnung gehabt habe. Um so unbegreislicher ist es daher, daß der Auschlag, von dem man schon so lange vorher unterrichtet war, dennoch gelang. Die geringe Sorgfalt des Grasen Reventlau, sein Mangel an Wachsamkeit muß ebenso getadelt werden, als die Kopflosigkeit, mit welcher er im Augenblicke der Gefahr handelte. Der kaiserliche Oberstkriegskommissär Baron Martini hatte wohl recht gesehen, wenn er schon vor

mehreren Wochen dem Prinzen schrieb, er möge eilen, zu seinem Heere zu kommen, denn im Falle eines Angriffes sei nicht geringe Verwirrung zu besorgen <sup>32</sup>).

Bendome hatte nicht so bald das kaiserliche Lager recognoscirt, als er auch schon dessen Unangreifbarkeit einsah, so gut war es durch Gräben und Canäle gedeckt. Er faßte den Entschluß, die feindliche Stellung zu umgehen, sie von Gavardo abzuschneiden und badurch den Gegner zu zwingen, seine Position zu verändern und sich auf einem weniger vortheilshaften Terrain zu schlagen.

Reventlau scheint noch am Morgen des 19. April nichts von Bensome's Annäherung gewußt zu haben. Als er endlich des Feindes ansichtig wurde, da waren die Truppen weder zusammengezogen noch zum Treffen sormirt <sup>33</sup>). Gleich von Ansang an herrschte die schädlichste Berwirrung. Der Ueberslügelung durch Bendome zuvorzusommen, besetzte Neventlau mit seiner ganzen Neiterei und einem Theile des Fußvolkes die Höhen von Calcinato, und that damit recht eigentlich das, was Bendome bezweckte. Dem Reste seiner Infanterie aber besahl der Feldzeugmeister, von Monteschiaro gleichsalls gegen Calcinato anzurücken.

Bendome beschloß nun, von seiner Uebermacht Gebrauch zu machen und Reventlau anzugreifen, bevor noch berfelbe feine letten Bataillone herangezogen haben würde. Mit überraschender Schnelligkeit ordnete ber Herzog seine Streitfräfte zur Schlacht. Boll fühner Entschlossenheit erstiegen die frangösischen Truppenabtheilungen, ohne einen Schuß zu thun, die Söhen. Reventlau ließ sie bis auf die Entfernung weniger Schritte herankommen, bann gab er ihnen eine volle Ladung. Die Franzosen aber hielten nicht nur das mörderische Feuer, dem sie ausgesetzt waren, unerschüttert aus, sondern sie warfen sich mit Ungestüm auf die Reihen ihrer Gegner. Diese fühlten bald bas Schwankenbe, bas in ben Unordnungen ihres Führers herrschte. Des Kaisers eigene Truppen hielten sich zwar wacker und bewährten neuerdings den alterworbenen Nachdem aber zuerst die preußischen Bataillone, welche den linken Flügel gebildet, sich zur Flucht gewendet und hiebei sechs Ranonen verloren hatten 34), war auch die Stellung der Kaiserlichen nicht mehr zu halten. Reventlau ordnete den Rückzug an, der Anfangs in ziemlicher Ordnung bewerkstelligt wurde. Bald aber riß Verwirrung ein, und sie nahm bergestalt überhand, daß Eugen, welcher sich eben von Roveredo aus nach dem Lager zu verfügen Willens war, seine Ariegsvölker in völliger Aussching antraf.

Hier zeigte es sich wieber was ber Anblick und das Beispiel eines geliebten und verehrten Führers auf die Soldaten vermag. Die einzelnen Truppenabtheilungen, obgleich sie gänzlich in Unordnung gerathen waren, auf kein Commando mehr hörten und rastlos dahinstürmten in regelloser Flucht, waren kaum ihres Feldherrn ansichtig geworden, als sie um ihn sich sammelten, neuen Muth sasten und dem Feinde wieder die Stirne boten. Allerdings trug hiezu auch die entschlossene Haltung der beiden Cavallerieregimenter Harrach und Herberstein wesentlich bei. Von den kaiserlichen Grenadieren unterstützt, hatten sie unter ihrem Führer, dem Generalmajor Grasen Joseph Harrach, den Rückzug gedeckt und Bendome an nachdrücklicher Verfolgung gehindert.

Auf den Höhen von Gavardo, dort, wo im Anfange des verflossenen Feldzuges Bendome's Lager gestanden hatte, zog Eugen seine zerstreuten Truppen zusammen. Um Tage nach ber Schlacht führte er sie etwas näher gegen den Feind, in ein Lager, das er daselbst hatte abstecken laffen. Er beabsichtigte, sich hier zu halten und die Verstärkungen abzuwarten, die ihm aus Deutschland angekündigt waren. Dem Raiser aber führte er zu Gemüthe, daß das unglückliche Treffen bei Calcinato nur ein Beweis für die unumgängliche Nothwendigkeit sei, rechtzeitig und nicht immer später als der Teind die Ausrüftung und die Verstärkung des Heeres zu bewerkstelligen, sich nicht stets von demselben überflügeln zu lassen und ben Feldzug ftatt ihn mit Erringung von Vortheilen zu eröffnen, mit schwer zu verwindenden Verlusten beginnen zu müssen. Reventlau's Be= nehmen endlich erfuhr zwar einen scharfen Tabel von Seite des Prinzen, den Borschlag aber, eine kriegsgerichtliche Untersuchung vornehmen zu lassen, wies Eugen mit den Worten von der Hand, "daß dieselbe kein anderes "Ergebniß liefern würde, als zu zeigen, daß eben nicht Jedermann verstehe "eine Armee zu commandiren 35)."

Noch an bemselben Tage, an welchem Eugen seine Truppen in das neue Lager geführt hatte, näherte sich ihm Bendome bis auf die Entsernung einer Stunde, ohne jedoch einen Angriff zu versuchen. Er dachte dasselbe Ziel, das er versolgte, und welches in der Vertreibung des kaiserlichen

Heeres vom italienischen Boben bestand, in leichterer Weise und mit gerinsgerem Blutvergießen zu erreichen.

Bendome war es fein Geheimniß, daß Eugen seine Verbindung mit Tirol hauptsächlich mittelst des Gardasee's aufrecht erhielt, über welschen ihm die Lebensmittel zugeführt wurden. Der Herzog beschloß baher, diese Communication gänzlich zu unterbrechen und dadurch seinen Gegner zur Rücksehr in die tirolischen Berge zu zwingen. Eugen sah ein, daß bei der mehr als doppelten Stärke seines Gegners für jetzt nichts besseres zu thun sei, als scheindar wenigstens dem Drängen des Feindes nachzugeden und das Gediet von Brescia zu verlassen. Er zog seine Streitskräfte bis auf Niva zurück, nicht aber um dort zu bleiben, sondern um in dem Gediete von Verona den italienischen Boden neuerdings zu betreten und sich mit der dort besindlichen Truppenabtheilung des Obersten Vattée zu vereinigen 36). Hier wollte er alles, was er von Soldaten versügbar machen konnte, zusammenziehen, seine Verstärkungen erwarten und die Kriegsoperationen von neuem beginnen.

Raum war bieser Beschluß gesaßt, als Eugen auch schon an bessen Ausssührung schritt. Die Reiterei ging zu Laube zunächst nach Lodrone, das Fußvolk sammt Geschüß und Gepäck über den See nach Riva. Die erbittersten Angrisse, welche Eugens Nachhut von den Franzosen zu erdulden hatte, wurden von dem braven Generalmajor von Zumjungen mit Entschlossenheit abgewiesen. Die Berluste, welche die Feinde dabei erlitten, trugen nicht wenig dazu bei, den Muth der deutschen Kriegsvölker wieder aufzurichten und ihr Vertrauen auf ihren fürstlichen Führer, wenn es dessen noch besdurft hätte, wieder neu zu beleben 37).

Nachbem Eugen ben Rückzug seines Heeres gesichert hatte, eilte er bemselben in das Thal der Etsch voraus, um ihm dort eine vortheilhafte Stellung zur Erwartung der Verstärfungen so wie zum Wiedereintritte nach Italien zu gewinnen. Zu Ala schlug der Prinz sein Hauptquartier auf. General Graf Harrach, welcher mit seiner Vrigade zuerst über den Gardasee gekommen war, erhielt den Vesehl, ohne allen Zeitverlust die Höhen des Montebaldo zu besetzen und sich auf demselben zu besesstigen. Harrach vollssührte seinen Auftrag zu Eugens vollster Zufriedenheit. Die Feinde, welche ihn mit überlegener Macht daran zu hindern suchten, wies er mit blutigen Köpfen zurück 38).

Bendome's Hauptaugenmerk war darauf gerichtet, dem Prinzen den Rückweg nach Italien zu versperren. Truppen hatte er genug zur Bersfügung, und so zweiselte er nicht daran, daß Eugen, die ihm gegenüber steshenden Hindernisse als unübersteiglich anerkennend, den Gedanken der Fortssetzung des Krieges in Italien, auf welchem man in Wien mit solcher Festigsteit bestanden hatte, aufgeben, den Herzog von Savoyen seinem Schicksale überlassen, sich auf die Vertheidigung von Tirol beschränken und die entbehrslichen Truppen nach dem Kriegsschauplatze am Rheine absenden werde 39). Auch zu Versailles war man derselben Ansicht, und zeigte dadurch nur, wie wenig man noch immer den Charakter Eugens kannte, wie wenig man wußte, daß der wahre Muth sich nie glänzender als im Mißgeschick entsfalte, und daß eben dieser Muth des Ertragens, dieses ausdauernde Besharren auf einem Plane, dessen Durchsührung er als nothwendig erkannt hatte, zu Eugens schönsten Eigenschaften gehörte.

Wäre aber auch ber Pring im Angesichte ber ungeheuren Schwierigfeiten, die ihm gegenüberstanden, an der Lösung seiner Aufgabe verzweifelt, so war er durch das persönliche Wort seines Raisers zur Ausdauer verpflichtet. Er folle lieber ben letten Mann seiner Armee baran wagen, hatte Joseph bem Prinzen vor bessen Abreise gesagt, als bas Vorbringen in Italien und ben Entsatz von Turin unversucht zu lassen. Hierauf war benn auch Eugens Absehen unermübet gerichtet. Während Bendome sich täglich mehr in der Ueberzeugung befestigte, daß von seinem Gegner durchaus nichts mehr zu befürchten und berselbe im Begriffe sei, von dem Rampfe in Italien gänzlich abzustehen, war Eugen raftlos bemüht, sich zur Fortsetzung desselben mehr und mehr in ben Stand zu setzen. Der Montebalbo wurde mit noch zahlreicherer Mannschaft versehen, und durch alle die engen Thäler, welche von Tirol nach dem Veronesischen führen und die Eugen noch aus dem Feldzuge des Jahres 1701 so genau kannte, sandte der Prinz seine Trupppen, Reiterei und Fugvolk, an die Eingangspunkte auf veronesisches Gebiet, um an verschiedenen Orten zugleich ben Durchbruch versuchen zu fönnen. Aber überall waren sie ben ihnen gegenüberstehenden französischen Heeresabtheilungen an Zahl burchaus nicht gewachsen, und bem Prinzen erübrigte daher nichts, als noch fortwährend auf die ihm zugesagten Berftärkungen zu warten, auf beren Eintreffen nicht vor Ende bes Monats Mai gehofft werden konnte.

Die Verzögerung ihres Unmarsches fiel hauptsächlich dem Kurfürsten von der Pfalz zur Laft. Er verlangte plötlich, baß feine Truppen, welche bie Seemächte in Sold genommen hatten, um fie nach Italien zu fenden, an der Grenze von Tirol Halt machen follten, bis ihm basjenige, was ber Raiser ihm zugesagt, auch durch feierliche Verbriefung zugesichert worden sei. Es war dieß die Einräumung ber Oberen Pfalz und bes ersten Ranges nach den geistlichen Aurfürsten 40). Beides war bisher ein Besitz des Aurfürsten von Baiern gewesen, welcher gleich seinem Bruber Joseph Clemens von Köln am 29. April vom Raiser in die Acht des Reiches erklärt worden war. Diese Weigerung ber Pfälzer biente auch ben Truppen bes Herzogs von Sachsen = Gotha zum Borwande, ihr Borrücken zu verzögern. Der Raiserhof aber beseitigte die Hemmnisse burch die unumwundene Hinweifung auf den Umstand, daß die Hülfstruppen nicht in seinem, sondern im Solbe ber Seemächte ftänden und bie Exfüllung bes Bertrages baber nicht von neuen, ihm aufzuerlegenden Bedingungen abhängig gemacht werden bürfe. Diese Festigkeit half, und die Truppen setten, wenn gleich nur langsam, ihren Marsch nach bem Kriegsschauplate fort.

Eugens unermübliche Thätigkeit, welche sein glanzvolles Auftreten im Jahre 1701 bem Gebächtnisse eines Jeben zurückrusen mußte, hatte auch Bendome aus seiner Sicherheit etwas geweckt. Sie hatte ihm die Nothswendigkeit einleuchtend gemacht, so günstig sich auch die Verhältnisse für ihn gestalteten, doch einem so rastlosen Feinde gegenüber wohl auf der Hutzus zu sein. Er ließ zwischen dem Gardasee und der Etsch eine verpallisse dirte Linie mit Graben und Brustwehr anlegen und auch die Etsch entlang Erdwerke auswerfen, um Eugen desto leichter an dem Uebergange über den Fluß zu hindern. Nun glaubte aber Lendome auch alles gethan zu haben, um dem Prinzen das Vordringen auf italienischem Gebiete zu wehren. Die Blicke auf die Ereignisse in Piemout geheftet, versank Vendome wieder einsmal in jene Unthätigkeit, die ihn so oft nach der Erringung eines Ersolges besiel und welche ihm nicht selten die schönsten Früchte seiner Siege gesraubt hatte.

## Sedzehntes Capitel.

In Piemont war der Herzog de sa Feuissabe ohne längeres Säumen an die ihm gestellte Aufgabe, die Belagerung von Turin geschritten. Diese war die Losung der Franzosen; Turin zu retten, diejenige des Kaisers und seiner Berbündeten. Aus diesem Grunde war man denn auch von Seite der letzteren, und insbesondere des Herzogs Victor mit der größten Sorgsamseit bei der Wahl des Mannes zu Werke gegangen, welchem man die Vertheidigung der Stadt übertragen hatte. Es war dies der kaiserliche Feldmarschall-Lieutenant Graf Wirich Daun, welcher nach Guido Starshembergs Entsernung aus Piemont das Commando der dort befindlichen faiserlichen Truppen übernommen hatte.

Graf Dann war ohne Zweisel von allen kaiserlichen Generalen seines Ranges berjenige, welcher einem Guido Starhemberg am füglichsten ein Nachfolger sein konnte. Nicht daß er an hoher militärischer Begadung, an Festigkeit des Charakters an Starhemberg hinaureichte, aber er blieb doch in vieler Beziehung nicht gar zu weit hinter ihm zurück. Wie Starhemberg war er eigenklich ein Infanterie-General, von großer kriegerischer Ersah-rung, ein Mann von unerschütterlicher Anhänglichkeit an das Kaiserhaus und in Ansehen und Bertranen bei dem Monarchen. Biegsamer und willsfähriger als Starhemberg war er Eugen und dem Herzoge von Savohen angenehmer als dieser. Denn er benahm sich nicht als ein gleichberechtigter Rival, sondern als ein fügsames, dabei aber gleichzeitig höchst brauchbares Werkzeug. Aus diesen Gründen wurde die Wahl Dauns zum Leiter der Bertheidigung von Turin, zu welcher der Herzog in seinem Heere keinen tanglichen General besaß 1), von allen Seiten gebilligt und durch den Ersfolg glänzend gerechtsertigt.

Dann selbst kündigte seine Ernennung zum Commandanten, und was damit gleichbedeutend war, seine Bestimmung zum Vertheidiger von Turin dem Prinzen mit der Zusage an, daß er alles anwenden werde, was zu einer tapferen Gegenwehr nur immer einem Menschen möglich sei.

"Allein Eure Durchlaucht werben," fügte er hinzu, "von selbst ermessen, "daß endlich dieser Platz wie alle anderen wird fallen müssen, wenn ihm "teine Hülfe gebracht wird." Insbesondere sei dieß bei der geringen Güte der herzoglichen Truppen der Fall, welche in allem und jedem weder Ernst noch Eiser, sondern eine solche Lauigkeit und Nachlässigkeit zeigten, daß der Herzog selbst es mit Schmerz habe mitansehen müssen <sup>2</sup>).

Allein weber dieser Umstand, noch das Leiden, welches dem Grasen Daun eine alte Wunde am Fuße verursachte, hinderte ihn, des gegebenen Wortes eingedenk zu sein und mit aller Thatkraft den übernommenen Pflichten nachzukommen. Da er zu Anfang der Belagerung weder gehen noch ein Pferd besteigen konnte, ließ er sich in einem Armstuhle dorthin tragen wo seine Gegenwart nöthig war. Denn schon am 13. Mai war die französische Belagerungsarmee, in einer Gesammtstärke von vierzigstausend Mann, vor Turin erschienen und hatte Tags darauf die Arbeiten begonnen. In der Nacht vom 26. auf den 27. Mai wurden die Trancheen eröffnet, und von diesem Zeitpunkte an datirte Graf Dann den Ansang der Belagerung Turins 3).

Während dieselbe von dem Herzege de la Fenillade mit Eifer fortsgesetzt wurde, hatte Eugen seine Truppen nach und nach immer tieser auf das Gebiet von Verona gezogen und sein Hauptquartier oberhalb dieser Stadt, zu S. Martino aufgeschlagen. Sein rechter Flügel hielt den Montebaldo und die Chinsa, sein linker Castelbaldo an der unteren Etsch besetzt. Mit Ungeduld wartete er hier auf den Rest der pfälzischen und gotha'schen Truppen, die sich mit schwerfälliger Langsamkeit ihrem Bestimmungsorte näherten. Bevor aber dieselben noch daselbst eingetrossen waren, traten zwei Ereignisse ein, welche der Sache Frankreichs bedeutenden Eintrag thaten und derzenigen ihrer Gegner neuen Ausschwung versliehen.

Schon während bes verfloffenen Jahres war der junge König Karl, von der Begierde entflammt, sein Reich sich selber zu erobern, auf spasischem Boden gelandet. Catalonien und Valencia hatten sich ihm leicht unterworfen und zu Barcelona war seine Hofstatt aufgeschlagen worden.

Ihn von dort zu vertreiben, näherte sich der Gegenkönig Philipp mit einem starken französischeschanischen Heere Barcelona und unternahm die Belagerung dieser Stadt. Aber Karls Ausdauer und die Tapferkeit seiner

Getreuen hatten dem Feinde mit solchem Erfolge Widerstand geleistet, daß bei dem Erscheinen einer Flotte der Seemächte die Belagerung aufsgehoben und in fläglicher Verwirrung der Rückzug angetreten wurde. Philipp verließ sogar, wenn gleich nur auf kurze Zeit, den Boden Spaniens.

Der Einbruck bieser Begebenheiten war ein gewaltiger in ganz Europa. Er wurde noch mächtig verstärkt durch den glänzenden Sieg, welchen Marlborough bei Ramillies über Villeroh ersocht. Ueberall, und nirgends mehr als in Italien waren die Anhänger Frankreichs sichtlich niedergedrückt, die Spanier schienen schwankend zu werden. Die Getreuen des Hauses Desterreich erhoben mit neuem Muthe das Haupt. Eugen drang darauf, daß der günstige Augenblick benützt werde.

Er wußte wie gern man sich überall, insbesondere aber in Italien, an benjenigen Theil hält, für welchen die Aussichten günstiger stehen 4). Die Benetianer waren die ersten, deren Benehmen die Richtigkeit dieser Betrachtung von neuem darthat. Bisher hatten fie immer eine Sinneigung zu Frankreich gezeigt, und in dem gerechten Wunsche, den Kriegsschauplat von ihrem Gebiete zu entfernen, die Miene angenommen als würde ihnen die von den Franzosen im voraus verkündete Vertreibung der kaiserlichen Truppen aus gang Italien nicht unwillkommen fein. Wie viel Gehäffigkeit hatten die letzteren nicht von den venetianischen Beamten, insbesondere dem Proveditore Dolfino 5) zu erdulden gehabt. Wie heftig, ja wie drohend waren nicht die Vorstellungen gewesen, welche unmittelbar nach dem unglücklichen Treffen bei Calcinato ber venetianische Botschafter zu Wien gegen die Anwesenheit der deutschen Truppen auf dem Gebiete der Republik an den Kaiserhof richtete 6). Nun aber wendete sich das Blatt. Das hochmüthige Benehmen Frankreichs hatte die Republik vielfach verletzt 7), und die ungeheuren, gleich Festungswerken sich erhebenden Verschanzungen, welche Bendome die Etsch entlang aufwarf, um Eugen den llebergang über ben Strom zu wehren, ließen sie ein beständiges Berweilen ber beiden Beere auf ihrem Boden besorgen. Hiezu kamen noch die furchtbaren Excesse, welche die französischen Soldaten im Lande verübten, während Eugen mit eiserner Hand barauf hielt, daß von seinen Truppen nicht die geringste Ausschweifung begangen wurde. Mitten unter den kaiserlichen Heeresabtheilungen brachte der Landmann ungehindert seine Ernte ein 8), und ein

solches Berfahren konnte nicht anders, als das Land und bessen Regierung immer mehr für die Sache des Raifers gewinnen.

Die Republik zeigte sich baher auch geneigt, die Hand zu bieten, um dem Prinzen das Ueberschreiten der Etsch zu erleichtern. Dolsino selbst, ein Bruder des venetianischen Botschafters zu Wien, hatte einen Untershändler zu Eugen gesendet und sogleich wurden die Besprechungen zwischen ihnen eröffnet. So abgeneigt der Proveditore sich früher dem Interesses Kaisers und dem Wohle seiner Truppen gezeigt hatte, so willsährig erwies er sich nun<sup>9</sup>). Eugen verlangte nichts weniger, als daß ihm gestattet werde, unter den Kanonen von Verona eine Brücke über die Etsch zu schlagen und von denselben geschützt seinen Uebergang zu bewerkstelligen. Seinen Kriegsvölkern sollte erlaubt werden durch Verona selbst zu marschisren, wogegen Eugen sein Wort als Feldherr, als Fürst und als Ehrenmann verpfänden wollte, daß nach vollzogenem Uebergang. und Durchsmarsch sein Mann der Seinigen in der Stadt zurückbleiben werde. Für den Fall eines Angrisses der Franzosen auf Verona sagte Eugen der Respublik seinen bewassineten Beistand zu 10).

Die Benetianer zögerten jedoch, einen Entschluß zu fassen, der sie aus ihrer bisherigen Neutralität heransgerissen und völlig zu Bundesgenossen des Kaisers gestempelt haben würde <sup>11</sup>). Sie fürchteten die Rache Frankreichs, wenn dasselbe in Italien die Oberhand behalten sollte. Die Bershandlungen sührten zu keinem bestimmten Ergebnisse und Engen sprach schon den Gedanken aus, sich Berona's mit Gewalt zu bemächtigen und mittelst der dortigen steinernen Brücke über die Etsch zu gehen, wenn ihm dieß an einer anderen Stelle nicht möglich sein sollte. Doch wünsschte er selbst nicht einen Schritt thun zu müssen, welcher die Republik höchst wahrscheinlich empfindlich verletzt und in das Lager der Feinde des Kaisers getrieben hätte. Und in der That zeigte Eugens Talent ihm noch einen anderen Weg, sein Vorhaben zu erreichen.

Die Umstände brängten immer mehr einer Entscheidung zu. Einersseits wurden die Nachrichten über die Fortschritte der Belagerung von Turin immer drohender und die Aufsorderungen des Herzogs von Savohen zu Hülfe und Beistand immer stürmischer, andererseits war nach und nach die Mehrzahl der deutschen Hülfstruppen bei Engen angelangt. Die hessischen Kriegsvölser waren zwar noch weit zurück und ihr Eintressen konnte

noch nicht so bald erwartet werden, Eugen beschloß aber auch vor demselsben den Uebergang über die Etsch zu bewerkstelligen.

Mit einer Geschicklichkeit ohne Gleichen hatte ber Bring burch verstellte Bewegungen in seinem Gegner die Neberzeugung genährt, er werde seine Unternehmung an ber oberen Etsch auszuführen suchen. Deschalb hatte Bendome immer größere Befestigungen baselbst errichtet, immer gablreidere Truppenmassen dort angehäuft. Der untere Theil der Etsch aber war von französischen Rriegsvölkern nur schwach besetzt und alle Gegenvorstellungen des dort befehligenden Generals Saint Fremont hatte Bendome von der Hand gewiesen. Er zweifelte keinen Augenblick an der Vortrefflich= keit seiner Vorkehrungen, und dag von Eugen nicht das Mindeste zu fürchten fei 12). Aber nur zu bald follte es fich zeigen, wie fehr er fich in feinen Berechnungen getäuscht habe. Schon in ber Nacht vom 4. auf ben 5. Juli wurde Oberst Battée mit einer Truppenabtheilung an die untere Etsch nach Rottanuova entsendet. Der Pring selbst vertrieb den Feind aus der gleichfalls an der Etsch gelegenen Ortschaft Masi. Nun gaben die Franzosen Badia auf und zogen sich bis Canda am Canal bianco zurück. Eugen aber schlug eine Schiffbrücke über ben Strom und überschritt ihn, während Battée weiter unten basselbe that und bei Lusia und Boara Stellung nahm.

Am 14. Juli stand Eugen mit seiner Hauptmacht auf dem rechten User der Etsch und ließ nur General Wetzel jenseits zurück, um durch ihn die Verbindung mit den hessischen Truppen aufrecht zu erhalten, welche noch immer nicht auf dem Kriegsschauplatze erschienen waren. Am 15. Juli überschritt der Prinz den Canal bianco dei Castelguglielmo, und die Franzosen, welche so lang damit geprahlt hatten, daß sie die Kaiserlichen nächstens ganz aus Italien vertreiben würden, wichen ohne Widerstand zu versuchen, vor dem gefürchteten Gegner zurück. "Die Armee muß eher zu "Grunde gehen," hatte noch vor wenig Wochen Vendome seinem Könige geschrieben, "als dem Feinde die Etsch zu überlassen susäge, selbst fast ohne Schwertstreich das Letztere.

Rasch und sicher waren Eugens Bewegungen und er zeigte sich wieber einmal in seiner ganzen Meisterschaft und Felbherrngröße. Noch hatten bie Franzosen sich nicht von dem Schrecken erholt, welchen ihnen der so leicht und ohne jedes Opfer vollzogene Uebergang des Prinzen über die Etsch verursachte, so hatte Eugen auch schon bei Polesella eine Brücke über den Po geschlagen und diesen Fluß gleichfalls überschritten. Nun wandte er sich an Ferrara vorüber westwärts, und am 21. Juli stand sein Heer, fünfundzwanzigtausend Mann stark, bei Santa Bianca am Passaro, wo er in dem Pasaste des Grafen Pepoli Wohnung nahm. Um 24. Juli befand sich das kaiserliche Heer zu Finale di Modena.

So hatte ber Prinz mit ber Ueberlegenheit bes Genie's ben ersten Theil der ihm gestellten Aufgabe glänzend vollbracht. Bendome sah sich in allen seinen Berechnungen betrogen. Bon seinem Hauptquartiere Santa Maria del Zivio aus hatte er geglaubt, die ganze Etschlinie an jedem bedrohten Punkte vertheidigen zu können. Es war ihm dieß völlig mißslungen und es erschien als grobe Selbstäuschung, wenn er gemeint hatte, Eugen gegenüber seine Sache besser machen zu können, als es der einst so hart getadelte Catinat vor ihm gethan.

Ohne Zweisel würde jedoch Vendome dem Prinzen noch manch gewichtiges Hinderniß in den Weg gelegt haben, wenn ihn nicht Ludwig XIV.
selbst in jenem kritischen Zeitpunkte aus Italien entsernt hätte. Marlboroughs Sieg bei Namillies bedrohte den Norden Frankreichs. Villerop's
Unfähigkeit war längst Niemanden ein Geheimniß mehr und Alles zeigte
auf Bendome als denjenigen, welcher als der geeignetste unter König
Ludwigs Feldherrn zur Vertheibigung des französsischen Gebietes erschien.
Bendome ward aus Italien abberusen und der Herzog Philipp von Orleans
zu seinem Nachsolger ernannt. Ihm wurde der Marschall Marsin als
Nathgeber beigesellt.

In mehr als einer Beziehung interessant ist das Urtheil, welches Eugen im Augenblicke der Abberusung Bendome's über denselben fällte. Wie jeder Ausspruch des Prinzen, zeichnet sich auch dieser durch Klarheit des Urtheils und strenge Unparteilichkeit aus. "Bendome ist," schrieb Eugen dem Herzoge von Marlborough, "geliebt von seinen Soldaten. Wenn er "einen Plan gesaßt hat, so versolgt er denselben ohne sich durch irgend "etwas davon abwendig machen zu lassen. Auf die Anlegung von Berschanzungen versteht er sich vorzüglich. Ist man aber im Stande gewesen, seine "Maßregeln zu durchkreuzen, so kostet es ihn die größte Mühe, die Sache "wieder zurecht zu bringen, selbst in der Schlacht, wo er dann alles dem

"Zufalle überläßt. In Belagerungen ist er unternehmend und gern bereit, "es mit einer Armee aufzunehmen. Doch greift er sie nicht leicht an, wenn "er sie entschlossen sindet, ihn zu erwarten, er müßte denn über eine sehr "große Uebermacht zu gebieten haben 14)."

So fehr das allgemeine Vertrauen Bendome schmeicheln mochte, und so wenig er daran dachte, dem Befehle des Königs zu widerstreben, so verhehlte er ihm doch nicht, daß in einer Zeit, in welcher der Feind eben zu großen militärischen Unternehmungen schritt, seine Abberufung aus Stalien gefährlich erscheine. Die bortige Rriegführung, von der auf anderen Rampfplätzen so ganz verschieden, bedürfe dringend der Talente und der Erfahrung eines hervorragenden Feldherrn. Daß ber Rönig einen Prinzen von Geblüt mit der Leitung seines Heeres beauftrage, sei nur zu billigen, denn ein großer Name sei eine unbedingte Nothwendigkeit für Italien. Aber zugleich bedürfe es dort des festesten Willens und wirklicher Kühnheit, insbesondere aber einer großen Selbstständigkeit des Urtheils um in fritischen Augenblicken aus sich heraus einen schnellen Entschluß fassen zu können. Man brauche bier, fügte Bendome bingu, einen Kopf von Gifen, um denselben nicht bei einer der zahlreichen Verlegenheiten zu verlieren, denen man täglich zu begegnen hat. Alle diese Eigenschaften scheine ihm Marfin zu entbehren, der Marschall Berwick aber sie in dem erforderlichen Mage zu vereinigen 15).

König Ludwig blieb jedoch bei seinem Entschlusse und der Herzog von Orleans erhielt Besehl, sich zur unverzüglichen Abreise nach Italien bezreit zu machen.

Der Herzog von Orleans war ohne Zweisel, den König selbst ausgesnommen, der begabteste unter den damals lebenden Prinzen des französischen Königshauses. Die vielseitige wissenschaftliche Bildung, die er sich zu eigen gemacht hatte, die gewandte und einnehmende Beise, in welcher er seine Kenntnisse zu verwerthen wußte, erhoben ihn weit über die anderen Mitglieder der königlichen Familie. Er selbst legte den meisten Werth auf seine militärische Befähigung, und in der That schried ihm die öffentliche Weinung nicht allein Muth, sondern auch Feldherrngaben zu <sup>16</sup>). Aber alle die schähenswerthen Sigenschaften, die ihn schmückten, wurden leider durch eben so große Laster wieder verdunkelt. Bon einem rastlosen Chrzeize beseelt, wollte er es wie in kriegerischen Thaten, wie in Leistungen der

Künste und Wissenschaften, so auch in Ausschweifungen allen Anderen zuvorthun. Die Sucht selbst in solchen Dingen als der Erste, nicht zu Uebertreffende dazustehen, hat ihm für alle Zeiten eine traurige Berühmtheit gewonnen.

Gerade zu dem Zeitpunkte, in welchem Eugen den llebergang über die Etsch und den Bo bewerkstelligt hatte, war der Herzog von Orleans im frangösischen Hauptquartiere eingetroffen und hatte den Oberbefehl übernommen. Bendome, ber sich unverzüglich nach Baris und von da nach ben Niederlanden begab, hinterließ seinem Nachfolger die Dinge in Italien in einem wenig erfreulichen Zustande. Zwar behauptete er noch im Augenblicke seiner Abreise, es sei undenkbar, daß Eugen bie Belagerung von Turin zu stören vermöge 17). Doch hatte er selbst nach monatelanger Vorbereitung nicht vermocht, Eugens Vordringen in Italien zu verhindern. Sollte es bem Herzoge von Orleans gelingen, die ferneren Absichten bes Gegners, über welche man nicht mehr in Zweifel sein konnte, scheitern zu machen? Konnte er darauf hoffen, dieß mit einer Armee bewerkstelligen zu können, welche über bie eben so plötlichen als reißenden Fortschritte ihres Gegners auf's äußerste bestürzt war? Binnen zehn Tagen hatte Eugen die Fluffe überschritten, auf beren Behauptung Frankreich die Sicherheit seiner Herrschaft in Italien gegründet hatte. War es billia von dem Herzoge zu erwarten und zu begehren, daß er nun die Dinge in Italien nicht nur auf ben vorigen Stand gurückführen, sondern die Fortschritte eines fühnen und gewandten Gegners hemmen solle, von dem man wußte, daß ihm die Aufgabe gestellt sei, alles anzuwenden um Turin zu retten?

Wie dem auch sein mag, das kann nicht gelängnet werden, daß das erste Auftreten des Herzogs sich von dem zuletzt beobachteten Benehmen seines Borgängers vortheilhaft unterschied. Bendome hatte sich für die Bertreibung der Kaiserlichen aus Italien verbürgt, doch nur wenig dazu gethan und am Ende das gerade Gegentheil geschehen lassen. Der Herzog von Orleans hütete sich wohl, sich auf den gleichen großsprecherischen Berheißungen betreten zu lassen. Aber er entwickelte eine um so größere Thätigkeit, die Aussührung der Plane Eugens zu hintertreiben. Den General Medavi ließ er zur Beobachtung Wetzels am Mincio zurück. Mantna, Governolo, Ostiglia, Mirandola, Medena, Reggio und

Guaftalla erhielten starke Besatzungen. Mit seiner Hauptmacht beabsichtigte er sich Eugens weiterem Vordringen zu widersetzen. Er schlug zwei Brücken über den Po und sandte dem Herzoge de sa Feuillade dringenden Besehl, alle Truppen, die nur immer vor Turin zu entbehren seien, nach dem Engpasse von Stradella zu entsenden, welchen Eugen, gleichwie vor zwei Jahren Guido Starhemberg, auf dem Wege nach Piemont passiren mußte. Der Herzog selbst nahm sein Hauptquartier zu Volta. Nach wenig Tagen aber brach er von dort auf, um mit einer Streitkraft, die zum mindesten ebenso stark war wie diesenige Eugens, demselben zu solgen. Er hosste den Prinzen zwischen dieses Heer und die zu Stradella lagernden Truppen zu bringen, und ihn entweder aufzureiben oder doch von dem Vordringen nach Piemont abzuhalten.

Die Aussicht auf Verwirklichung bieses Planes wurde jedoch von Tag zu Tage trüber. Einerseits behauptete der Herzog de la Feuillade, die verlangte Anzahl Truppen vor Turin nicht entbehren zu können, anderersseits wurden Engens Unternehmungen immer kühner und erfüllten die französischen Generale mit Angst und Verwirrung.

Der Prinz selbst hatte erwartet, daß die Feinde, welche ihn die Etsch, den Canal dianco und den Po hatten ungehindert überschreiten lassen, ihm den Uebergang über die Secchia hartnäckig bestreiten würden. "If ein Fluß "auch noch so klein," schrieb er dem Herzoge von Savohen, "so vermag er, "wenn hinter demselben eine ganze Armee den Gegner erwartet, doch immer "große Hindernisse darzubieten" 18). Der Herzog von Orleans war aber einer anderen Ansicht. Nach seiner Meinung und derzenigen Marsins boten die kleinen Nebenstüsse des Po, welche im Hochsommer sast wasseren, keinen genügenden Stützpunkt dar, um sie gegen Eugen zu halten 19). Dieß war der Grund, warum der Prinz auch bei Ueberschreitung der Secchia keinen Schwierigkeiten begegnete.

Dhne sich irgendwo länger als nöthig war aufzuhalten, aber boch mit größter Vorsicht drang der Prinz weiter vor, wie sich denn kühnste Entsschlossenheit und weise Bedachtsamkeit in seltenstem Maße in ihm vereinigsten. Die Vorsicht war nöthig, weil er nirgends Magazine, aus denen er Lebensmittel beziehen, nirgends Waffenplätze besaß, auf welche er sich zu stützen und in denen er seine Kranken unterzubringen vermocht hätte 20). Der letzteren gab es insbesondere der furchtbaren Hitze wegen, die in jener

Jahreszeit herrschte, ungemein viele. Durch Entbehrungen, welche die Truppen zu erdulden hatten, war auch die früher so streng aufrecht erhaltene Mannszucht gelockert worden und aus dem Lager bei Carpi erließ Eugen ein scharses Edikt, wodurch jeder Exceß bei Androhung härtester Strase untersagt wurde  $^{21}$ ).

Um dem so fühlbaren Mangel eines Waffenplatzes abzuhelsen, hatte Eugen Carpi angegriffen und nach drei Tagen genommen. Auch Reggio nahm er, mit Mirandola und Modena aber meinte er sich nicht aufhalten zu sollen, um sein Eintressen vor Turin nicht zu sehr zu verzögern <sup>22</sup>). Denn die Rettung dieses Platzes bildete nach wie vor das Hauptaugenmerk des Prinzen, und der Herzog von Orleans täuschte sich völlig in Eugen, wenn er meinte, daß dieser sich durch die vielsachen Hindernisse, die er aufseinem Marsche begegnete, von der Verfolgung seines Zieles werde abschreschen lassen.

Und beträchtlich waren diese Hindernisse ganz darnach ansgethan, um ein weniger standhaftes Gemüth als das des Prinzen schwansend zu machen. Da war vor Allem ein zahlreiches seindliches Her, bald vor dem Prinzen, bald in seinem Rücken, zwar jede Gelegenheit zu einer offenen Feldschlacht vermeidend, aber auch stets auf Gelegenheit lauernd, dem Gegner eine Schlappe anzuhängen. Nicht weniger surchtbar war die ungeheure Hitz, welche zwar die Flüsse vertrocknet und somit den Uebergang über dieselben erleichtert hatte; aber auch die Quellen, die Brunnen waren versiegt, viele Soldaten blieben verschmachtend an der Straße liegen, nicht wenige waren während des Marsches todt niedergestürzt. Die kaiserslichen Truppenabtheilungen ertrugen diese Beschwerden noch leichter. Die Soldaten der beutschen Hilfsvölker aber, weniger an Entbehrungen und mehr an das ranhe nordische Elima gewöhnt, litten schrecklich unter den versengenden Strahlen der italienischen Sonne <sup>23</sup>).

Aber nichts von alle dem machte den Prinzen irre an der unverrückten Durchführung seiner Aufgabe. Durch das Gebiet des Herzogs von Parma näherte Eugen sich Piacenza. Der Herzog hatte Ansangs seine Bereitwilsligkeit gezeigt, der Sache des Kaisers allen Borschub zu leisten. Kaum hatte jedoch der Prinz seinen Marsch fortgesetzt, so warf der Herzog die Maske ab, zeigte unverholen seine seindliche Gesinnung, und suchte dem Prinzen durch Berweigerung von Lebensmitteln Verlegenheiten zu bereiten.

Eugen versparte sich die Züchtigung des Herzogs auf eine passendere Gelesgenheit und eilte vorwärts gegen Turin, von wo die Hülferuse des Herzogs von Savohen und des Grafen Daun immer dringender erschollen.

Verschiedene Beweggründe hatten den Herzog von Orleans und Marsin vermocht den früheren Plan, durch starke Besetzung des Engpasses von Stradella dem Prinzen den Weg nach Piemont zu versperren, aufzuseben. Die gewichtigsten davon waren die Weigerung des Herzogs de la Feuillade, eine genügende Anzahl Truppen von Turin aus dorthin zu entssenden, und die Ankunst der hessischen Hülfstruppen, welche unter dem Besehle ihres Erbprinzen Friedrich im Heerlager des Generals Wetzel einstrasen. Dieser Umstand nöthigte den Herzog von Orleans, dem am Mincio zurückgelassenen General Wedavi Verstärtung zuzuschicken. Dieß hinderte jedoch nicht, daß General Wetzel unverweilt Goito angriff. Auf die erste Kunde davon verließen der Herzog von Orleans und Marsin ihr Heer und eilten herbei, Goito zu retten. Sie kamen jedoch zu spät. Der Commandant von Goito hatte bereits auf die Bedingung freien Abzuges nach Mantua capitulirt. Er büßte diese Eilsertigkeit mit seinem Kopfe.

Während dieß am Mincio vorging, seizte Eugen rastlos den Marschnach Piemont fort. Von lebhafter Freude erfüllt, daß die Franzosen die Berschanzungen des Engpasses Stradella verließen und zerstörten, hatte der Prinz den General Ariechbaum dorthin vorausgesendet. Als Oberstelieutenant St. Amour, welcher Ariechbaums Vorhut besehligte, sich den gefürchteten Engpässen näherte, sah er jenseits des Po dichte Staubwolsen aufsteigen. Es war der Marsch des abziehenden Feindes, welcher sie verzursachte 24).

Am 21. August stand St. Amour schon zu Voghera, und vier Tage später Eugen mit seinem ganzen Heere an der Scrivia. Nun war das Aergste überstanden. Die Hitze minderte sich und starker Regen trat ein, welcher dem Mangel an Wasser einigermaßen abhalf. An Tortona und Alessandia vorüber traf der Prinz am 29. August zu Isola ein und übersschritt hier den Tanaro. Den ganzen Troß sammt allen Kranken sandte er nach Alba und behielt nichts bei sich zurück, als was wirklich kampsfähig war. Er für seine Person eilte noch an demselben Tage dem Heere vorans zu dem Herzoge von Savohen. Hier wurde er mit der erfreulichen Nachzricht empfangen, daß der Sturm des Feindes auf die Citadelle von Turin

abgeschlagen worden sei 25). Am 1. September erfolgte zu Villa Stellone die Bereinigung der kaiserlichen Truppen mit denjenigen des Herzogs von Savohen. Im Pergleiche zu den ausgestandenen Beschwerden befanden sich Eugens Streitkräfte in trefslichem Zustande.

In solcher Weise hatte der Bring die Aufgabe vollendet, welche ihm von seinem Raiser gestellt worden war. Die Zuversicht eines Gegners, der sich für die Unmöglichkeit ihrer Durchführung verbürgt hatte, war zu Schanden geworden, und die Hoffnung der wenigen Personen glanzend gerechtfertigt, welche an Eugens Begabung, an die Kühnheit seines Unter= nehmungsgeistes, an die unerschütterliche Beharrlichfeit seines Charafters auch die höchste Anforderung stellen zu dürfen glaubten. Sein Zug von der Grenze Tirols nach Biemont, für alle Zeiten in der Kriegsgeschichte berühmt, bildet die interessantesten Vergleichspunkte für den ähnlichen Marsch, welchen britthalb Jahre früher Guito Starhemberg von Oftiglia am Bo ungefähr auf bemfelben Wege zur Bereinigung mit bem Berzoge von Savohen vollführt hatte. Auch zu bem Zeitpunfte, in welchem Eugen feine Unternehmung vollbrachte, wurde jener Bergleich nicht felten gezogen, und zum erstenmale begegnet man hier einer gewissen Rivalität, der selbst Eugen sich gegen Starbemberg nicht erwehren kann. In manchen seiner Schreiben beutet er barauf bin, baß bie Hinderniffe, welche Starbembera zu überwinden gehabt hat, weit geringer als diejenigen gewesen seien, deren Befiegung ihm felber oblag 26).

Bei bieser Behauptung kann bem Prinzen nur theisweise Recht geseben werden. Es ist wahr, baß Mirandola als Stütpunkt der Bewegungen Starhembergs diente, während Eugen sich solche an Carpi und Reggio erst erobern mußte. Es ist wahr, daß der Weg, den Starhemberg zu machen hatte, von Oftiglia dis auf piemontesisches Gebiet, ein viel kürzerer war als der des Prinzen, welcher von der tirolischen Grenze dis in die Gegend von Ostiglia drei schwierige Flußübergänge zu bewerkstelligen hatte. Endlich machte die surchtbare Hige, welche damals herrschte, Eugen und seinen Soldaten viel zu schaffen, während Starhemberg seinen Marsch in Winterszeit, in den letzten Wochen des Jahres 1703 und den ersten des Jahres 1704 bewerkstelligte. Aber gerade hierin lag andererseits eine durchans nicht gering anzuschlagende Schwierigkeit für Starhemberg. Wo Eugen nur steinige, ausgetrocknete Rinnsale der Flüsse tras, hatte Starhemberg reißende

Ströme vorgesunden und den Uebergang jedesmal im wahren Sinne des Wortes erkämpfen müssen. Nicht weniger als Engens Soldaten durch Sommerhitze, hatten diejenigen Starhembergs durch Kälte, Nässe und Schnee zu leiden gehabt. Hiezu kam noch, daß Engens Truppen wohl auszgerüstet die tirolische Grenze verließen, während Starhembergs Leute durch die vorhergegangenen Feldzüge und die damalige Vernachlässigung des Heeres schon bei ihrem Ansmarsche aus Ostiglia in einem wahrhaft bestauerungswürdigen Zustande sich befanden.

Mehr aber als alles dieß fällt in die Wagschale, daß Starhemberg es mit Vendome zu thun hatte, welcher ihn unausgesetzt versolgte, bei jeder Gelegenheit aufzureiben suchte und auch dei Stradella einen hartnäckigen Kampf mit ihm bestand. Der Herzog von Orleans und Marsin aber hatten den Gedanken, dem Prinzen den Durchmarsch nach Piemont zu bestreiten, bald gänzlich aufgegeben. Ja Marsin war, in Uebereinstimmung mit der Meinung des Herzogs de la Feuillade, die längste Zeit über in Zweisel, ob es Eugen wirklich Ernst sein mit dem Marsche nach Turin, und ob er nicht vielmehr beabsichtige, sich im Gediete von Parma, Mailand oder Alessandria sestzusetzen. Die französischen Feldherrn hatten keine andere Absicht mehr, als Mailand vor dem Feinde zu becken, und sich dann ihrerseits mit dem Heere zu vereinigen, welches vor Turin stand. Dann glaubten sie stark genug zu sein, um die Belagerung fortzusezen, Eugen und den Herzog von Savohen aber abzuhalten, zur Nettung von Turin etwas entscheidendes zu unternehmen.

Einen Tag früher als Eugen mit dem Herzoge von Savohen zusammentraf, war der Herzog von Orleans mit Marsin wieder vor Turin erschienen. Sie fanden die Belagerung in einem wenig besriedigenden Zusstande. Dem Mangel an Ingenieuren und der geringen Geschicklichkeit der wenigen, welche verhanden waren, gab man die Langsamseit der Fortschritte Schuld, welche die Belagerung bisher gemacht hatte. Dennoch hoffte man auf Erreichung des gewünschten Zieles. Sie zu beschleunigen, ordnete der Herzog von Orleans einen neuen Sturm an. Er wurde gleich dem früsheren von dem Grafen Dann zurückzeschlagen, und der Berlust, welchen die Angreiser hiebei erlitten, war ein höchst empfindlicher. Er genügte, um den leicht beweglichen Sinn der Franzosen, welche noch vor kurzem den baldigen Fall von Turin als etwas unausbleibliches vorherzesagt hatten,

mit Mißtrauen gegen sich selbst zu erfüllen und sie an dem Erfolge ihres Unternehmens zweiseln zu machen. Dennoch glaubten sie auf die Fortführung desselben vor der Hand ihr Hauptaugenmerk richten zu sollen.

Der Herzog von Orleans hätte zwar gewünscht, den Feinden in offenem Felde entgegen zu geben und ihnen eine Schlacht zu liefern. Marsin aber erklärte sich bagegen. Der Marschall befand sich überhaupt in einer sonderbaren Gemüthsverfassung. Bon dem Augenblicke an, als er ben Befehl erhalten hatte, sich nach Italien zu begeben, war er von ber Idee verfolgt, daß er daselbst umkommen werde. Ein Schreiben, welches er seinem Beichtvater einhändigte, um nach seinem Tobe bem Kriegsminister Chamillart übergeben zu werden, beweiset, wie Marsin sich ganz und gar einer Ahnung hingab, die ihn allerdings nicht täuschte 27). Sie beschäftigte ibn bergeftalt, daß er zu fräftigen Entschlüssen nicht mehr fähig war. Sein Ansehen zog die meisten andern Generale mit sich fort. Der ganze Rriegs= rath, mit Ausnahme Albergotti's und d'Estaings stimmte Marsins Ansicht bei. Der Herzog von Orleans, nach seinen eigenen Worten noch in bem Noviziat der Heerführung 28), wagte der größeren Anzahl nicht zu wider= fprechen. Co ward ber Entschluß gefaßt, ben Teind in ben Berschanzungen vor Turin zu erwarten.

Und in der That waren Eugen und der Herzog von Savohen ganz die Männer, welche die Geduld des Feindes nicht zu sehr zu mißbrauchen drohten. Schon am Tage nach der Bereinigung ihrer Truppen eilten die beiden Fürsten auf die Höhen der Superga, um die seindlichen Stellungen zu recognosciren. Bon hier übersahen sie in voller Deutlichkeit das französische Lager, die Circumvallationslinien, die Augriffswerfe und das ganze Terrain um Turin. An der Stelle, auf welcher die Feldherrn sich befanden, stand ein kleines Kapellchen und Bictor Amadeus that das Gelübbe, statt desselben für den Fall eines Sieges dem Herrn der Heerscharen auf dem gleichen Platze ein prächtiges Gotteshans zu erbauen. Es ist dieß die schone Grabeskirche der Könige von Sardinien, welche seit jener Zeit stolz hers niederblickt auf die zu ihren Füßen ruhende Hauptstadt des Landes.

Der britte September wurde damit zugebracht, das Heer der Versbündeten mit allen Bedürfnissen zu dem bevorstehenden Kampfe zu verssehen. Tags darauf brachen die beiden Fürsten aus ihrem Lager auf, gingen zwischen Carignano und Moncalieri über den Po, und griffen am 5. Seps

tember einen starken feinblichen Transport an, bessen Bebeckung sich in größter Verwirrung nach Pianezza warf. Aber auch dieser Ort wurde noch am selben Abende von Eugen genommen, und daselbst große Beute gemacht.

Am 6. September ging die Armee bei Alpignano über die Dora und lagerte bei der Beneria reale, wohin das Hauptquartier kam. Eugen und der Herzog hatten den Plan entworfen, die Feinde zwischen der Stura und der Dora anzugreisen, dort wo deren Berschanzungen am schwächsten schiesnen. In dieser Absicht lehnten sie den linken Flügel des Heeres an die Mühle von Altezzano, den rechten gegenüber von Colegno an Margaria. In dieser Stellung wurden für den solgenden Tag die Dispositionen aussgegeben, welche mit solcher Klarheit und Deutlichkeit abgesaßt waren, daß eine Berwirrung, ein Misverständniß völlig unmöglich zu sein schie 2°).

Das Heer ber Verbündeten bestand damals aus ungefähr dreißigstausend Mann, wovon vier Fünstheile Fußvolk und ein Fünstheil Reiter waren. Mehr als die Hälfte der Streitkräfte bestand aus kaiserlichen und fast die ganze andere Hälfte aus deutschen Hülfstruppen. Piemontesen bestanden sich nur wenige bei dem Heere, weil die Mehrzahl derselben vor vier Tagen unter dem Grasen von Santena nach Chieri abgeschickt worden war, um die seindlichen Linien von Seite der Gebirge anzugreisen, und wo möglich einen Transport in die Festung zu bringen. Ihm hatten die Franzosen den Generallieutenant Albergotti entgegen gesendet und es schien sast als ob Marsin sich noch immer mit der Hossung schmeichle, die Alliirten hegten keine weiter gehende Absicht, als Turin mit Lebensmitteln zu verssehen. Er sollte bald grausam enttäuscht werden.

Raum grante ber Morgen bes siebenten Septembers, so sah man auch schon in den weiten Sbenen die dichtgebrängten Scharen des verbünsteten Heeres aus ihren Lagerplätzen rücken. In acht Colonnen wurde die Infanterie formirt, vier derselben sollten das erste, vier das zweite Treffen bilden. Auf den linken Flügel hatte man die auserlesensten Truppen, die Grenadierbrigaden gestellt, aus den verschiedenen Contingenten gebildet. Mit ihnen dachte man den Hauptschlag zu führen. An sie schlossen bie wackeren Preußen sich an, von dem Prinzen Leopold von Anhalt-Dessan geführt, Eugens tapferem Waffengefährten von Höchstädt und Cassano. Das Centrum wurde von dem kaiserlichen Fußvolse und einem Theile der

Pfälzer, ber rechte Flügel wieder von Pfälzern und von Sachsen gebildet. Aehnlich war die Vertheilung der Truppen im zweiten Treffen, nur daß hier statt der Sachsen kaiserliche Bataillone auch den rechten Flügel sormirten. Zwei deutsche Prinzen befehligten die beiden Flügel, Alexander von Bürttemberg den linken, der Prinz von Sachsen-Gotha den rechten, Feldmarschall-Lieutenant Rehbinder aber das Centrum des ersten Treffens. Die Führung der Reserve war dem Marquis de Langallerie anvertraut, der erst vor kurzem aus dem Dienste des Königs von Frankreich in den des Kaisers übergetreten war. Die Reiterei aber wurde von den Generalen Baron Kriechbaum, Marquis Visconti und Prinz Philipp von Darmstadt besehligt 30). Der Herzog von Savohen und Eugen behielten sich vor, dorthin zu eilen, wo die Gesahr ihre Gegenwart erforderte.

Streng die ihnen angewiesene Ordnung einhaltend, rückten die versschiedenen Truppenabtheilungen gegen die französischen Verschanzungen vor. In der Entsernung eines halben Kanonenschusses von denselben machten sie Halt und man sah die beiden Fürsten des Hauses Sauchen die Reihen ihrer Krieger durchsprengen, sie mit ihrem eigenen Siegesvertrauen zu erfüllen, noch einmal die Aufstellung der seindlichen Truppen zu beobachten und die letzten Anordnungen zu treffen.

Raum war bem Herzoge von Orleans und Marsin der Marsch des verbündeten Heeres gemeldet worden, als sie sich nach dem bedrohten Punkte begaben und sich beeilten so viel Truppen dorthin zu ziehen, als sie nur immer versügbar machen konnten. Sobald sie sich irgend eine Wirstung davon zu versprechen vermochten, eröffneten sie eine starke Kanonade, um den Gegner aufzuhalten und noch einige Zeit zu gewinnen, sich in Bertheidigungsstand zu seigen. Der Herzog selbst und der Marschall bliesben im Centrum ihrer Streitkräfte, Graf d'Estaing besehligte den rechten Flügel, der sich an die Stura lehnte, und Generallieutenant Saint-Fremont den linken, welcher die Dora berührte und sich auf das Schloß Lucento stützte.

Das verbündete Heer hatte nicht lange gezögert, das seindliche Fener zu erwiedern. Mit fünfzehn Kanonen, auf dem linken Flügel postirt, wurde das Schießen eröffnet, ihnen folgten bald die übrigen Geschüße. Das anhaltende Fenern diente der Besatzung der Stadt als Signal, daß auch für sie der Augenblick gekommen sei, sich zum Aussalle anzuschicken

und die Anstrengungen des Entsatheeres zu unterstützen. Dem Besehle gemäß, welchen Eugen in die Stadt zu bringen gewußt hatte, stand Graf Daun mit zwölf Bataillonen, mit vierhundert Grenadieren, fünshundert Reitern und sechs Geschützen zum Ausfalle bereit. Die Sinwohner von Turin aber eilten auf die Wälle und die erhöhten Punkte, von wo sie Zeugen des Kampses zu sein hoffen dursten. Die Dächer der Häuser, die Thürme der Kirchen wurden bestiegen und Jeder suchte das Tressen zu schauen, um je nach dessen Fortschritten sich der nahenden Rettung zu freuen oder der Hoffnung auf dieselbe gänzlich zu entsagen. Aber die weite Entsernung und der dichte Pulverdamps waren Schuld, daß man die Borgänge auf dem Kampsplatze nur sehr schwer zu unterscheiden vermochte.

Nahezu durch zwei Stunden dauerte die Artillerieschlacht, und sie brachte für das kaiserliche Heer empfindliche Verluste mit sich. Es stand ungeschützt den seindlichen Schüssen preisgegeben, während seine eigenen Augeln nur die französischen Verschanzungen trasen. Dieser Umstand steigerte noch die Begierde der Soldaten, zum Handgemenge zu kommen.

Sie sollten nicht lange darauf zu warten haben. Kaum waren die Reihen vollständig gebildet und auch die letzten Dispositionen getroffen, als das Zeichen zum Vorrücken gegeben wurde. Die Grenadiere des linken Flügels setzten sich zuerst in Marsch, ihnen nach drangen die Preußen unter Prinz Anhalts Führung. In ruhiger, gemessener Haltung, unbeirrt durch das furchtbare Feuer des Feindes, ohne selbst einen Schuß zu thun, gingen diese wackeren Krieger die auf zehn Schritte von den seindlichen Verschanzungen dor. Hier aber war der Augelregen so dicht, daß die Reihen der Angreiser davon erschüttert wurden. Von vorn und in der Flanke trasen die Kugeln der Feinde, und der Streit war um so ungleicher, als die übrigen Abtheilungen des kaiserlichen Heeres, durch Terrainschwierigkeiten ausgehalten, noch nicht zum Kampse gekommen waren.

Nicht ohne in Unordnung zu gerathen, waren die Grenadiere und das preußische Fußvolk vor dem fürchterlichen Feuer des Feindes zurückgeprallt. Kaum bemerkte dieß Eugen, als er herbeieilte und den Rest des linken Flügels zur Unterstützung seiner Waffengefährten in's Gesecht führte. Ihm folgten das Centrum und der rechte Flügel. Die ganze ungeheure Schlachtlinie entlang wurde das Feuer allgemein. Länger als eine halbe Stunde währte es mit ungemeiner Heftigkeit fort. Unentschieden schwankte

vie Schlacht. Auf beiden Seiten wurde mit Todesverachtung gestritten; Niemand vermochte vorzudringen, aber es wich auch Niemand zurück. Einer ganz außerordentlichen Anstrengung schien es zu bedürsen, um für den einen der streitenden Theile die Wagschale des Kampses sinken zu machen.

Niemand war tiefer von diesem Gefühle durchbrungen als Prinz Eugen, und Niemand war zugleich geeigneter als er, eine folche Anstren= gung von Seite ber Seinigen bervorzurufen. Mit einem unentschiedenen Kampfe war ihm nicht gebient, Turin mußte gerettet werben, bas war bie Losung; bieß zu erreichen, mußte ber Feind geschlagen werden, es koste, was es wolle. Wie immer bei bedeutsamen Anlässen, so erwachte auch jett Eugens Genie in seiner vollen Größe, und Niemand glich ihm an Schärfe bes Blickes, bas Rechte zu finden, und an Rühnheit bes Entschlusses, es mit unwiderstehlichem Nachbrucke auszuführen. Der Unentschiedenheit mußte um jeben Preis ein Ende gemacht werben, bas fühlte Eugen, und er zögerte keinen Augenblick, zur Erreichung biefes Zieles bas Sochste in bie Schanze zu schlagen. Auch biegmal wieder, wie man es ihm schon fo oft zum Vorwurse gemacht hatte, sein Leben wagend wie ein einfacher Solbat, fprengte Eugen zum linken Flügel, wo bie Preugen ftanben, um wie er schon von Anfang an beabsichtigt hatte, dort den Hauptschlag her= beizuführen. Sie hatten noch von Calcinato etwas einzubringen, die maderen Brandenburger, wo sie mehr burch schlechte Führung als burch eigene Schuld in Verwirrung gerathen waren und empfindliche Verluste erlitten hatten. Run aber fühlten sie sich hoch erhoben durch die Auszeich= nung, die ihnen zu Theil wurde, daß sie bie Entscheidung des Tages her= beiführen sollten. Unter Eugens unmittelbarer Führung, ihm nachbrängend und bem tapfern Deffauer, bem Bullenbeißer, wie Eugen ihn genannt haben foll, warfen fie fich auf die feindlichen Berschauzungen. Nicht schreckt sie mehr ber bichteste Rugelhagel, sie überschreiten ben Graben, sie ersteigen die Verschanzungen, sie befestigen sich baselbst. Eugen befindet sich mitten unter ihnen. Gin Page und ein Diener werben an seiner Seite getödtet, er achtet es nicht. Da plötslich bricht er zusammen und verschwin= bet in bem Gewühle ber Rämpfenden. Schon beginnt bei biefem Aublice ber Schrecken seine Rrieger zu ergreifen, aber schnell erhebt fich Engen wieder und winkt mit der Hand und ruft es laut, daß ihm nichts wider= fahren und nur sein Pferd zum Tode getroffen worden sei.

Aurz nachdem Eugen in die feindlichen Verschanzungen gebrungen, war dieß auch dem Prinzen von Württemberg mit dem kaiserlichen Fußvolke geglückt. Er ließ sogleich die Vertheidigungswerke niederwerfen, um der Cavallerie den Eingang zu erleichtern.

Nach dem ursprünglichen Plane hätte der linke Flügel in der gewonnenen Stellung verbleiben und warten sollen, dis das Centrum und der
rechte Flügel gleichfalls die ihnen gegenüber liegenden Berschanzungen übers
stiegen hätten. Aber in der Hitze des Gesechtes hörten die Soldaten auf
keinen Besehl mehr und sie versolgten den Feind weiter als es gerathen
schien. So standen die Berschanzungen wenige Augenblicke nach deren
Eroberung wieder völlig undewacht da. Eugen, dessen Ablerauge nichts ents
ging, hatte dieß nicht sobald bemerkt, als er das kaiserliche Regiment
Maximilian Starhemberg aus dem Centrum des zweiten Flügels zog, und
bessen den Feind zu kehren, den Posten aber, es komme was da wolle, auf's
äußerste zu vertheidigen.

Niemals war eine Anordnung glücklicher getroffen, niemals eine solche pünktlicher befolgt worden. Denn die Feinde hatten inzwischen Gelegenheit gesunden, sich wieder etwas zu sammeln. Sie nöthigten die Reiterei zum Rückzuge, warsen sich auf die Preußen und schlugen auch diese zurück, was um so leichter geschehen konnte, als der Prinz von Württemberg sich in der Berfolgung etwas zu weit rechts gezogen hatte, und die preußischen Truppen dadurch isolirt worden waren. Es wäre nicht unmöglich gewesen, daß die Franzosen sich wieder Luft gemacht hätten, wenn nicht alle ihre Angrisse von dem Regimente Starhemberg mit nicht zu erschütternder Ruhe zurücksgewiesen worden wären. Dieß gewann der Reiterei und den preußischen Truppen Zeit, sich wieder zu sammeln, und von dem Reste der Cavallerie des sinken Flügels unterstützt, den Feind neuerdings anzugreisen und nochsmals zurückzuwersen.

Inzwischen waren auch die Truppen des Centrums mit einander handgemein geworden. Hier standen die beiden obersten Führer der Heere, die Herzoge von Savohen und Orleans einander gegenüber. Unter ihren Augen stritten auf beiden Seiten die Soldaten mit heldenmüthiger Tapsersteit. Oreimal wurden die deutschen Kriegsvölker zurückgeworsen, dreimal rückten sie wieder vor, um endlich auch auf diesem Punkte die Feinde zu vers

jagen und sich der Verschanzung zu bemächtigen. Die tödtliche Verletzung des Marschalls Marsin, die zweisache Verwundung des Herzogs von Orleans, welcher vom Kampsplatze scheiden mußte um sich verbinden zu lassen, mag zur Entmuthigung der französischen Soldaten nicht wenig beigetragen haben. Zugleich mit seinen Truppen drang der Herzog von Savohen in die Schanzen ein. Auch hier wurden die Vertheidigungswerfe niedergeworfen und sestellungen eingenommen.

Mur der rechte Flügel unter dem Prinzen von Sachsen = Gotha blieb noch zurück. Er hatte ben Wiberstand bes Feindes bisher nicht überwinden fönnen, auch war berfelbe an biefer Stelle bei weitem am ftarkften, benn aus bem Schlosse Lucento unterhielten die Frangosen in völliger Sicherheit ein furchtbares Teuer auf die Angreifer. Sie vermochten nicht so leicht aus dem Schlosse vertrieben zu werben, wie aus einer Verschanzung. Schon während nahezu zwei Stunden hatte hier ber Rampf gedauert und ber französischen Neiterei war es sogar gelungen, bei einer offen gelassenen Stelle aus ihren Berschanzungen hervor zu bringen und die fächsischen Hülfstruppen in die Flanke zu nehmen. Da warf sich der Feldmarschall= Lieutenant Baron Rriechbaum, von dem Generalmajor Grafen Joseph Harrach unterftütt, mit kaiferlicher Reiterei auf die feindliche Cavallerie. Dieselbe wird in heftigem Unprall geworfen und in ihre Verschanzungen zurückge= jagt. Dort verbreitet sich Schrecken und Verwirrung. Muthig brängt ber Bring von Sachsen = Gotha nach, er bemächtigt sich ber Berschanzungen, trot bes unausgesetzen Feuers aus bem Schlosse von Lucento. Ja er erreicht noch mehr, er macht sich zum Meister einer Casine, welche eine der feindlichen Brücken über bie Dora beschützte. Ein ganzes feindliches Bataillon wird bort gefangen.

Nun schien der Sieg für das kaiserliche Heer entschieden zu sein. Ihrer ganzen Länge nach waren die Verschanzungen genommen und die Neiterei hatte innerhalb derselben Posten gefaßt. Dennoch sammelte der Feind sich wieder auf seinem rechten Flügel und suchte das Treffen neuerdings aufzusnehmen. Bevor sich jedoch Eugen darauf einließ, erwartete er die Infanterie des zweiten Treffens, welche weit zurückgeblieben und noch nicht zum Kampse gesommen war. Kaum aber langte sie an, so entspann sich ein neues Gesecht. Die Reihen der Feinde wurden geworsen und zersprengt. Alle Führung hatte bei benselben aufgehört. Ein Theil wandte sich zur Linken





nach der Seite des alten Parks, ein anderer zur Rechten, die Brücken über die Dora zu gewinnen. Der dritte, zahlreichste Heerhaufen suchte sich hinter den Po zu ziehen, wo eine zweite, weit stärkere Verschanzung einen sicheren Zufluchtsort versprach. Aber nichts vermag Truppen zu schützen, welche von Schrecken ergriffen und in völliger Auflösung sind. In der Nähe der Podrücke stießen sie auf denjenigen Theil der Garnison, mit welchem Graf Daun einen Ausfall aus der Festung unternommen hatte. Viele Franzossen wurden gefangen, unter ihnen der Marechal de Camp Marquis von Senneterre.

Diejenige feinbliche Heeresabtheilung, welche sich nach dem alten Parke gewendet hatte, traf hier auf den Herzog von Savohen, der mit Reiterei und Geschütz sie angriff und zerstreute. Die Mehrzahl warf sich in den Po, den Strom zu durchschwimmen. Viele fanden in demselben den Tod.

Die französischen Truppen, welche ben Weg nach der Dora eingeschlagen hatten, gingen auf einer Brücke über den Fluß und hielten sich durch einige Zeit auf dem jenseitigen erhöhten User, von welchem sie ihre Kanonen auf die Verfolger richteten. Die Streitkräfte, die in den Laufsgräben zurückgeblieben waren, unterstützten sie und das Schloß von Lucento schützte ihre Flanke. Aber diese Vertheidigung war nicht von langer Dauer. Die Vesatung des Schlosses, nachdem sie die allgemeine Niederlage mit angesehen hatte, steckte es in Brand und verließ dasselbe. Ihr Verfahren rechtsertigte Eugens ausdrücklichen Vesehl, an die Erstürmung des Schlosses weder Mannschaft noch Zeit zu wenden. Sei der Feind geschlagen, so werde es von selber fallen. Die Vesatung ging über die Dora zurück. Die beutschen Truppen folgten ihr dorthin. Sie erzwangen den Uebergang über die Brücken und versprengten entweder die französischen Heeresabtheilunsgen, die sich dasselbst seltzt hatten, oder machten sie zu Gesangenen.

Es ist bemerkenswerth, daß während der ganzen Schlacht die Feinde nicht aufhörten, die Wälle zu beschießen. Es schien als ob der Herzog de la Feuillade, der in den Laufgräben zurückgeblieben war, geglaubt hätte, die Stadt noch im letzten Augenblicke erobern zu können. Als er endlich einsah, daß alles verloren sei, und seine Truppen, wenn sie noch länger in den Laufgräben verblieben, dort gefangen gemacht werden könnten, besahl er den Rückzug. Derselbe wurde jedoch ohne alle Ordnung, in größter Verwirrung ausgeführt. La Feuillade schien völlig den Kopf verloren

zu haben. Ein Theil seiner Truppen zog sich auf Cavoretto, ein anderer auf Moncalieri. Die in Brand gesteckten Magazine bezeichneten die Straße ihres Abmarsches. Eines nach dem anderen flog in die Luft. Die heftigste Explosion verursachte das Pulvermagazin, welches in der Kirche von Podestra sich befand. Durch das Aufsliegen desselben wurden kleinere Magazine entzündet, die in der Nähe lagen. Die Häuser der ganzen Umzegend wurden theils durch die Erschütterung, theils durch den Brand völlig zerstört.

Die Niederlage der Franzosen war nun vollendet und es handelte sich für dieselben nur mehr darum, deren Folgen so wenig als möglich verderb= lich zu machen. Der Herzog von Orleans, obgleich gefährlich verwundet, versammelte die vornehmsten Generale zu einem Kriegsrathe, in welchem über ben zu fassenden Entschluß berathen wurde. Der Herzog bachte sich über bie Höhen von Moncalieri auf Alessandria zu ziehen, um sich im Gebiete von Mailand mit bem Fürsten von Laudemont und General Medavi zu vereinigen. Eine falsche Nachricht aber, die ihn glauben machte, Moncalieri und Chieri befänden sich in Eugens Händen und ber Marsch auf Aleffandria ober Cafale erscheine beghalb unausführbar, bestimmte ben Herzog zu bem Entschlusse, sich gegen Pignerol zurückzuziehen. Dort glaubte er auf Verstärkungen aus ber Dauphine hoffen zu bürfen und Magazine zu finden, welche ber Herzog von Savohen in jener Gegend angelegt haben follte. Seine Berechnung zeigte fich jedoch als falich, ber Zug gegen Frankreich erwies sich als verhängnifvoll für die französischen Streitfrafte, und man behauptet, bag ber Pring Eugen, als er biefen Ent= schluß erfuhr, ausgerufen haben soll: "Italien ist unser, und seine Erobe-"rung wird uns nicht theuer zu stehen kommen."

Während der Rückzugsbewegungen der Franzosen waren die beiden Fürsten von Savohen durch das verlassene Lager der Feinde geeilt, um an Lebensmitteln und Munition noch zu retten was möglich war, und um Excesse bei der Plünderung zu verhindern. Dann hielten sie gegen vier Uhr Nachmittags unter des Volkes unbeschreiblichem Jubel ihren Einzug in Turin. Ihr erster Weg führte sie nach der Cathedrale, an deren Thoren sie der Erzbischof mit seinem Clerus in kirchlichem Festgewande empfing. Zu den Salven, welche das Te Deum begleiteten, wurde das letzte Pulver verbraucht, das der Besatung noch zu Gebote gestanden hatte. Zu Abend

speisten die Fürsten bei dem Grafen Daun, dem glorreichen Bertheidiger der Stadt, welcher, obgleich erst einer der jüngsten Feldmarschall-Lieutes nants, doch schon während der Belagerung auf Eugens dringenden Antrag vom Kaiser zum Feldzeugmeister ernannt worden war.

Es begreift sich leicht, daß der glänzende Sieg nicht ohne Opfer erkauft werden konnte. Der Verlust des kaiserlichen Heeres wurde auf dreitausend Mann an Todten und Verwundeten geschätzt. Der Prinz von Vraunschweig = Bevern, Oberst des Regimentes Wolfenbüttel, und der brave Oberst Hofmann, noch von Cremona her wohlbekannt in der Armee 31), befanden sich unter den Todten. Der Feldmarschall = Lieutenant Baron Kriechbaum und die preußischen Generale Stillen und Hagen waren verwundet.

Aber was war das im Vergleiche zu dem Verluste, welchen die Franzosen erlitten. Die Zahl ihrer Verwundeten und Todten soll zwar nicht viel mehr als biejenige bes kaiserlichen Heeres betragen haben, unter ben letteren Marfin, den seine Todesahnung wirklich nicht betrogen hatte. Aber fechstaufend Gefangene gingen für fie verloren, eine Unzahl ihrer Solbaten war versprengt. An Artillerie, an Munition, an Proviant hatten sie 'Unglaubliches eingebüßt. An Pferden allein erbeuteten die Verbündeten breitausend Stücke; sie hatten breißig Schwadronen Dragonern gehört, welche man zur Vertheibigung ber Schanzen zu Jug hatte kämpfen laffen. Böher als bieses alles aber mog ber ungeheure Gindruck, welchen bie Schlacht bei Turin in Italien, in gang Europa hervorbrachte. Mit einem einzigen Schlage wurde Frankreich, das sich seit vier Jahren als den alleinigen Herrn und Meister in gang Italien angesehen und benommen hatte, von dieser Höhe herabgeworfen. Je lauter zuvor die prahlerische Ruhmredigkeit ber Franzosen gewesen, besto schimpflicher erschien nun die Demüthigung, welche fie erlitten hatten, und alles, was in Italien Sinn hatte für friegerischen Ruhm und wahre Größe, wandte sich von Frankreich ab und ben von Eugen so glorreich getragenen Bannern bes Raisers zu.

Raum geringere Bewunderung als der glänzende Sieg gewann dem Prinzen die unglaubliche Bescheidenheit, mit welcher er von demselben sprach. Das Schreiben, in dem er den errungenen Vortheil dem Herzoge von Marlborough ankündigte, ist ein Muster von Einsachheit und Kürze. Es schmälerte darum den herzlichen Antheil nicht, welchen Marlborough

an diesem Siege seines Freundes nahm. "Ich kann die Freude nicht genugs "sam aussprechen," schrieb derselbe seiner Gemahlin, "welche mir diese "Nachricht bereitet hat. Denn ich schätze nicht bloß den Prinzen Eugen, "ich liebe ihn wahrhaft <sup>32</sup>). Seine ruhmreiche That muß Frankreich so "sehr erniedrigen, daß wenn der Arieg nur noch ein Jahr lang mit Nachs "druck sortgesetzt wird, wir mit Gottes Segen einen Frieden haben sollen, "der uns die Ruhe unserer künstigen Tage sichern wird."

Die ersten Begebenheiten nach ber Schlacht von Turin schienen in ber That Marlboroughs Hoffnungen ber Berwirklichung zuführen zu wollen. Durch seinen Rückzug nach Pignerol hatte ber Herzog von Orleans bas ganze mailandische Gebiet der Gnade des Gegners preisgegeben und dem einzigen französischen Armeecorps, welches sich unter dem Befehle des Generallieutenants Medavi noch in Oberitalien befand, jede Sülfe entzogen. Der französische Hof war darüber in Berzweiflung. Eugen aber hatte es auf ben ersten Blick burchschaut, bag es so kommen müffe, und baher alles vermieden, was den Herzog hätte veranlassen können, von ber eingeschlagenen Richtung wieder abzuweichen 33). Defhalb war ber Bring zu Turin stehen geblieben, bis die Frangosen völlig in das Gebirge gerückt waren und hatte fich damit begnügt, beren Marich nur burch Streifparteien zu beunruhigen. Bon Oberst Hautois und Oberstlieutenant St. Amour geführt, beren "stattliche Kriegsbienste" an Eugen einen warmen Lobredner fanden, fügten fie bem Jeinde beträchtlichen Schaben zu. Der Pring felbst gedachte sich nicht lange unthätig zu verhalten. Sein Augenmerk war barauf gerichtet, einerseits bem Herzoge von Orleans ben Rückweg auf piemontesisches Gebiet zu versperren, und andererseits die Operationen gegen Medavi's Armeecorps zu eröffnen. Um jeden Unfall zu vermeiben, hatte Eugen bem Erbprinzen von Seffen-Caffel strengen Auftrag zugesendet, sich mit Medavi durchaus in keinen Rampf einzulaffen, sondern eine gesicherte Stellung einzunehmen, bis Eugen felbst herbeikomme und Mebabi in Folge ber Schlacht von Turin auf seinen Rückzug bedacht fein müsse 34).

Eugens Befehl war jedoch entweder zu spät an den Erbprinzen von Hessen-Cassel gelangt, oder derselbe, zwar ein persönlich tapserer Soldat aber als Feldherr von geringer Bedeutung, hatte demselben nicht nachsuksommen vermocht. Am 9. September war er von Medavi bei Castiglione

belle Stiviere angegriffen und geschlagen worden. Der Erbprinz wich auf Baleggio zurück. Sein Verlust war empfindlich und das Treffen hätte in seinen Folgen von übler Bedeutung werden können, wenn nicht der Glanz des herrlichen Sieges von Turin den Flecken dieser Schlappe bedeckt und den begangenen Fehler im voraus gutgemacht hätte. Eugen befahl dem Prinzen, über den Po zu gehen, sich einiger fester Plätze zu bemächtigen und die Verbindung mit der Hauptarmee herzustellen 35).

Während im äußersten Osten des italienischen Kriegsschauplatzes Generallieutenant Medavi noch einmal den französischen Wassen einen kurzen Triumph errang, hatten dieselben im Westen Italien sast ganz den Rücken gewandt. In Pignerol angekommen, sand der Herzog von Orleans weder die versprochenen Magazine, noch sonst ausreichende Lebensmittel vor. An Pserden zu deren Herbeischaffung aus größerer Entsernung mangelte es gänzlich. Die Truppen waren entmuthigt und entliesen hausen-weise ihren Fahnen. Ja selbst Offiziere verließen dieselben ohne Erlaubniß und so kam es, daß der Herzog von Orleans, von allem entblößt, nur mehr in der Hülse Rettung zu sinden glaubte, welche er aus der Dauphiné erwartete. Derselben näher zu sein, zog er sich daher hart an die Grenze Frankreichs zurück und verlegte sogar einen Theil seiner Truppen auf französischen Boden. Hier beschäftigte er sich unablässig damit, seine Armee in den Stand zu seinen, baldigst wieder nach Italien zurückzusehren.

Eugen wußte wohl, daß der Herzog ziemlich lange damit zu thun haben werde. Denn die erlittene Niederlage war eine so gewaltige, daß eine Erholung von derselben nicht so schnell zu besorgen war. Nachdem er seinen Truppen einige Tage Ruhe gegönnt von den furchtbaren Unstrengungen des mehrwöchentlichen Marsches und der Schlacht, nachdem er Turin mit Lebensmitteln versehen und die Linien geschleist hatte, verließ Eugen am 14. September das Lager, in welchem sein Heer seit dem Schlachttage gestanden hatte. Um solgenden Tage ging er über die Dora baltea, zwei Tage später ergab sich Chivasso, worin zwölshundert Gesangene gemacht wurden.

Von keiner Seite auf Hindernisse stoßend, setzte der Prinz seinen Marsch nach dem Herzogthume Mailand fort, auf dessen Besitzergreifung zunächst sein Augenmerk gerichtet war. Vercelli fand er vom Feinde verslassen, Novara überlieferten der Bischof, der Abel und die Bevölkerung,

nachdem sie sich des spanischen Offiziers, der daselbst commandirte, bemächtigt, und die Besatung von sünschundert Mann entwaffnet hatten. Crescentino ergab sich an Graf Königsegg. Um Morgen des 23. September überschritt das kaiserliche Heer den Tessin. Um solgenden Tage war Eugen schon dis Corsico, wenige Miglien von Mailand vorgerückt. Er sandte den Generaladjutanten Grasen Beausort nach der Stadt, sie zur Unterwersung aufzusordern. Sogleich erschienen einige der angesehensten Bürger als Deputation im Lager des Prinzen, um die freudige Theilnahme der Stadt über dessen lang ersehntes siegreiches Bordringen auszusprechen. Die Grasen Battista Scotti und Uberto Stampa überreichten Eugen die Schlüssel der Stadt. Der spanische Gouverneur Fürst von Baudemont war nach Pizzighetone entslohen. Nur das Castell war von zwei französischen und vier spanischen Batailsonen besetzt. Der Marquis von Florida besehligte daselbst, der Marquis Balfuentes und Fürst Pio unterstützten ihn. Sie hatten den gemessenen Besehl, sich aufs äußerste zu vertheidigen.

Der Fürst von Vaubemont hatte sich der Hoffnung hingegeben, Eugen werde durch eine Belagerung des Castells von Mailand so lange Zeit verlieren, dis das Heer des Herzogs von Orleans, ansehnlich verstärkt, neuerdings in Italien einzurücken vermöchte. Aber der Prinz war nicht der Mann, in eine solche Falle zu gehen. Er entschloß sich ohne Zögern, das Castell von Mailand einzig und allein zu blokiren, selbst aber auf fernere Ausdehnung der kaiserlichen Herrschaft in der Lombardie bedacht zu sein. Am 26. September hielt der Prinz seinen seierlichen Einzug in Mailand. Die Bürgerschaft stand unter den Wassen und bildete Spalier die zum Dome, wo der Erzbischof Archinto, aus einer der edelsten Familien des Herzogthums, das Hochamt hielt. Die ganze Bevölkerung drückte durch enthussassischen Zuruf ihre Freude aus, und mit Begeisterung wurden die Deutschen als Besteier von dem französisch-spanischen Joche begrüßt.

An bemselben Tage, an welchem Engen in Mailand eingezogen war, hatte er den Feldzeugmeister Grafen Dann mit acht Regimentern gegen Pavia entsendet, wohin Baudemont eine Besatzung von fünf Bataillonen gelegt hatte. Aber auch hier gewann die Bewegung, welche die Bevölkerung der sombardischen Städte bei Annäherung der deutschen Truppen ergriff, die Oberhand. Adel und Bürger waren einig in ihrer Sympathie für das kaiserliche Heer, in ihrem Widerwillen gegen die Franzosen und Spanier.

Sie zeigten sich entschlossen, Pavia bem Grafen Daun zu übergeben. Der in der Stadt befehligende General Graf Sartirana mußte sich in's Schloß zurückziehen, und war froh, nach einigen Tagen auf die Bedingung freien Abzuges capituliren zu können.

Eugens ferneres Vorbringen in Oberitalien glich einem wahren Siegesmarsche. Como, Lodi ergaben sich ohne Widerstand, eine Unzahl kleinerer Plätze that besgleichen, Ivrea, Pizzighetone, Alessandria, Asti, Mortara wurden angegriffen und sielen alle nach mehr oder minder tapferer Gegenwehr. Die Stadt Modena wurde durch einen glücklichen Ueberfall von General Betzel genommen. Tortona, das sich lange gehalten hatte, mußte mit Sturm erobert werden. Endlich verließ der Feind auch Guastalla, die Besatung von Casale aber ergab sich als kriegsgefangen.

Mit dieser Reihe von Eroberungen waren die Monate Oktober und November vorübergegangen. Man fieht, Eugen hätte sie unmöglich besser benützen können. In geringerem Mage war bieg von Seite seiner Gegner geschehen. Zwar hatte König Ludwig dem Herzoge von Orleans zu wiederbolten Malen auf's bestimmteste befohlen, unverzüglich alles zum Wiebereinmarsche in Italien in's Werk zu setzen und sich mit Medavi's Truppen zu vereinigen, die sich noch baselbst befanden 36). Zwar hatten die Franzosen, auch im Unglücke noch von ihrer Großsprecherei nicht lassend, es Jeden versichert, ber es hören wollte, daß nach diesem Wiedereinmarsche die Lage Eugens und seines Heeres übler sein werbe als je zuvor 37). Aber sie glaubten wohl felbst nicht baran, ben Prinzen wenigstens vermochten sie nicht damit einzuschüchtern. Obwohl er niemals, auch in der günstigsten Lage nicht, eine Vorsicht gegen den Teind vernachlässigte und auch jetzt die Ausgänge aus bem Gebirge nach ben piemontesischen Gbenen mit Sorgfalt bewachen ließ, so glaubte er doch nicht an die Möglichkeit einer so schnellen Vollziehung der Befehle des Königs von Frankreich. Eine Armee, die so viel gelitten habe, welche von Artillerie und Gepäck völlig ent= blößt sei, die keine Magazine besitze, könne bei so weit vorgerückter Jahreszeit unmöglich mitten in das feindliche Land eindringen und sich daselbst festzusetzen trachten 38).

Der Erfolg bestätigte Eugens Anschauungsweise vollkommen. Vor der Mitte des Monats November konnte man nicht ernstlich daran denken, das französische Heer in Bewegung zu bringen. Und ehe noch dieser Zeit-

punkt eintrat, waren einerseits die meisten der sesten Pläte schon gefallen, auf welche der Herzog von Orleans sich hätte stützen sollen, andererseits war die Jahreszeit so weit vorgerückt, und die Witterung so ungünstig, daß der Marsch durch das Gebirge mit den größten Beschwerden verbunden schien. Endlich begann selbst König Ludwig Eugens Ueberlegenheit anzuerstennen. Er fürchtete sein Herzoge von Orleans, daszenige zu thun, was nach seiner Meinung aussührbar sei. Bald ging König Ludwig noch weiter. Er hielt die Lage der Dinge in Italien für eine verzweiselte und dachte nicht mehr an die Wiederherstellung des früheren Zustandes, nicht mehr an Entsendung von Truppen dorthin, sondern nur noch an die Kettung derzenisgen, welche er daselbst besaß.

Der König befahl bem Herzoge von Orleans, sein Heer aufzulösen und in die Winterquartiere zu verlegen. Den Fürsten von Baudemont aber ermächtigte er zu friedlicher Unterhandlung mit Eugen, um gegen Uebergabe sämmtlicher Plätze die französischen und spanischen Truppen ungefährbet aus Italien ziehen zu können. Er wies ihn an, den Herzog von Mantua zu vermögen, zur Rettung seines Besitzthums gleichfalls mit Eugen zu unterhandeln 39).

Der Prinz hatte sich, nachdem Cafale gefallen und das kaiserliche Heer ebenfalls in die Winterquartiere verlegt worden war, nach Mailand begeben. Hiermit hatte die Rriegführung für dieses Jahr ihr Ende erreicht. So glorreich auch viele ber früheren Feldzüge für Eugen gewesen waren, keiner hatte ihm höheren Ruhm gebracht, keiner seinem Namen durch gang Europa ungetheiltere Bewunderung gesichert. Man wußte nicht, welchen Theil der Thätigkeit Eugens man lauter zu preisen habe, seinen kuhnen Zug aus den tirolischen Grenzgebirgen mitten durch die weit überlegene feindliche Heeresmacht nach Piemont, sein herrliches Benehmen in der Schlacht von Turin ober die fruchttragende Benützung des Sieges. Alles was an der Sache des Hauses Habsburg Antheil nahm, war voll des begeistertsten Lobes des Prinzen, Niemand mehr als der Kaiser selbst. Das Schreiben, worin er bem Prinzen nach ber Schlacht von Turin seinen Dank ausspricht 40), ist ber beste Beweis, wie tief ber Raifer von den Ge= fühlen innigster Dankbarkeit gegen seinen Feldheren burchbrungen war. Ein glänzendes Geschenk, in einem prächtigen, reich mit Diamanten besetzten Degen bestehend, sollte dem Prinzen als sichtbares Merkmal der lebshaften Unerkennung seines kaiserlichen Kriegsherrn dienen.

Aber nicht nur von seinem Monarchen, auch von den anderen alliirten Höfen kamen Eugen die verbindlichsten Dankschreiben zu. Mehr aber als dieses war es in seinen Augen von Werth, daß sein Ruhm tief eingebrungen war in die Herzen ber Bevölkerung der mit dem Kaiserhause verbünbeten Staaten. Nirgends zeigte fich bieß lebhafter als in England, wo bas Volf mehr als jedes andere in Europa immer einen regen Sinn für Feldherrngröße, so wie für hervorragende staatsmännische Dienste bewährt hat. Es sind kleine aber bedeutsame Züge, wenn eine unverheirathete Frauens= person bem Prinzen, ben sie wahrscheinlich niemals gesehen, auf ihrem Tobbette ben Betrag von zweihundert Pfund Sterling vermacht, und nur ihr Bedauern ausspricht, daß fie ihm nicht das hundertfache biefer Summe zu hinterlassen vermöge 41). Ein Gärtner bedachte in seinem Testamente ben Prinzen mit hundert Pfund 42). Von allen Seiten kamen ihm Beweise ber Liebe und Anhänglichkeit zu. Selbst die Frangosen, die er boch so tief gedemüthigt hatte, und welche ihm, da sie ihn noch immer halb und halb als einen ber Ihrigen betrachteten, barum boppelt gram waren, konnten ihm ihre Bewunderung nicht verfagen. Der schönste Lohn jedoch, welchen ber Raifer seinem siegreichen Feldberrn zuzuwenden bachte, bestand barin, daß er im Einvernehmen mit seinem Bruder, dem Könige Karl, ihn zum General=Gouverneur ber Stadt und bes Herzogthums Mailand ernannte.

Das eigenthümliche Verhältniß, in welches Mailand nach seiner Eroberung durch die kaiserlichen Truppen gerathen war, brachte es mit sich, daß das Ernennungspatent dem Prinzen durch König Karl ausgesertigt und zugeschickt werden mußte. Denn für diesen war die Besitznahme erfolgt, und man hielt es für nöthig, die Spanier, welche ungemein eisersüchtig waren auf die Integrität ihrer Monarchie, das wahre Sachverhältniß nicht ahnen zu lassen. Dieses bestand jedoch darin, daß Kaiser Leopold und sein Sohn Joseph sich bei ihrer Berzichtleistung auf das Nachfolgerecht in Spanien die Stadt und das Gebiet von Mailand vorbehalten hatten. Es sollte ihnen als Lohn ihres Beistandes bei Versechtung der Ansprüche des Königs Karl auf den spanischen Thron verbleiben. So kam es, daß während der leitende Gedanke und die eigentliche Anordnung bei der Administration Mailands von Wien ausging, die Dekrete und Verordnungen selbst aus Barcelona dahin kamen, ein

Zwitterverhältniß, welches die Ursache unsäglicher Verwirrung werden mußte. Sei es, daß Eugen das Unangenehme dieser Stellung und den Zwiespalt, der daraus zwischen den Höfen von Wien und Barcelona zu bessorgen war, vorauszusehen glaubte, sei es, daß er einzig und allein dem Kaiser dienen und sich nicht in Abhängigkeit von dem Könige Karl versetzen wollte, sei es, daß er eine Rivalität mit dem Herzoge von Savohen zu vermeiden suchte, gewiß ist nur, daß er das Tekret, welches ihm Karl über seine Ernennung zum Gouverneur von Mailand hatte aussertigen lassen, vorerst noch zurückvies <sup>43</sup>).

Alle die Zeichen höchster Anerkennung und allgemeiner Huldigung, welche dem Prinzen zuströmten, erfüllten ihn jedoch nicht mit hochsmüthiger Selbstzusriedenheit, sie schienen, wenn es dessen noch bedurft hätte, für ihn nur eine neue Triebseder zu unermüdeter Pflichterfüllung zu sein. Wenigstens gönnte er sich selbst, während seine Truppen von den Anstrengungen des Feldzuges sich erholten, nicht einen Augenblick Ruhe, und er schien den Geschäften des Krieges nur für kurze Zeit Lebewohl gesagt zu haben, um sich denjenigen des Friedens mit um so größerem Gifer zu widmen.

## Siebzehntes Capitel.

Schon im Anfange bes verflossenen Feldzuges hatte ber Raifer beschlossen, den savohischen Botschafter zu Wien, Hercules Turinetti, Marquis von Prié, in seine Dienste zu ziehen und ihn als kaiferlichen Commiffar zur Besorgung ber Civilgeschäfte an Eugens Seite nach Italien zu schicken. Die bekannte Geschicklichkeit Prie's, seine genaue Renntniß Italiens und der verschiedenen dortigen Höfe, insbesondere aber bas Ansehen, in welchem er bei dem Herzoge von Savohen stand, ließen von ihm ersprießliche Dienste erwarten. Wohl mag die Hoffnung, daß durch Brie's Vermittlung der wetterwendische, unverläßliche Herzog leichter bei der Allianz festgehalten würde, zu dem Entschlusse des Raisers den Ausschlag gegeben haben. So lange der Feldzug dauerte, trat Prie's Thätigkeit nicht in den Vordergrund und bot weder zu lobender, noch zu tadelnder Bemerkung besonderen Anlaß. Sobald aber die Waffen des Raisers und biejenigen des Herzogs von Savohen vom Siege gefrönt waren, sobald es sich um die Ausdehnung der Herrschaft beider auf die früher vom Feinde besetzten Landstriche handelte, so mußte die Thätigkeit des Civilcommissärs allsogleich in den Vordergrund treten.

Nun aber erhoben sich allerlei gewichtige Bebenken gegen benselben. Dem ehemaligen Minister bes Herzogs von Savohen glaubte man bei einem etwaigen Conflicte der Interessen seines früheren mit benjenigen seines jetzigen Dienstherrn nicht vollkommen trauen zu können. Und daß ein solcher Conslict nicht lange auf sich warten lassen werbe, daran war bei der bekannten Denkungsart des Herzogs nicht einen Augenblick zu zweiseln.

Schon hatte er mit einem gewissen Ungestüm die Erfüslung der Bedingungen des Allianzvertrages vom Jahre 1703 und die Abtretung der ihm zugesagten Landstriche verlangt, fast noch bevor sie dem Feinde abgenommen waren. Tadelnswerther als dieses vielleicht nicht zeitgemäße, immerhin aber nicht ungerechtsertigte Begehren war der Unmuth des Hers

zogs, ben er über die Verleihung der Statthalterschaft von Mailand an Eugen verspüren ließ. Sein Mißvergnügen darüber war so lebhaft und zeigte sich so unverholen, daß die Franzosen darauf schon Hoffnungen bauten, den Herzog mit dieser Lockspeise von dem Bündnisse mit dem Kaiser trennen zu können 1).

Wenn dieß auch zu befürchten gewesen wäre, so hätte ein Eingeben auf den Wunsch des Herzogs doch in jeder Beziehung den schärfften Tadel verdient. Schon an und für sich war die damals so oft beobachtete Sitte eine höchst schädliche, fremden Fürsten die Statthalterschaft ganger Brovinzen zu übertragen. Wratislaw hatte vollkommen Recht, wenn er in sei= ner unumwundenen Weise dem Raiser erklärte, Riemanden sei ein solcher Posten anzuvertrauen, als bemjenigen, welchem man, wenn er es verbiene, ben Ropf vor die Fuge legen laffen könne 2). Die Gefahr wuchs noch, wenn der Statthalter ein benachbarter Fürst war, bessen Länder= gebiet angrenzte an basjenige, beffen Regierung er übernahm. Schon bie Bersuchung lag nabe, bas anvertraute Land zu Gunften bes eigenen zu vernachlässigen, und mehr noch die Berlockung, das lettere auf Rosten des ersteren zu vergrößern. War nun der fremde Herrscher, der sich um eine Statthalterschaft bewarb, ein Fürst, beffen Ländergier so bekannt war wie diejenige des Herzogs von Savohen, so wäre es mahre Tollheit gewesen, ihm das Gouvernement des Herzogthums Mailand anzuver= trauen, jenes reichen Landes, nach welchem er von jeher ein unbezähm= bares Gelüst an den Tag gelegt hatte.

Herzog Victor war nicht der Mann, welcher sich durch eine ausweischende Antwort, ja selbst durch eine bestimmte Weigerung abhalten ließ von fernerem Streben nach einem Gegenstande, den er seines Begehrens werth geachtet hatte. Je geringer die Geneigtheit des Raiserhoses war, auf seine Wünsche einzugehen, desto dringender wurden die Vorstellungen, mit welchen er zu London und im Haag die Vermittlung der Seemächte ansuchte, um durch ihre guten Dienste dennoch die ersehnte Einsetzung in die Statthalterschaft von Mailand zu erlangen.

Es war natürlich, daß die Art von Spannung, welche hiedurch eintrat, die schon an sich etwas zweidentige Stellung des Marquis Prié noch sehr erschwerte. Schon hatte der Kaiser den Grafen Joseph Scipio Castelbarco, welcher in Südtirol reich begütert war und sich stets durch

seine Anhänglichkeit an das Herrscherhaus ausgezeichnet hatte, mit dem speziellen Auftrage nach Italien geschickt, die Angelegenheit der Forderungen des Herzogs von Savohen in's Reine zu bringen. Aber zu Wien glaubte man damit noch nicht genug gethan zu haben. Man war dort insbesondere der Ansicht, daß Prié, dessen sonstitue, sür die Verpslegung der Truppen zu sorgen, nicht in genügender Weise verstehe. Diesem Umstande schrieb man die Verwirrung zu, welche in diesem wichtigen Geschäftszweige eingerissen war. Insbesondere war es der Generalkriegscommissär Graf Schlik, der großes Ausheben davon machte, freilich in der Absicht, wie wenigstens Prié behauptete 4), selbst nach Italien zu gehen und dort von der günstigen Lage der Dinge auch für sich Nutzen ziehen zu können.

Eugen war gleichfalls ber Ansicht, daß Prié, dem es an Willen und Fleiß nicht fehle, die Erfahrung nicht besitze, welche jenes wichtige Amt erfordere. Eine Aenderung darin sei im Interesse der Armee dringend nöthig, doch möge man sie in einer Weise herbeizusühren suchen, durch welche die ohnehin schon sehr gereizte Empfindlichkeit des Herzogs von Savohen nicht noch höher gesteigert werde  $^5$ ).

Des Prinzen Meinung bestimmte den Wiener Hof, den Grafen Schlik mit dem Auftrage nach Italien abzusenden, das Verpflegswesen wieder in besseren Stand zu bringen, die Bestimmung und Sinrichtung der Quartiere zu besorgen, endlich aber mit Eugen, Prié und Castelbarco die Größe der Summen festzusetzen, welche als Kriegscontribution den italienischen Reichsvasallen auszuerlegen wären 6).

Eugen hatte zu jeder Zeit für die Einforderung solcher Contributionen gestimmt. Nicht nur die Erkenntniß der Nothwendigkeit, auch andere Länder zur Tragung der Ariegslasten herbeizuziehen und sie nicht allein den kaiserlichen Erbstaaten aufzubürden, bewog ihn dazu. Er war sest überzeugt von der Berechtigung des Kaisers, Kriegssteuern von Fürsten und Regierungen zu sordern, welche sich im Besitze von Reichslehen besanden. Endlich sah er darin ein geeignetes Mittel der Bestrasung für die jenigen, welche sich während der Dauer des Krieges den Franzosen günstig gezeigt, der Sache des Kaisers hingegen in jeder Weise Abbruch gethan hatten.

Insbesondere waren es die Herzoge von Parma und Mantua, welche in dieser Beziehung des Prinzen Unzufriedenheit in höchstem Maße tras. Dem Ersteren war von Eugen das Anfangs zweideutige, dann seindselige Benehmen nicht vergessen worden, welches er gegen das kaiserliche Heer während des letzten Durchmarsches beobachtet hatte. In ziemlich kategorischer Sprache, welche den Herzog mit Schrecken erfüllte 7), wurde von ihm die Summe von hunderttausend Pistolen als Ariegsbeitrag gesordert. Eugen bestand auf seinem Begehren, obgleich der Herzog den Betrag als unerschwinglich darstellte. Zu Piacenza unterhandelten Prié und General Visconti im Auftrage Eugens mit den parmesanischen Ministern. Endlich verglich man sich auf Bezahlung einer Summe von fünfsundachtzigtaussend Louisdor 5).

In ähnlicher Weise wie Parma wurden der Großherzog von Toscana, dann die Gebiete von Ferrara und Bologna mit Contributionen belegt. Nach Genua wurde der Generaladjutant Graf Philippi abgesendet, den Senat zur Entrichtung einer Kriegssteuer einzuladen. Ein härteres Schicksfal aber sollte den Herzog von Mantua treffen. Bei seinem Benehmen voll Undankbarkeit und Feindschaft gegen das Kaiserhaus, welches ihn mit Wohlsthaten überhäuft hatte, ließ sich nichts anderes erwarten, als daß dieses, nachdem es die Oberhand in Italien erlangt hatte, den Herzog sein Verschulden theuer büßen lassen werde. Daher war auch Frankreichs Bestreben darauf gerichtet, bei den Unterhandlungen, welche es wegen des ungefährsdeten Abzuges seiner Truppen aus Italien eröffnete, für den Herzog von Mantua möglichst gute Bedingungen zu erhalten.

Es bachte weniger baran, bamit eine Pflicht ber Dankbarkeit gegen einen Fürsten zu erfüllen, welcher jederzeit an ihm gehangen und je nach den Umständen entweder offen oder doch insgeheim zahlreiche Beweise dieser Anhänglichkeit geliefert hatte. Seine Hauptabsicht war, in der Person des Herzogs von Mantua eine eben nicht machtlose Stütze in Italien zu besitzen, mit deren Beihülfe sich früher oder später das Projekt der Wiederaufrichtung der französischen Herrschaft in jenem Lande in's Werksetzen lassen kande in's Werksetzen lassen kande in's

Hierauf zielten benn auch die Verhandlungen ab, welche ber Fürst von Vaudemont mit dem Prinzen Eugen anzufnüpfen trachtete. Unter dem Vorwande, eine Auswechslung ber Gefangenen zu verabreden, sandte er ben Generallieutenant Saint-Pater an den Prinzen. Saint-Pater besaß genng Verstand und Takt, um in einer so wichtigen Angelegenheit gebraucht zu werden. Ihn begleitete der Generalmajor de la Javelière, von dessen Gewandtheit der Fürst von Vandemont einen heilsamen Einfluß auf die Verhandlungen erwartete <sup>9</sup>).

Die beiden französischen Generale hatten den Auftrag, dem Prinzen die Verabredung völliger Neutralität für Italien vorzuschlagen. Dem Kaiser würde Mailand mit dessen Gebiete eingeräumt, dem Herzoge Victor Amadeus aber Savohen und die Herrschaft Nizza zurückgestellt werden. Der Herzog von Mantua habe im Besitze seiner Staaten, Casale's und entweder des ihm gehörenden Theiles von Montserrat zu bleiben, oder er sei statt des letzteren in den von Cremona und des Gebietes dieser Stadt zu setzen. In Mantua dürse er diezenigen neutralen Truppen, welche er vorziehe, als Besatzung ausnehmen. Die französischen Streitfräste würden auf dem kürzesten Wege Italien verlassen und nach Frankreich zurückstehren.

Sollte Eugen biese Bedingungen verwerfen, so waren Saint = Pater und la Javelière angewiesen, ihm die Räumung der Plätze von den französsischen Truppen anzubieten und nur für den Herzog von Mantua die Neustralität seiner Staaten und die Bewilligung auszubedingen, eine neutrale Besatzung in seine Festung auszunehmen.

Eugen empfing die Bevollmächtigten des Fürsten Vaudemont mit vieler Zuvorkommenheit. Er hatte es vorausgesehen, daß der Vorwand ihrer Sendung nicht deren wirklicher Endzweck war <sup>10</sup>). Auf ihre Anträge aber, von denen sie einstweilen nur mit den ersten hervorrückten, sautete seine Antwort kurz und bündig. Weder er noch der Fürst von Vaudemont, erklärte der Prinz den beiden Abgesandten, seien von ihren Monarschen nach Italien geschickt worden, um daselbst Frieden zu schließen. Er wenigstens hätte einzig und allein den Auftrag, den Krieg mit Energie zu Ende zu suschen. Ohne spezielle Ersaubniß des Kaisers dürse er daher Friedensvorschläge nicht anhören und er sei gewiß, daß ein Gleiches auch von Seite des Kaisers nicht ohne Wissen und Zustimmung sämmtlicher Verbündeten geschehen werde.

Die französischen Generale brachten es jedoch wenigstens dahin, daß der Prinz ihre Vorschläge schriftlich annahm und sich anheischig machte, sie

bem Kaiserhose zu übersenden. Eugens Hauptabsicht dabei war die beiden Unterhändler so bald als möglich sos zu werden und sie nach Mantua zu dem Fürsten von Baudemont zurücksehren zu machen. Er wollte es um jeden Preis zu verhindern suchen, daß sie nicht etwa mit dem Herzoge von Savohen in unmittelbare Verbindung träten 11).

Denn faum war den vereinigten Waffen des Raifers und des Herzogs ein Rriegsglück ohne Gleichen beschieden gewesen, kaum waren Er= eignisse eingetreten, von benen man hätte glauben sollen, daß sie bie fühn= ften Wünsche bes Herzogs überflügelt hätten, so begann berfelbe gleich wieder eine Haltung anzunehmen, welche ein ernstes Mißtrauen gegen ihn wachrufen mußte. Der Raifer that alles, was in seinen Rräften stand, um bem Berzoge feinen gerechten Grund zur Unzufriedenheit zu geben. Er erklärte wiederholt seinen unerschütterlichen Entschluß, alles treulich zu erfüllen, wozu er sich durch den Allianzvertrag anheischig gemacht hatte. Er ermächtigte ben Grafen Caftelbarco, bem Berzoge die Ginkunfte ber ihm traftatmäßig zugesprochenen Orte und Landstriche allsogleich zur Verfügung zu ftellen. Nur wünschte ber Raifer lebhaft, bag mit ber Befitzergreifung selbst noch einige Zeit gezögert werde. Die gleiche Rücksicht, welche man hinsichtlich bes Herzogthums Mailand beobachten zu sollen glaubte, waltete auch hier ob. Man fürchtete ben üblen Eindruck, welchen in Spanien überhaupt und in Mailand insbesondere die Loslösung verschiedener Gebietstheile und beren Ueberlassung an ein fremdes Land hervorbringen müßte 12).

Zu wiederholten Malen schon hatte Eugen dem Herzoge in diesem Sinne Vorstellungen gemacht. Er war als Bürge eingetreten für die unerschütterliche Absicht des Kaisers, die Vertragsbestimmungen heilig zu halten. Er hatte ihm zu Gemüth gesührt, daß es ja in dem gemeinsamen Interesse der Verbündeten liege, die Vevölkerung des neu gewonnenen Landes nicht durch Abreißung einzelner Gebietstheile zu erbittern und französsische Shumpathien daselbst wieder zu erwecken. Victor Amadeus schien überzeugt und umgestimmt, nach wenigen Wochen aber trat er neuerdings mit den alten Ansorderungen hervor. Und nicht nur bei Eugen, nicht nur in Wien drang er auf dassenige, was er die Erfüllung der Traktatsbestimmungen nannte, auch in England und Holland mußten seine Minister Verstellungen erheben und die Vermittlung der Seemächte in Anspruch nehmen. Es

geschah dieß mit einem Ungestüm, welcher mit den vor kurzem gegebenen Erklärungen des Herzogs seltsam contrastirte. Ihn nochmals zu beruhigen, zugleich aber sich über die Unternehmungen des künstigen Feldzuges zu berathen, begab Eugen sich zu Ansang des Monats Jänner 1707 nach Turin.

Was den ersten Punkt, die Verschiedung der Besitznahme jener Landstriche betraf, welche ihm vom mailändischen Gebiete zufallen sollten, schien es als ob es Eugen gelungen wäre, den Herzog nochmals zu beschwichtigen. Der zweite Punkt aber, der von den Operationen für den künftigen Feldzug handelte, gab zu den ernstesten Erörterungen Anlas.

England und Holland brangen mit Macht barauf, daß der Krieg auf französisches Gebiet gespielt und Toulon, die Pflanzstätte französischer Seemacht im Mittelmeere, angegriffen werde.

Schon seit Jahren hatte England sein Hauptaugenmerk auf die Zerstörung von Toulon gerichtet <sup>13</sup>). Bon allen kriegerischen Unternehmungen im Süden Europa's lag ihm keine so sehr am Herzen als diese. Der furchtbare Schlag, der durch ihr Gelingen wider die französische Marine geführt worden wäre, war zu versührerisch für England, als daß es nicht alle seine Bestrebungen auf dieses Ziel gerichtet hätte. Schon im Monate April des Jahres 1704, zu einer Zeit, in welcher von einem Uebergewichte der Berbündeten in Italien noch nicht entsernt die Rede sein konnte, hatte der englische Gesandte Hill zu Turin an Lord Nottingham geschrieben: "Die Zerstörung von Toulon ist daszenige, was ich auf Erden "am heißesten ersehne, und ich will unermüdet daran arbeiten <sup>14</sup>)."

Mit all ber zähen Hartnäckigkeit, welche ihre Bestrebungen so sehr kennzeichnet, hielten die Engländer an diesem Plane sest, so ungünstig auch die Umstände eben für ihn sein mochten. Touson war das Ziel der Anstrengungen, welche die Seemächte für den Krieg in Italien machten. Kaum war daher derselbe durch Eugens Siege mit so glücklichem Ersolge gekrönt worden, als England durch Marsboroughs Mund allsogleich wieder die Zerstörung Tousons als den Endzweck des nächsten Feldzuges hinstellte 15). Es war so erpicht darauf, daß es erklärte nur dazu allein seine Flotte nach dem Mittelmeere senden, und wenn es nöthig sein sollte, einen erhöhten Beitrag zu den Kriegskosten leisten zu wollen 16). Es versolgte diese Bestrebungen mit ungsaublichem Eiser und suchte seinen

Wünschen und Absichten bei den übrigen Verbündeten Eingang und thatkräftige Unterstützung zu verschaffen.

Nirgends wurde ihm dieß leichter als bei Holland, welches durch gleiche Plane und gleiche Interessen völlig an England geknüpft war. Auch der Herzog von Savohen schloß sich der Ansicht Englands an und vertrat sie mit dem größten Nachdrucke. Er that dieß um seine Freundschaft mit den Seemächten, insbesondere mit England immer sester zu knüpsen, denn von diesen hoffte er ausgiedige Unterstützung bei den weitreichenden Planen, die er in seinem Innersten hegte. Er that es ferner, weil ihm das Bordringen in ein benachbartes Land, von welchem aus feindliche Heerscharen so oft sein Gebiet mit Krieg überzogen hatten, aus den verschiedensten Gesichtspunkten nur erwünscht sein konnte. Endlich war er gleich den Seemächten berzenigen Unternehmung abgeneigt, die dem Kaiser und dem Könige Karl am meisten am Herzen lag, einem Zuge nach Neapel zur Eroberung dieses Landes.

Nach Eugens Meinung waren die Seemächte nicht für den Marsch kaiserlicher Truppen nach Neapel, weil sie dieses Land nicht ungern dem Könige Philipp zugewendet hätten, wenn er, was damals schon so ziemlich ausgemacht schien, der spanischen Krone verlustig geworden wäre. Auch der Herzog von Savohen wollte nicht mitwirken, seiner Tochter, Philipps Gemahlin, den letzten Zusluchtsort zu entreißen und sie auch dieser Königsstrone zu berauben 17). Der Kaiserhof aber bestand aus den gewichtigsten Gründen auf der Unternehmung gegen Neapel.

In keinem Theile bes weiten ländergebietes der spanischen Monarchie war man der französischen Herrschaft abgeneigter, als dort. Nirgends hatte man sehnsüchtiger die österreichischen Truppen herbeigewünscht, nirgends mehr gethan, sich der bourbonischen Herrschaft zu entledigen und sich unter das Scepter des Hauses Habsburg zu begeben. Der mißglückte Aufstand des Jahres 1701 hatte von gleichen Bestrebungen nicht abgeschreckt und das Blut der zahlreichen Hingerichteten das unter der Aschreichen Fingerichteten das unter der Aschreichen Vermocht. Die unzusriedene Stimmung war vielmehr, einer ansteckenden Krankheit ähnlich, im ganzen Lande verbreitet worden, und Cardinal Grimani, der sich zu Kom besand und alle Fäden in seiner Hand vereinigte, konnte nicht mit Unrecht Neapel einer reisen Frucht vergleichen, nach der man nur den Arm auszustrecken brauche um sie zu pflücken.

Was war natürlicher, als daß Desterreich nicht länger damit zögern wollte, sich diese köstliche Frucht auch wirklich zuzueignen.

War es nicht schon eine Sache der Ehre und des Gewissens, denjenigen, welche sich schon einmal freiwillig und mit Selbstaufopserung erhoben hatten um der Sache des Hauses Habsdurg zu dienen und sich ihm unterzuordnen, zu solchem Vorhaben hülfreiche Hand zu dieten? Konnte man nicht mit Bestimmtheit erwarten, aus Neapel Geld, Soldaten, Kriegsbedürsnisse und Lebensmittel zu beziehen, um den Kampf auf den andern Kriegsschauplätzen am Mittelmeere desto leichter fortsühren zu können? War es vernünstig, alle diese reichen Hülfsmittel noch länger in der Hand und zur Verfügung Frankreichs zu lassen? Und lag es nicht jedensalls näher, da die Gewinnung der spanischen Monarchie sür König Karl den ausgesprochenen Endzweck des ganzen Krieges bildete, eines dieser Länder nach dem andern zu erobern und Philipps Herrschaft zu entreißen, als dem Kampfe ein den ursprünglichen Motiven des Krieges fremdes Ziel, die Zerstörung der französischen Seemacht zu geben?

Ein Hauptgrund war endlich noch übrig, um dessentwillen die fernsichtigeren unter den kaiserlichen Ministern, Wratissaw an der Spitze, auf das Unternehmen gegen Neapel drangen. Kaiser Joseph besaß keinen Sohn; bei der andauernden Kränklichkeit der Kaiserin glaubte man auf keine fernere Nachkommenschaft hossen zu dürsen. Der Kaiser war zwar jung und kräftig, und sein Leben hätte noch lange Dauer versprochen. Aber ein Schreckbild war vorhanden, welches ängstliche Gemüther mit dangen, leider nicht trügerischen Ahnungen erfüllte. Joseph hatte noch nicht geblattert, und da er seiner Art nach keine Furcht kannte und jede Vorsichtsmaßregel verabscheute, glaubte man immer einen Unglücksfall besorgen zu müssen. Wratissaws Briefe an den König Karl sind mit dem Ausdrucke dieser Besürchtungen erfüllt. Würde aber ein solches verhängenißvolles Ereigniß eintreten, so müßte, behauptete man zu Wien, dem Kaiserhause der Gewinn Italiens von größerem Nutzen sein, als selbst derzenige der spanischen Halbens von größerem Nutzen sein, als selbst derzenige der spanischen Halbens von größerem Nutzen sein, als selbst

Auf die völlige Eroberung Italiens hatte daher der Kaiserhof sein Hauptaugenmerk gerichtet. Neapel war ihm nächst Mailand der wichtigste der ehemaligen spanischen Gebietstheile in Italien, sowohl an und für sich wie als Brücke nach Sicilien. Man beharrte daher zu Wien uner-

schenden Ansichten der verschiedenen Berbündeten schien es ungemein schwer, einen Mittelweg einzuschlagen, auf welchem die Wünsche beider Theile verwirklicht werden konnten. Eugen versuchte einen solchen zu sinden. Er bestritt den Vorschlag der Seemächte und des Herzogs von Savohen nicht, er sagte vielmehr des Kaisers kräftige Mitwirkung zu bessen Ausschlang zu. Von dem Projekte gegen Neapel sprach er nicht viel; er gab es jedoch durchaus nicht auf, sondern beschäftigte sich im stillen mit der Zusammensetzung eines kaiserlichen Armeecorps, welchem die Eroberung jenes Landes übertragen werden sollte. Auch würde, so bemerkte der Prinz mit Recht dem Kaiser, die Unternehmung gegen Toulon insofern wenigstens mittelbar zum Gelingen des Zuges nach Neapel beitragen, als Frankreich dadurch verhindert würde, Schiffe und Truppen dorthin zu entsenden.

Nach kurzem Aufenthalte in Turin wieder nach Mailand zurücksgekehrt, fand Eugen daselbst einen Trompeter des Fürsten Baudemont vor, welcher neuerdings Pässe für die Generale SaintsPater und de la Javeliere zur Reise nach Mailand ansuchte. Eugen wies Anfangs dieses Verlangen zurück; da jedoch Fürst Vaudemont versicherte, daß die beiden Abgesandten neue Bedingungen überbrächten, wurden die erbetenen Pässe ausgesertigt. Doch wurde Brescia als Ort der Verhandlungen bestimmt und von Seite Eugens der General Baron Webel dorthin abgeschickt.

Ohne Zweifel geschah dieß, um die beiden Unterhändler sowohl von jeder Verbindung mit dem Herzoge von Savohen, als mit der Besatzung des noch immer in Blokadezustand befindlichen Castells von Mailand fern zu halten.

Während die Verhandlungen ihren Anfang nahmen und fpäter zu größerer Beschleunigung doch nach Mailand übertragen wurden, sah sich diese Stadt durch die in ihrer nächsten Nähe, in und vor dem Castell, vorsgehenden Ereignisse nicht wenig beängstigt. Der Marquis von Florida, welcher in dem Schlosse commandirte, war ein alter und tapferer General, auf dessen Festigkeit und Entschlossenheit man zählen konnte. Jede Aufforsberung zur Uebergabe hatte er zurückgewiesen, und es schien als wolle er, im Gegensatz zu den französischen und spanischen Beschlöhabern der meisten italienischen Plätze, den ihm anvertrauten Posten bis auf's äußerste halten.

Als ihm die Lebensmittel zu mangeln begannen, verfiel er auf ein eigenthümliches Mittel, sich beren wieder zu verschaffen. Er verlangte sie in kategorischer Weise von der Stadt Mailand selbst, und drohte diesselbe für den Fall einer Zurückweisung seines Begehrens in Asche zu verswandeln.

Wie bei jedem Anlasse, so zeigte Eugen auch hier wieder die Gefinnung wahrer Humanität, die ihn beseelte, im schönsten Lichte, und er bewies, daß dieselbe mit wirklicher Feldherrngröße gar wohl vereinbar fei. Wie mancher General würde barin eine Demüthigung gesehen haben, selbst seine Zustimmung zur Lieferung von Lebensmitteln an ben bedrängten Feind zu ertheilen. Die Gefahr, welcher die Stadt Mailand ausge= setzt war, würde dagegen auf den Entschluß gar manches Feldherrn nur geringen Einfluß geübt haben. Eugen hingegen bachte anders. In seinen Augen überwog ber brobende Ruin einer prachtvollen Stadt, die zu befürchtende Zerftörung so vieler Meisterwerke ber Runft, das Elend endlich, das so viele friedliche Bürger burch Zertrümmerung ihrer Wohnhäuser, burch Gefährdung ihres Lebens treffen sollte, bei weitem die Unannehmlichkeit, welche aus einer längeren Widerstandsfähigkeit des Castells erwachsen fonnte. Deffen endliches Schickfal war ja ohnedieß nicht zweifelhaft. Eugen, bamals in Turin anwesend, gab baber ben Borftanben ber Stadt seine Einwilligung zur Lieferung von Lebensmitteln nach bem Caftell.

Um jedoch der Sache ein Ende zu machen und es zu hindern, daß die Angegriffenen sich gewissermaßen auf Kosten der Angreiser hielten, eilte der Prinz nach Mailand zurück. Ein zweites Verlangen des Marquis von Florida um Herbeischaffung von Proviant wurde zurückgewiesen. Doch bot Eugen, um die Stadt zu schonen, ihm an, die Feindseligkeiten von beiden Seiten einzustellen, dis der Marquis von Florida entweder zur Uebergade des Castells angewiesen werden oder ihm in einem zu bestimmenden Zeitraume kein Entsatz zukommen würde. Aber der Marquis wollte hievon nichts hören. Er hatte sich einmal das Bombardement in den Kopf gesetzt, und schien es um jeden Preis ausssühren zu wollen, undeskümmert um den Schaden, welcher dadurch einer beim Kampse unbetheisligten Stadt zugesügt würde <sup>19</sup>). Er ging daran, seine Drohungen wahr zu machen. Eugen hatte aber inzwischen so gute Vorkehrungen getroffen, daß das Bombardement nur geringen Schaden that. Es völlig aushören

zu machen, setzte ber Prinz Drohung gegen Drohung, Festigkeit gegen Festigkeit. Er ließ bem Marquis von Florida sagen, wenn er das Bomsbarbement der Stadt nicht endige, so werde er ihn nach Eroberung des Castells an dessen Thoren aufknüpfen sassen. Zu gleicher Zeit ließ er die Blokade in eine Belagerung verwandeln und durch seine Kanonen die Batterie zerstören, aus welcher die Stadt beschossen worden war. Die Belagerung des Castells nahm nun ihren ungehinderten Fortgang.

Das Gleiche war auch mit ben Verhandlungen ber Fall, welche wegen ber Näumung Italiens zu Mailand gepflogen wurden. In geheimen Zusammenkünften hatte der Prinz selbst mit den Generalen Saint-Pater und de la Javeliere über den Gegenstand ihrer Sendung Besprechungen gehalten <sup>20</sup>). Denn Eugen wünschte auch seinerseits die baldige Errichtung eines befriedigenden Vertrages, weil er die schelle Entsernung der Franzosen aus Italien als vortheilhaft für die Sache des Kaisers erkannte. Man war dann in den ferneren Bewegungen, insbesondere aber in den beabssichtigten Unternehmungen gegen die Provence und Neapel weit weniger behindert. Beide hätten sich mit einer nicht unbedeutenden seindlichen Streitmacht im Rücken durchaus nicht in's Werk setzen lassen.

Der Prinz hatte baher im Wesentlichen die Vorschläge Vaudemonts angenommen, welcher gegen die Uebergabe sämmtlicher Festungen den unbehinderten Abzug der französsischen Truppen nach Susa verlangte. Nur der Punkt wegen des Herzogs von Mantua fand den Prinzen unbeugsam. Vaudemont wollte demselben den Vesitz des ihm gehörigen Theiles von Montserrat, oder als Ersatz dafür den der Stadt Cremona und ihres Gebietes sichern, für das Mantuanische selbst aber völlige Neutralität sestgesetzt sehen. Eugen jedoch schlug dieses Begehren rund ab und erklärte zugleich, es sei unnütz darüber an den Kaiserhof zu appelliren, der weit entsernt sein werde darauf einzugehen. Vaudemont konnte nichts anderes thun als den General de la Javelière mit den einstweilen verabredeten Vertragsbestimmungen nach Versailles entsenden, um sie dem Könige von Frankreich zur Genehmigung vorzulegen.

Der Kaiser hatte gern ben von seinem siegreichen Felbherrn sestgessetzten Vertragsbestimmungen die Genehmigung ertheilt. Seinem Stolze wurde dadurch nicht wenig geschmeichelt, daß die Franzosen bei Eugen um die Bewilligung zum Abzuge ihrer Truppen aus Italien bemüthig hatten

bitten müssen 21). Der König von Frankreich aber fügte sich schweigend der drängenden Nothwendigkeit. Ludwig erklärte, alle Bedingungen, welche verabredet worden waren, annehmen zu wollen, wenn Eugen sich für deren pünktliche Ausssührung verbürge 22). Nur für den Herzog von Mantua wollte er noch Zugeständnisse erhalten, und er beauftragte seinen Bevollmächtigten, zu dessen Gunsten das Unmögliche zu versuchen. Aber Eugen blieb unbeugsam, und sogar das Begehren der Ertheilung einer Pension an die Herzogin lehnte er ab und verwies sie einzig und allein an die Gnade des Wiener Hoses.

Am 13. März 1707 ward der Vertrag zu Mailand abgeschlossen und von den Grafen Schlik und Daun kaiserlicher, den Generalen Saint-Pater und de la Javelière aber französischer Seits unterzeichnet. Un demselben Tage wurde er von Eugen und drei Tage später von Herzog Victor ratissicit.

Un dem Tage der Unterzeichnung des Tractates hatte auch die Belagerung bes Caftells von Mailand ein Ende gefunden. Den Befehlen des Königs von Frankreich nachkommend, wurde das Castell von dem Marquis von Florida geräumt. Seine Truppen gingen gleich ben übrigen. welche Frankreich und Spanien noch in Italien hatten, in kurzen Märschen nach Sufa zurück. Mit Strenge hielt Eugen barauf, daß den Franzosen die Bedingungen der Capitulation pünktlich gehalten wurden. Der Herzog von Savohen, dem es eine wahre Genugthuung zu fein schien, jede Gelegenheit zu benutzen, die zu einem Treubruche sich darbot, wollte die zurückfehrenden Regimenter gefangen nehmen lassen, obgleich er selbst den Räumungstractat feierlich garantirt hatte. Er machte biesen Vorschlag unter dem Vorwande von Repressalien für die im Jahre 1703 durch die Franzosen erfolgte Entwaffnung seiner eigenen Truppen. Eugen aber legte hiegegen ernste Verwahrung ein. Er erklärte, daß des Kaisers Wort und sein eigenes heilig gehalten werden müsse, und daß ein Treubruch bes Herzogs, wenn auch am Feinde begangen, felbst bas Zutrauen seiner Verbündeten zu ihm nur schmälern könne 23).

Eugens freimüthige Erklärung verfehlte ihre Wirkung nicht. Ungestränkt setzen die französischen Truppen ihren Marsch nach Susa sort. Zu Ende April trasen die letzten daselbst ein und vertheilten sich in verschiedenen Duartieren längs der französisischen Grenze.

Die glanzvolle Thätigkeit, welche Eugen auf dem Gebiete der Schlachten wie auf jenem diplomatischer Unterhandlung entwickelte, erfüllte den Kaiser mit der lebhaftesten Erfenntlichkeit. Joseph schien glücklich darin zu sein, Eugens großartiges Wirken auch in würdiger Weise belohnen zu können. Ein sonst bedauerliches Ereigniß, der Tod des General-Lieutes nants Markgrasen Ludwig von Baden, der am 4. Jänner 1707 in den Hallen seines neu erbauten Schlosses zu Rastadt gestorben war, bot den ersten Anlaß hiezu.

Es gibt Menschen, benen das Glück beschieden ist, eben in dem Augenblicke ihrer ruhmvollsten Wirksamkeit von dem Schauplatze irdischer Thätigkeit abberusen zu werden. Niemals hat der Glanz ihrer Thaten heller gestrahlt, als in dem Momente, in welchem denselben ein plötzliches Ende gesetzt wurde. Niemand wird daher auch höher gepriesen, Niemand ledhafter bedauert als sie, und so Größeres sugetraut, noch Außerordentlicheres von ihnen erwartet worden. Anders und ungleich trauriger ist das Schicksalderer, bei welchen auf eine herrliche Vergangenheit eine weniger glänzende Gegenwart und endlich in stetem Abnehmen ein trübes Ende solgt. Sie scheinen das nicht gehalten zu haben, was sie Ansangs versprachen. Wie bei einem, der seinem Worte nicht treu geblieben, fühlt man sich ihnen gegenüber getäuscht und erbittert. Ihre Handlungen werden zuletzt strenger und weniger gerecht beurtheilt, als es bei denjenigen geschehen wäre, die geringere Erwartungen rege gemacht haben.

Dieß letztere war bei dem Markgrafen Ludwig von Baden der Fall. Es wäre ein thörichtes, ja frevlerisches Beginnen, den hellen Glanz des Ariegsruhmes zu trüben, welchen der Prinz sich in den Tagen seiner vollen Feldherrnkraft, insbesondere in den Kämpsen gegen die Osmanen erworden hatte. Es ist aber auch ein eitles Bemühen, ein völlig gleiches Lob für dessen spätere Jahre in Anspruch nehmen zu wollen. Nicht leicht hat die Macht der Zeit in einer hervorragenden Individualität so durchsgreisende Beränderungen hervorgebracht, wie in dem Markgrafen Ludwig. In seiner militärischen Thätigkeit wie in seiner sonstigen Haltung, insbesondere aber in derzenigen, welche er gegen den Kaiserhof beobachtete, machte sich dieß schmerzlich fühlbar. Wo war jene kühne Entschlossenheit, die sich in dem blutigen Reitertressen bei Berbent, in den Kämpsen bei Patacin

und Nissa, vor allem aber in ber gewaltigen Schlacht von Szlankament so großartig gezeigt hatte. Wohl war der Gegner ein Anderer, welchen der Warkgraf seither zu bekriegen hatte. Aber auch wider die Franzosen so wie gegen jeden Feind war Energie und gefahrverachtende Thatkraft am Platze, wie dieß ja Eugen und Marlborough am klarsten bewiesen. Aus dem kühnen Schlachtengewinner war ein bedächtiger Städtebelagerer geworden, aus dem gewaltigen Manne ein früh hinfälliger Greis, aus dem Feldherrn, stets bereit dem Nuse des Kaisers zu solgen zu Kampf und Sieg, ein klug berechnender Reichsfürst, der wohl auf seinen Vortheil bedacht war, und der es so weit gebracht hatte durch schwankendes, fast zweideutiges Benehsmen, daß viele von denen die sest an seiner Treue zweiseln zu müssen meinten.

Daß dieser Berdacht niemals ein ausreichend begründeter gewesen, daß bei Erregung und Verbreitung besselben viel böswillige Geschäftigkeit im Spiele war, ist wohl nicht im mindesten zu bezweifeln. Daß ihm aber überhaupt Raum gegeben werden konnte, daß der Markgraf selbst ihn wenn nicht nährte, so boch in vielfacher Beise, wie zum Beispiele burch seine hartnäckige Weigerung, sich im Winter des Jahres 1706 zur Berathung über die Kriegsunternehmungen nach Wien zu begeben, wie recht absichtlich den Raiferhof zum Unwillen reizte, das war im Interesse des Hauses Desterreich sowohl als in dem des Markgrafen selbst auf's höchste zu bedauern. So geschah es, daß der Tod des Markgrafen weit weniger schmerzlich empfunden wurde, als es einige Jahre früher ber Fall gewesen wäre, und er es auch verdient hatte. Denn trot all der Mängel und Gebrechen, welche nach und nach bei ihm zu Tage traten, war er doch noch immer einer der vorzüglichsten Feldherrn, die dem Raiser zu Gebote standen, einer der wenigen, welche große Massen zu führen vermochten, und hat er gleich keine großen Erfolge mehr errungen, so erlitt er boch nie eine bedeutende Schlappe, und dieß mußte so gewandten Feinden gegenüber, wie die Franzosen es waren, oft auch als ein Gewinn angesehen werden.

Ein beglaubigtes Zeugniß der Art und Weise, in welcher Eugen den Tod des Markgrasen aufnahm, ist nicht vorgesunden worden. Es ist jedoch nicht zu zweiseln, daß dieser Verlust den Prinzen schmerzlich berührte. So lange er lebte, hatte er in dem Markgrasen den nahen Verwandten, so lange

er die Waffen trug, in ihm seinen ersten Lehrmeister in der Kriegskunst geliebt und verehrt. Immer hatte dieses freundschaftliche Einvernehmen zwischen ihnen bestanden, und alles was von einer kleinlichen Eisersucht, einem hämischen Neide des Markgrafen gegen Eugen gesagt wird, gehört in das Gebiet müßiger Ersindung. Wenigstens läßt sich keine einzige Thatsache, kein einziger beglaubigter Buchstade dafür anführen. Das Gegentheil ist vielmehr durch die eifrige Bemühung dargethan, mit welcher Markgraf Ludwig sich vor dem Zentaer Feldzuge für Uebertragung des Commando's an Eugen, und in gleichem Sinne bei dem Ausbruche des spanischen Successionskrieges in Bezug auf den Oberbesehl in Italien verwendete. Und auch in der trübsten Zeit für den Markgrafen, in den drei letzten Jahren seines Lebens, ist wider ihn kein Wort des Tadels von Eugen, und von ihm keines der Mißgunst wider den Prinzen laut geworden <sup>24</sup>).

Durch bes Markgrafen Lutwig Tob waren zwei wichtige Stellen erledigt worden, die eines kaiserlichen Generallieutenants, was gleichsbebeutend mit Generalissimus war, und die eines Reichsfeldmarschalls. Der Kaiser dachte die eine wie die andere Stelle dem Prinzen zuzuwenden. Die eine als von ihm abhängig verlieh er ihm sogleich, wegen Erlangung der zweiten mußte die Sache vor den Reichstag zu Regensburg gebracht werden.

Durch Ernennung zum Generallieutenant hatte der Raiser dem Prinzen eine Auszeichnung erwiesen, deren sich seit Montecuccoli kein kaiserlicher Feldherr mehr zu ersreuen gehabt hatte. Denn seit Montecuccoli's Tode hatte keiner mehr die beiden höchsten Würden im Heerwesen, die des Generallieutenants und des Präsidenten des Hoffriegsrathes, in sich vereinigt. Sogar der Herzog Karl von Lothringen, auf dessen Treue doch selsenseit gebaut werden konnte, war dieses Beweises des unbegrenzten Vertrauens nicht theilhaftig geworden. Eugen aber erhielt ihn und er hat sich dessen an sein Ende werth gezeigt. Auch die Würde eines katholischen Neichseseldmarschalls wurde dem Prinzen von der Negensburger Versammlung mit seltener Einstimmigkeit und in den verbindlichsten Ausdrücken übertrasen delt am Rheine und an der Spitze der deutschen Kriegsvölker den Franzosen gegenüber treten und dem Kampse dasselbst einen neuen Ausschwung geben zu sehen.

Eugen dankte in seiner bescheibenen Weise dem Kaiser für die Verswendung bei dem Reichstage mit den Worten, daß er sich in allem seinem Willen unterwerfe und auch diese Stelle nicht anders anzunehmen gedenke, als insofern es der Kaiser für vereinbar mit seinem Dienste ansehe <sup>26</sup>).

Das Begehren bes Reichstages, ben Prinzen balb mit ber Kriegsführung in Deutschland betraut zu wissen, widersprach jedoch geradezu dem Berlangen, welches die übrigen Verbündeten hinsichtlich Eugens Person an den Kaiser gerichtet hatten. Der Herzog von Savohen war der erste gewesen, welcher darauf gedrungen hatte, daß Eugen in Italien versbleiben und an der Expedition nach der Provence Antheil nehmen solle. Die Seemächte stimmten diesem Bunsche bei, und mit ihrem gewöhnlichen Ungestüm drangen sie auf Ersüllung desselben.

Marlborough, welcher zu fürchten schien, Eugen könne der Kriegführung in Italien, etwa wegen der vielen Neibungen mit dem Herzoge Victor,
überdrüffig geworden sein, wandte alle Künste der Ueberredung an, um
ihn zum Bleiben daselbst zu bewegen. Durch den Einbruch in Frankreich,
behauptete er, werde Eugen sich unsterblichen Nachruhm und den Segen
aller kommenden Jahrhunderte erwerben. Um Rheine hingegen sei bei
der üblen Beschaffenheit des dortigen Heeres durchaus nichts Großes zu
erwarten 27).

Nur ungern gab der Kaiser nach, denn er hätte wohl am liebsten den Prinzen an der Spige der beabsichtigten Expedition nach Neapel gesehen. Über Eugen selbst, so geringen Ersolg er sich auch schon von Ansang an von dem Zuge gegen Toulon versprach, hatte doch mit seiner gewohnten Selbstverläugnung erklärt, daß seiner eigenen Ueberzeugung nach seine Anwesenheit bei der Hauptarmee, die aus so verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt und welcher weitaus die schwierigste Aufgabe übertragen sei, viel nöthiger erscheine als bei dem nach Neapel bestimmten Armeecorps.

Es war noch ein anderer Grund, welcher das Verbleiben des Prinzen in Italien einstweilen nothwendig machte. Die Schwierigkeiten, die sich der Uebernahme des Gouvernements von Mailand vorerst entgegen gestellt hatsten, waren beseitigt worden. Der Kaiser hatte den lebhaften Wunsch geäußert, daß Eugen diesen wichtigen Posten übernehme. Josephs Wille war dem Prinzen ein Vesehl, und er zögerte nicht länger das Ernennungsdekret anzunehmen, welches ihm zur Bewahrung des Geheimnisses über tas

wirkliche Besitzverhältniß Mailands vom Könige Karl ausgesertigt wors ben war.

Lebhaft waren die Freudenbezeigungen, mit welchen die leicht bewegslichen Lombarden dieses Ereigniß seierten. Sie waren stolz darauf, nach den frastlosen spanischen Gouverneuren endlich einmal einen Mann an die Spitze ihres Staates treten zu sehen, dessen Lobes Europa voll war, und von dessen bekannter Gewissenhaftigkeit, mit der er übernommenen Pflichten nachkam, sie nur Gutes für ihr Baterland erwarten dursten.

Die Festlichkeiten, welche Eugens Einsetzung in die Würde eines Gouverneurs von Mailand begleiteten, waren gang im Geschmacke jener Zeit gehalten, ber an prunkvollen Aufzügen großes Gefallen fand. Am 16. April 1707 fand die Feier statt. Der Zug des Bringen ging vorerst von bem herzoglichen Palaste an bas Mailander Stadtthor, welches bie Porta Romana genannt wird. Herolde in antiker Rleidung eröffneten ben Bug, bessen Herannaben burch ben Klang friegerischer Instrumente weithin verkündend. Ihnen folgte ber Pring, sein prächtig gezäumtes Schlachtroß reitend und von allen Generalen umgeben, die sich bamals zu Mailand befanden. Eine große Anzahl ber jüngeren Mitglieder des sombardischen Abels schloß sich an, gleichfalls auf schönen Pferden wohl beritten. Eine ungeheure Menge junger Leute aus ber Bürgerschaft beendigte den Zug, Lorbeerzweige und Blumenkränze tragend. An der Porta Romana empfing ber Pring aus ben Sänden des Marchese Castiglione die Schlüffel ber Stadt. Der Marchese Birro Bisconti aber hielt eine Begrugungsrebe, und bot bem Prinzen zwei Gefäße bar, nach altem Gebrauche mit Waffer und Erbe gefüllt. Bon bem Inhalte dieser Gefäße streute Eugen in die Luft, um zu zeigen, daß er Besitz ergreife von ber Stadt und bem Bergogthume Mailand im Namen bes Königs Karl III. von Spanien.

Alle Straßen, durch welche der Zug ging, waren mit Teppichen gesschmückt, mit Blumen bestreut, mit jubelnden Menschenmassen angefüllt. Der Prinz, welcher nach beendigter Ceremonie der Besitzergreifung vom Pferde gestiegen war, begab sich in einer sechsspännigen Prachtcarrosse nach dem Dome, wo Cardinal Archinto die gottesdienstliche Feier verrichstete. Ein glänzendes Mahl im herzoglichen Schlosse und zahlreiche Austsbarfeiten in der Stadt beendigten das schöne Fest.

Um dem unbemittelten Theile des lombardischen Abels etwas Angenehmes zu erweisen und ihn so wie seine Standesgenossen sester an sich zu ketten, errichtete Eugen neben der Leibwache der Hellebardenträger, welche die Gouverneure von Mailand von jeher besaßen, eine berittene adelige Leibgarde, fünfzig Köpfe stark. Er verlieh den Besehl über dieselbe seinem Oberstallmeister von Andlaw. Ihre Bezahlung aber und ihr Unterhalt wurde aus den Bezügen bestritten, welche Eugen als Gouverneur von Mailand zu Theil geworden waren.

Dieses Einkommen mußte, insbesondere in Berücksichtigung der das maligen Geldverhältnisse, als ein höchst beträchtliches angesehen werden. Der baar zu beziehende Gehalt allein belief sich auf die Summe von hunsderttausend Gulden jährlich. Es war dieß ein höchst bedeutender Zuwachs, der dem Prinzen an äußeren Glücksgütern zu Theil ward. Wie es von Eugen zu erwarten war, bewieß er seine Dankbarkeit durch die rastlose Thätigkeit, mit welcher er der Psslichten seines neuen Amtes sich annahm.

Seine Sorgfalt war theils auf die innere Einrichtung des Staates, theils auf dessen Beziehungen gerichtet. In ersterer Hinsicht nahm der Prinz die Huldigung der Einwohner für König Karl entgegen und bevorwortete zu Wien angelegentlich die Einsehung der nothwendigen Regierungsbehörden. In der letzteren beschäftigte ihn insbesondere die Herstelslung eines freundschaftlichen Verhältnisses zu den Nachbarländern. In beide Richtungen aber schlug das Hauptgeschäft ein, welches Eugen oblag, die Leitung der vertragsmäßigen Abtretungen vom Mailänder Gebiete an den Herzog von Savohen.

Eugen hatte in wenig Worten seine Ansicht über das Benehmen zussammengefaßt, welches seiner Meinung nach der Kaiser gegen den Herzog zu beobachten habe. Man solle, erklärte der Prinz, vor allem den Tractat heilig halten und ihn vollständig zur Ausführung bringen, jede weiter geshende Ansorderung des Herzogs aber mit Entschiedenheit zurückweisen und sich überhaupt in keiner Weise gegen ihn bloßgeben <sup>28</sup>).

Am Wiener Hofe theilte man biese Anschauungsweise und Eugen erhielt den Auftrag, die Uebergabe der nach dem Allianztractate abzutretens den Orte und Landstriche, wenn der Herzog darauf beharren sollte, undersüglich vorzunehmen 29). Man werde daraus, so hoffte man, die Pünktslichkeit erkennen, mit welcher der Kaiser seinen Verpflichtungen nachzus

kommen gewohnt sei. Nur was die Hulbigung betraf, so verlangte man, daß sie auch in den abzutretenden Theisen des Maisander Gebietes sür König Karl, gegen schriftlich erneuerte Versicherung der Abtretung, vorgenommen werden solle. Trotz der Gegenvorstellungen des Herzogs blieb man hiebei unverändert stehen, so sehr fürchtete man durch die etwa kundwerdende Abtrennung einzelner Gebietstheise die Liebe und Anhänglichseit der Maisänder, welche dieselben seit dem Einrücken der Kaiserlichen bei
jedem Anlasse gezeigt hatten, wieder erkalten zu sehen. Umsonst suchte Herzog Victor den Beweis zu sühren, daß man mit dem unterworsenen
Staate, der noch jedesmal seinem Oberherrn gehorcht habe, thun könne
was man wolle, und daß dessen Unzufriedenheit nicht rege gemacht werden
könne durch Abtretungen an ihn, der so wesentlich dazu beigetragen habe,
Maisand dem Hause Desterreich wieder zu gewinnen 30).

Weber ber Raiserhof noch Eugen ließen sich durch diese Vorspiegelungen täuschen. Sie saben zu gut, wie schon bas Gerücht einer Berkleinerung bes Herzogthums nicht nur die Bevölkerung selbst, sondern auch die benachbarten italienischen Regierungen in Aufregung und Miftrauen verset hatte. Denn das Geheimniß, so forgfältig man es auch zu hüten glaubte, war bennoch nicht völlig bewahrt worden. Der Senat von Benedig, beffen wachsames Auge überall haftete, ber an jedem Orte seine Späher besolbete, hatte schon zu Anfang des Jahres 1704 eine Spur davon entdeckt. Ihm wäre es weit lieber gewesen, wie bisher eine fraftlose spanische Regierung als ben mächtigen beutschen Raiser zum Nachbarn zu haben 31). Die übrigen italienischen Fürsten waren gleicher Ansicht, insbesondere Victor Amadeus felbst, der seine Vergrößerungsplane gegen Mailand bin weit leichter wider Spanien, als wiber Defterreich burchzusetzen hoffen mußte. Auch in England und Holland war die Sache ruchbar geworden und hatte Auffeben und Berstimmung erregt 32). Da es aber früher ober später boch auf die Erfüllung bes Tractates und somit auf die Abtretung ankommen mußte, so rieth Eugen bem Raifer bringend, fruhzeitig baran zu benten, biefen Berluft in anderer Weise zu ersetzen. Es sei bieß nicht nur zur Beruhigung ber sombarbischen Bevölkerung, es sei auch aus bem Grunde nöthig, weil bas Herzogthum Mailand sonst bie Lasten nicht zu tragen vermöge, bie ihm schon unter ber spanischen Herrschaft auferlegt waren und bie zu erleichtern jetzt nicht in ber Macht bes Raisers stehe. Der weitaus beste Ersatz biete sich jedoch durch die Erwerbung von Mantua und dessen Vereinigung mit dem Herzogthume Mailand dar. Der Kaiser möge daher wohl darauf bedacht sein, Mantua nicht in fremde Hände gelangen zu lassen <sup>33</sup>).

Die Beziehungen zu den übrigen benachbarten Staaten drehten sich hauptfächlich um die ihnen, insofern sie im Besitze von Reichslehen waren, auferlegten Kriegscontributionen, und um die Beschwerden, welche durch die Belegung eines Theiles ihrer Gebiete mit kaiserlichen Truppen hervorgerufen worden waren. In beider Sinsicht hatten die Begehren des Brinzen nur Weigerungen und Ausflüchten begegnet. Nichts war natürlicher, als daß sich die Regierungen der ihnen zugemutheten Belastung zu entziehen suchten, nichts begreiflicher als daß Eugen bennoch barauf bestand. Seiner Ueberzeugung nach war der Raiser im vollen Rechte, von den Besitzern der Reichslehen verhältnismäßige Kriegsbeiträge zu fordern. Aber nicht allein das Necht, auch die dringenoste Nothwendigkeit war dafür, denn es sei rein unmöglich, den völlig ausgesaugten Erbländern die Bestreitung der Rosten einer Fortsetzung des Kampfes allein aufzubürden. Da jedoch dieser Kampf um jeden Preis, und zwar bald zu Ende geführt werden muffe, so sei auf die Beitragsleiftung der italienischen Regierungen unerschütterlich zu beste= hen, und weder ihren eigenen Gegenvorstellungen, noch der Verwendung fremder Sofe Gehör zu geben.

In diesem Sinne erklärte sich der Prinz gegen Iedermann. So schrieb er nach Wien, so beantwortete er die zahlreichen Vitten um Verminderung der sestgesetzten Summen, sei es, daß ihm diese Vorstellungen von Seite der Regierungen selbst, sei es, daß sie ihm von fremden Mächten zukamen, wie dieß von den Generalstaaten zu Gunsten des Großherzogs von Toscana der Fall war 34).

Eine ähnliche Haltung wie in Bezug auf die Ariegscontributionen beobachtete Eugen auch hinsichtlich der Nothwendigkeit, einige der besnachbarten Gebiete mit Truppen zu belegen. Insbesondere waren es Parma und der Kirchenstaat, welche dagegen Klage erhoben. Dem Herzoge wurde gestattet, sich von der Einquartierung frei zu kaufen, und auch mit der päpstlichen Regierung suchte der Prinz die entstandenen Mishelligkeiten in Güte beizulegen. Denn er kannte und billigte den lebhaften Bunsch des Kaisers, mit dem Papste in keinen ernsten Conslict zu gerathen 35). Der Wiener Hof sowohl als Eugen thaten so viel als die gar zu ausgesprochene

Parteilichkeit bes Papstes für die Bourbonen nur immer möglich machte, um jede Mighelligkeit mit ber obersten firchlichen Gewalt zu vermeiden.

Bielleicht noch in höherem Maße als bie Regierungsgeschäfte nahmen den Prinzen die Vorbereitungen zu dem bevorstehenden Feldzuge in Anspruch. Die Unglücknachrichten aus Spanien, wo die Truppen König Karls bei Almanza völlig auf's Haupt geschlagen worden waren, hatten neue und noch heftigere Protestationen ber Seemächte gegen ben Zug nach Neapel geweckt. In England wollte man durchaus nichts von diefer Unternehmung wiffen, Die Generalstaaten erklärten sie in einem eigenen Schreiben an Eugen für eine höchst schädliche Beeinträchtigung ber gemeinsamen Sache 36). Beibe Seemächte fündigten bem Pringen ihren festen Entschluß an, ihre Flotte in keiner Weise an der Ausführung des Anschlages wider Neapel Theil nehmen zu lassen. Auch Victor Amadeus stimmte in biesen Ton ein und drang auf das Aufgeben oder wenigstens das Verschieben des Planes gegen Neapel. Sie alle befürchteten, daß die Streitfräfte zersplittert und eine zu geringe Heeresmacht zu dem Einbruche in Frankreich verwendet werden würde. Denn damals war die Behauptung aufgestellt und insbesondere von ben Seemächten, die barin ihren Vortheil faben, mit Nachdruck zur Geltung gebracht worden, daß man nur in Frankreich felbst Spanien zu erobern vermöge.

Während der Prinz von allen Seiten mit solchen Vorstellungen bestürmt wurde, erhielt er von Wien aus den wiederholten und bestimmten Besehl sich durch nichts in den Vorbereitungen zu dem beabsichtigten Zuge irre machen zu lassen. Es sei dieser Plan, schrieb der Kaiser, schon kundbar und dadurch die dem Hause Desterreich treugesinnte Partei in Neapel zu Schritten veranlaßt worden, nach welchen sie ohne Verletzung der Ehre und des Gewissens nicht hülslos gelassen werden könne. Ueberdieß würde dadurch dem Feinde der gewisseste Nutzen geschafft werden <sup>37</sup>).

Eugen ließ sich, wie es seine Pflicht war, die pünktliche Befolgung der Befehle seines Kaisers angelegen sein. Er that dieß um so leichter, als er selbst der Ansicht war, daß so gering auch die Anzahl einer Heeres-macht von wenig mehr als dreißigtausend Mannzu einer Unternehmung auf Toulon sei, es doch ganz unmöglich sein würde, für eine zahlreichere Armee während des Marsches und des Ausenthaltes in Frankreich Lebensmittel

herbeizuschaffen. Mit Ernst und Entschiedenheit beantwortete er das ungestüme Drängen derjenigen, welche glaubten, in solcher Weise die Erfüllung ihrer Wünsche erzwingen zu können. Er bewies ihnen, daß man das Eine zu thun vermöge und das Andere nicht zu lassen brauche, daß der Krieg auf französischen Boden gespielt und dennoch Neapel erobert werden könne. Er zeigte, daß des Kaisers Ehre dabei betheiligt sei, diejenigen, welche sich ihm vertrauensvoll in die Arme geworfen, nicht länger mit leeren Worten hinzuhalten 38). Er erklärte die unerschütterliche Absicht, das Unternehmen gegen Neapel ohne längere Säumniß durchzusühren. Er verssprach aber auch, daß durch dasselbe der Zug gegen Toulon in keiner Weise beirrt werden solle.

Wie es schon so oft der Fall gewesen war, so half Eugens Festigkeit anch dieses Mal. Bald erhielt er ein Schreiben von Marlborough, saut dessen der heftige Widerstand der Seemächte nach und nach zu erkalten schien <sup>39</sup>). Auch Herzog Victor erklärte, seit ihm der bestimmte Wille des Kaisers bekannt sei, nichts mehr gegen die Besolgung desselben einwenden zu wollen <sup>40</sup>). Die Mittheilung Eugens, daß er selbst bei der Hauptarmee verbleiben werde, mag hiezu nicht wenig beigetragen haben. Denn außer dem hohen Werthe, den sie an und für sich auf seine Anwesenheit legten, dachten sie, und mit Necht, daß dort wo sich des Kaisers Oberseldherr besinde, auch seine Hauptmacht sein werde.

Eugen aber hatte, sowohl um die Verbündeten zusrieden zu stellen, als auch aus dem Grunde für sein eigenes Verbleiben bei dem Hauptheere gestimmt, weil er seine Anwesenheit daselbst für weit nöthiger hielt. Denn die Armee, schrieb er dem Kaiser, sei aus so verschiedenartigen Bestandtheilen zusammengesetzt, daß besürchtet werden müsse, es werde viele Verwirrung in dem Commando statthaben, Keiner dem Anderen gehorssamen "und es eine rechte Republik dabei abgeben 41)." Da gleichzeitig das Begehren des Königs Karl kund wurde, den Prinzen bei sich in Spanien zu haben, so erklärte Eugen dem Kaiser, sich all dem unterwersen zu wollen, was er über seine Person beschließen würde. "Ich "wünsschte nur," so schloß er sein Schreiben, "daß ich mich an allen Orsuten einsinden könnte, wo es Euer Majestät Interesse erheischt und ich "bermögend wäre, Ihnen allenthalben mit Nutzen Dienste leisten zu "können 42)."

So gern ber Raiser ben Prinzen selbst an ber Spite ber nach Neapel zu entsendenden Truppen gesehen hätte, so begriff er boch völlig die Gründe, welche Eugen bei seinem Antrage geleitet hatten. Der Einbruch in Frankreich war die schwierigere und die gewagtere Unternehmung, also konnte Eugen bei berfelben nicht fehlen. Außerdem bedurfte man gar scharfer Blicke um das Benehmen des Herzogs von Savohen genau zu überwachen. Nachdem ihm bas Bundniß mit dem Raifer die Früchte getragen, die er von bemfelben erwartet hatte, mußte man fürchten, daß er etwa auf frangösischer Seite neuen Gewinn zu suchen sich beikommen laffen könnte. Ja man hielt ihn zu Wien nicht für zu gut dazu, daß er, nur um das kaiserliche Heer in Italien zu schwächen und demselben besto eher boses anhaben zu können, mit folder Hartnäckigkeit auf bem beschwerlichen Zuge nach Toulon bestehe 43). Aus diesen Gründen billigte auch der Raifer Eugens Berbleiben beim Hauptheere, und es handelte sich nun barum, einen Führer zu finden, welchem die Leitung des Unternehmens gegen Neapel mit Bernhigung anvertraut werden konnte.

Eugen hatte hiezu ben General ber Cavallerie Prinzen Philipp von Hessen Darmstadt ober ten Feldzeugmeister Grasen Wirich Daun in Vorsschlag gebracht <sup>44</sup>). Der Kaiser wählte den letzteren, von dessen militärischer Befähigung er, und zwar mit Recht, eine höhere Meinung hatte als von der des Prinzen Philipp. Um jedoch diesen für die ihm widersahrende Zurückseung schadlos zu halten, dat Eugen für denselben um Verleihung des Postens eines Gonverneurs von Mantna. Seine Vorstellung, daß diese wichtige Stelle einem General, und nicht einem Civilstaatsdiener versliehen werden möge, war so wohlbegründet und so dringend <sup>45</sup>), daß der Kaiser auch dießmal den Wünschen seines Feldherrn nachgab und statt des Grasen Vattista Castelbarco, welcher schon eine Art von Anwartschaft darauf hatte, dem Prinzen von Darmstadt die lebhaft gewünschte Stelle verlieh.

Ungefähr zehntausend Mann auserlesener Truppen zählte das Armeescorps, welches zur Durchführung der Unternehmung gegen Neapel besstimmt wurde. Auch die Führer desselben waren mit besonderer Sorgfalt gewählt worden.

An der Spitze der Expedition ftand der Feldzeugmeister Graf Daun, bessen Name seit kurzem burch die standhafte Vertheidigung von Turin in

ganz Europa bekannt geworden war. Ihm stand der Feldmarschall-Lieutenant Marquis Bandonne zur Seite, derselbe welcher sich schon in den beiden ersten Feldzügen des Successionskrieges als wackerer Parteisührer hervorgethan hatte. Er sei ein "kecker und unternehmender Offizier" hatte der Markgraf Ludwig von ihm gesagt, als er ihn im Jahre 1703 statt des erkrankten Grasen Schlik nach Baiern verlangte, wo er "gewiß große Unruhe machen sollte 46)." Im Sommer des Jahres 1704 war Bandonne in dem unglücklichen Gesechte dei Trino in die Gesangenschaft der Franzosen gerathen, welche ihn, als gebornen Unterthan ihres Königs, nicht als Kriegsgesangenen, sondern als Hochverräther behandeln wollten. Nur die scharfen Erklärungen Eugens, und seine Drohung Repressalien zu erzerisen, hielt sie davon ab 47). Aber erst spät war Bandonne frei geworzen, um sogleich wieder die Wassen für seinen Kriegsherrn zu tragen und an dem Zuge nach Reapel Theil zu nehmen.

Unter Daun und Baubonne bienten die Generalmajore Baron Wetzel bei der Infanterie und Battée bei der Reiterei. Sie wurden beide zu den verdienstvollsten Offizieren ihrer Kategorie gerechnet, und sast bei jeder wichtigeren Begebenheit in den italienischen Feldzügen wird der Eine oder der Andere von ihnen mit Auszeichnung genannt 48).

## Achtzehntes Capitel.

Während das nach Neapel bestimmte Armeecorps sich versammelte, zum Abmarsche auschickte und denselben endlich auch wirklich antrat, war Eugen rastlos mit den Vorbereitungen zu der Hauptunternehmung des Feldzuges, dem Zuge nach der Provence und gegen Toulon beschäftigt. Bevor er jedoch mit den nothwendigen Anstalten zu diesem großartigen Unternehmen zu Stande kam, trat ein Ereigniß ein, welches klar bewies, wie Eugens Ruhm dis in die fernsten Länder gedrungen war, wie er Aller Augen auf sich gezogen hatte und man fest überzeugt war, daß er in jeder, auch einer völlig fremdartigen Lage Außerordentliches zu leisten vermöge.

Während die süblicheren Staaten Europa's um die spanische Erbsolge in einem gewaltigen Kampse lagen, war der Streit, in welchen sich die nordischen Kronen verwickelt hatten, nicht weniger erbittert und blutig. Auf der einen Seite stand Karl XII. von Schweden, auf der anderen Taar Peter von Rußland und Friedrich August, König von Polen und Kursürst von Sachsen. In den ersten Jahren des Krieges war das Glück dem Könige von Schweden so günstig, daß er seinen Gegner August entsthronen, ihm in Stanislaus Leszchnski einen Nachsolger wählen lassen und durch den Altranstädter Frieden sogar die Entsagung Augusts auf den polnischen Thron erzwingen konnte.

Mit Standhaftigfeit hatte Czar Peter, trotz der Unglücksfälle die ihn trasen, an dem Bunde mit König August wider Karl XII. sestgehalten. Aber der einseitige Abschluß des Friedens und die schmachvolle Auslieserung des russischen Bevollmächtigten Patkul an den ergrimmten Schwedenkönig, welcher ihn hinrichten ließ, erbitterte den Czar. Wer sich selber zur Entsgaung seiner Krone zwingen lasse, der verdiene nicht länger, so meinte Peter, daß man ihm eine solche zu erhalten suche.

In einem langen Schreiben voll von Ausbrücken ber tiefften Entrüftung über König August wandte sich Czar Peter an ben Kaiser 1). Er nannte August einen "ehrvergessenen Prinzen" und verlangte, der Kaiser solle als Haupt des Reiches Gericht halten über den treubrüchigen Kursfürsten.

Dem Schreiben bes Czars folgten Anträge, welche in seinem Namen bessen bevollmächtigter Minister Johann Christoph Urbich an den Kaiser richtete. Der Czar verlangte Antheil nehmen zu dürsen an der großen Allianz. Er bot seine Bermittlung, und wenn diese nichts fruchten sollte, seine Truppen an zur Dämpfung der ungarischen Unruhen. Endlich schlug er vor, daß bei dem polnischen Neichstage durch des Kaisers und Rußlands vereinigten Einfluß darauf hingewirkt werde, die Königswahl auf den Prinzen Eugen fallen zu machen <sup>2</sup>).

Trotz aller Vorsicht war das Projekt, Eugen zum König von Polen zu erheben, bald offenkundig geworden. Auch jetzt ließen die Gelegenheitss dichter den ersehnten Anlaß nicht vorübergehen, den Ergüssen ihrer Muse freien Lauf zu lassen, und Graf Wratislaw konnte dem Prinzen schon gedruckte Verse übersenden, welche auf seine Thronbesteigung gemacht worden waren <sup>3</sup>).

Der Raifer hätte jeden Anlag mit Freuden ergriffen, ber fich ihm barbot, auf bas Haupt seines siegreichen Felbherrn bie höchsten Ehren zu sammeln. Aber der Antrag des Czars mußte als ein sehr gefähr= licher angesehen werben. Mit einem kampfgewohnten, abgehärteten Beere stand König Karl in Sachsen, nur bes Anlasses harrend, ber sich ihm bieten follte, um in Böhmen einzubrechen. Der Raifer, beffen Streit= macht am Rheine, in Italien und Ungarn vertheilt war, hatte keine genügende Anzahl von Truppen zur Verfügung, sie dem Könige von Schweben entgegenzustellen. Es mußte somit alles, was zu einem Bruche mit Schweben hatte führen fonnen, mit Sorgfalt vermieben werben. Der Eintritt des Czars in die große Allianz und die Aufstellung eines Gegenkönigs wider Stanislaus wäre aber von Karl XII. sicher als ein Akt der Feindseligkeit angesehen und mit offenem Angriffe erwiedert worden. Die faiserliche Regierung beschloß baber, mit äußerster Behutsamkeit vorzugehen. In einer Conferenz, welche, ba Wratislaw und Sinzendorff abwesend waren, nur zwischen Salm und Seilern stattfant, einigte man sich zu einer verbindlichen, aber ausweichenden Antwort. Was die Allianz betreffe, erklärte man, so vermöge der Raiser ohne früheres Einvernehmen

mit den übrigen Verbündeten sich unmöglich mit Bestimmtheit darüber aussprechen. Prinz Eugen aber könne während des Feldzuges durchaus nicht entbehrt werden. Nach Beendigung desselben, während des nächsten Winters, möge die fernere Verabredung getroffen werden, und es sei dann der Kaiser durchaus nicht gesinnt, des Prinzen Glück im mindesten hindern zu wollen <sup>4</sup>).

In ähnlichem Sinne hatte Joseph I. sich schon früher in einem eigenshändigen Schreiben an Eugen ausgesprochen<sup>5</sup>). Die darin enthaltene Bersicherung, daß ihn nichts mehr erfreuen würde als den Prinzen auf einem Königsthrone begrüßen zu können, war für Eugen wahrshaft unschätzbar. Denn er erblickte in ihr den besten Ausbruck der lebhaften Zuneigung, welche der Kaiser ihm widmete, und durch diese sah der Prinz, seinem Monarchen mit voller Seele ergeben, sich reichlicher belohnt, als durch eine Königskrone von gar zweiselhaftem Werthe.

Eugen hatte immer nur den Ehrgeiz gehabt, welcher großen Seelen eigen ist, Außerordentliches zu leisten und sich burch seine Thaten hoch zu erheben über die gewöhnliche Menge. Jener andere Chrgeiz aber, welcher nach Würden und Chrenbezeigungen ftrebt, ber auf Titel Werth legt und auf Rangeserhöhung, mußte einem Manne wie Eugen fremd sein. Hiezu fam noch bes Prinzen stets sich bewährende Selbstverläugnung, welche bas eigene Wohl immer ber Rücksicht auf bie öffentlichen Interessen hintansetzte. Diese Gefinnung war Urfache, warum Eugen auf bas Anerbieten ber polnischen Krone nur ausweichend antwortete. Sie sprach sich auch unverholen in ber Erwiederung aus, bie er an ben Raifer richtete. Der Bring gab ihm bie Berficherung, baß er fich niemals burch eine "eitle Ambition" werde verleiten lassen, irgend etwas zu thun, mas bem Interesse bes Raiserhauses schädlich sein könnte. Seit ben vierundzwanzig Jahren, die er in bessen Diensten stehe, habe er biefen Grundsatz als unverbrüchliche Richtschnur befolgt. Er bitte baber ben Raifer, in so wichtiger Angelegenheit nur seinen eigenen Vortheil zu bedenken und sich hievon durch keine andere Rücksicht, am wenigsten durch eine auf Eugen felbst, abbringen zu laffen 6).

Mit biefer Erklärung verband ber Prinz noch bei jedem Anlasse ben Rath, wenn es nur immer möglich sei, bem Ausbruche von Feindselig-

keiten mit dem Könige von Schweden vorzubeugen. Denn hiedurch könnte der Krieg gegen Frankreich, der eine so günstige Gestalt angenommen habe, eine ganz andere Wendung erhalten.

Die kaiserliche Regierung handelte nach Eugens Ansicht, und sie befand sich wohl dabei. Der Friede mit Schweden wurde gewahrt und die übrigen Ariegsunternehmungen konnten ungehindert ihren bisherigen Gang verfolgen.

Wie es bei ihrem überwiegenden Einflusse nicht anders sein konnte, so hatte der Wille der Seemächte für die Unternehmung gegen Toulon entschieden. Victor Amadeus war ihrer Ansicht, wohl eben so seines eigenen Bortheils willen, als weil er sich ganz an die Seemächte anschloß, undedingt beigetreten. Der Prinz aber hatte, wie immer, wenn er sich in der Minderheit sah, dennoch mit ungeschmälertem Sifer daran gearbeitet, den veradredeten Plan mit möglichster Aussicht auf Ersolg in's Werf zu seinen eicht geringe Schwierigkeit bot ihm hiebei die Zusammensetzung seines Heeres, welches nach Dauns Abzug nach Neapel nur etwa zur Hälste aus kaiserlichen Truppen bestand. Preußen, Hessen und Pfälzer, dann die Truppen des Herzogs von Sachsen-Gotha bildeten Eugens Armee, und so wacker sich dieselben auch in manch blutigem Kampfe gehalten hatten, so schwierig war ihnen gegenüber die Stellung des Oberseldherrn, so lange die Wassen ruhten.

Endlos waren die Beschwerden, welche die deutschen Fürsten, die sie gesendet hatten, bald über Berletzung des Soldvertrages, bald über Nichtsersüllung der einen oder der anderen Zusage, über die Einquartierung, die Berpflegung ihrer Truppen, über hundert andere wirkliche oder vermeintsliche Ursachen zur Klage erhoben. Auch die Eisersucht der Commandanten unter einander war nicht gering. Alle Augenblicke behauptete der Eine, eine Bevorzugung des Anderen, meistens in Bezug auf die Quartiere zu bemerken. Dann wollte wieder dieser vor jenem nicht ausrücken zu irgend einer Unternehmung, oder glaubte sich zu mühevolleren Dingen verwendet. Da wurde denn klagend nach Hause berichtet, von dort wieder lebshafte Beschwerde erhoben, mit dem Rückmarsche der Truppen gedroht, auch wohl wie es von Seite der Hessendah, der Besehl hiezu schon ausgesertigt und nach Italien gesendet.

Nur Eugens Ansehen, sein milbes und boch erustes, imponirendes Wesen vermochte so widerstrebende Elemente im Zaume zu halten. Aber

auf die schnelle Verfügbarkeit der Truppen nahmen sie doch einen hemmenben Einfluß und fie waren Schuld, daß erft im Aufange bes Juni 1707 die Regimenter aus ihren Quartieren aufbrachen und ihren Sammelpläten zuzogen. Den Feind leichter über ihre wahre Absicht zu täuschen, waren fie in brei Corps getheilt. Dem einen war bie Gegend zwischen Saluzzo und Cuneo, dem andern Rivoli, dem britten bas Ufer der Dora baltea als Sammelplatz angewiesen. Nur die pfälzischen Truppen, die ohnedieß in ber kläglichsten Berfassung waren, erklärten, nicht aus ihren Quartieren aufbrechen zu können, fondern auf Befehl ihres Aurfürsten jo lange daselbst verweilen zu müffen, bis beffen Anforderungen befriedigt wären 7). Gugen bat in Wien nochmals bringend um Abhülfe, er felbst aber verließ am Abende des 12. Juni Mailand und traf am folgenden Tage zu Turin ein. hier fanden die letzten Besprechungen mit dem Berzoge von Savoben statt. Sir John Norris, Contre-Admiral ber blauen Flagge, wohnte ihnen als Abgesandter des Admirals Sir Cloudesly Shovel bei, um die Mit= wirkung der Flotte bei der beabsichtigten Unternehmung zu regeln.

Shovel hatte in seinem Begleitungsschreiben an Herzog Victor ben Contre-Udmiral einen Mann genannt, in welchem Chrliebe, Verläßlichkeit und Ersahrung sich in gleichem Maße vereinigten, der das Seewesen aus dem Grunde verstehe und welcher in der speziellen Angelegenheit seiner Sendung mit den erschöpfendsten Instruktionen versehen seis). Mit einem solchen Manne war die Verständigung nicht schwer. Kaum war sie erreicht, so wurde an die Aussührung des Feldzugsplanes geschritten, dessen Felzseung den Gegenstand so vieler Discussionen und der Sinmischung von den verschiedensten Seiten gebildet hatte.

In Folge ber im März abgeschlossenen Capitulation war ben Franzosen von allen ihren weitausgebehnten Eroberungen in Italien nichts als
Savohen, das Thal von Susa, Perosa und die Herrschaft Nizza geblieben.
Die unglücklichen Erfahrungen, welche Frankreich im vergangenen Feldzuge
gemacht hatte, verleibeten ihm den Gedanken, in Italien neuerdings auf
Ländergewinn auszugehen. König Ludwig beschloß sich daselbst nur vertheis
digungsweise zu verhalten. Er übertrug das Commando über die dortigen
Truppen dem Marschall Tessé, denn der Herzog von Orleans war bes
stimmt worden, den Oberbesehl über die französischen Streitkräfte in Spasnien zu übernehmen.

Es war mehr als ein Jahrzehent verflossen, seit Eugen und Tessé, beide damals noch in untergeordneter Stellung, sich auf demselben Schauplatze gegenüber gestanden waren. Die Erfolge, die Tessé damals errungen, hatte er einer ränkevollen Berhandlung, nicht der Schärfe seines Schwertes zu verdanken gehabt. Es war seither wenig von Tessé's kriegerischen Erlebnissen gehört worden, die Thaten Eugens aber erfüllten mit ihrem Ruhme die ganze gebildete Welt. Niemand hielt Tessé für einen Gegner, der mit Eugen sich messen konne, und dennoch machten ganz besonders günstige Umstände es ihm möglich, den gewaltigen Strauß mit Ehren zu bestehen.

Bis auf den letzten Augenblick schien es Tessé wahrscheinlich zu sein, daß die Absicht seiner Gegner sich auf die Wiedereroberung Savohens und der Herrschaft Nizza erstrecke. Auch der französische Hof war dieser Ansicht. Er gab dem Generallieutenant Medavi das Commando über die französischen Truppen in Savohen und verstärkte die letzteren ansehnlich. Doch dachte er auch an die Möglichseit eines Einfalles in die Provence. Bevor jedoch die wahre Absicht der Verbündeten näher ergründet werden konnte, beschränkte man sich einstweilen auf die Bewachung der verschiedenen Gebirgspässe, um sodann dort, wo es nöthig erscheine, größeren Krastauswand entsalten zu können.

Die Franzosen sollten nicht lange in Ungewißheit bleiben über die eigentlichen Plane ihrer Gegner. Es war nicht einmal gelungen, dieselben so geheim zu halten, als wünschenswerth gewesen wäre. Schon am 15. Juni hatte Tessé, wenn gleich noch mit einem Anschein von Ungläusbigkeit, berichtet, man verbreite wie absichtlich das Gerücht, daß der Marsch nach der Provence ausgeführt werden solle <sup>9</sup>). Derselbe wurde nach Beenbigung der nöthigen Bordereitungen ohne längere Säumniß auch wirklich angetreten. Bon Enneo aus rückte die Armee in vier Abtheilungen in das Gedirge ein. Sie versolgte die Straße durch das Thal Bermegnana, dem Lause dieses Flusses entgegen, über Limone dis auf den Col di Tenda. Um 5. Juli wurde dieser Berg von dem ersten Armeecorps überstiegen und das Städtchen Tenda besetzt. Nun war man in das Thal der Noja gestangt, und drang dieß Flüßschen entlang, in südwestlicher Nichtung vor. Die kleine Besatung von Sospello capitulirte. Über der beschwerliche Marsch hatte die Truppen so ermattet, daß Eugen, der sich stets in deren

vorderster Abtheilung befand, dieselben am 8. Just ausruhen sieß. Es fehlte an vielen der nothwendigsten Erfordernisse und schon jetzt sah der Prinz die Meinung bestätigt, welche er den ganzen Winter hindurch verstreten hatte, daß man bei Durchführung des begonnenen Unternehmens mit den größten Hemmisssen zu kämpfen haben werde <sup>10</sup>).

Ueber die Höhen von Scarena wurde der Marsch, der großen Hitze wegen, die in jenen süblichen Gegenden doppelt drückend ist, Tag für Tag am frühen Morgen und spät Abends gegen Nizza fortgesetzt. Das Fort von Montalbans vermied man, weil die Franzosen dort eine starke Besatung hatten. Man hätte zu dessen Bezwingung schweren Geschützes bedurft, welches das Heer nicht mit sich führte und das auf der Flotte eingeschifft war. Andererseits war große Sile nöthig, weil man wußte, daß der französsische General Disson mit zwölf Bataissonen zur Verstärfung der Verschanzungen im Anmarsche sei, welche die Franzosen den Var entlang angelegt hatten.

Um 11. Juli wurden die Verschanzungen von dem Herzoge von Savohen und Eugen recognoscirt. Der Pring fand, daß fie von großer Ausbehnung und ziemlicher Stärfe waren. Ihre Befatzung erschien ihm jedoch unzulänglich und er hielt es aus biefem Grunde für bringend nothwendig, bevor dieselbe vermehrt werden würde, die Verschanzungen anzugreifen. Es geschah bieß mit ber Beihülfe bes Admiral Sir Cloudesly Shovel, welcher mit ber vereinigten Flotte gleichfalls vor Mizza eingetroffen war. Siebenhundert Soldaten und Matrofen gingen unter den Befehlen bes Contre-Abmirals Norris in kleinen Schiffen ben Bar hinauf. Auch aus ben vorhandenen Rriegsschiffen ber Flotte wurden die leichtesten abgesendet. um die Verschanzungen zu beschießen. Die Landtruppen waren burch eine Furt gegangen, und ber Angriff erfolgte unverzüglich. Er bauerte nicht lange. Die Feinde, welche befürchteten eingeschlossen zu werden, ließen von jedem Widerstande ab. Auf ihrem Rückzuge, der mit großer Unordnung bewerkstelligt wurde 11), erlitten sie nicht geringe Verluste burch die nachsetzende Reiterei. Der Pring von Sachsen-Gotha bemächtigte sich bes Städtchens St. Laurent.

Nach der Einnahme der Linien begaben der Herzog und Eugen sich auf die Flotte zu Admiral Shovel, der sie mit allen ihrem Range gebührenden Ehrenbezeigungen empfing. In dem Kriegsrathe, der hierauf gehalten wurde, drang der Admiral im Namen der Seemächte neuerdings auf die Verwirklichung des Angriffes auf Toulon. Eugen hatte oft genug seine Bedenken gegen diese Unternehmung dargelegt und war damit nicht durchgedrungen. Jetzt würde es ein nutsloses Hemmniß gewesen sein, dieselben neuerdings vorzubringen. Ueber Cannes und Frejus wurde der Marsch weiter sortgesetzt. Antides hatte man, um sich nicht zu lang aufzuhalten, unangesochten liegen gelassen. Daß man keine sörmliche Belagerung vornahm, daran mag man wohl recht gethan haben, daß man den Platz aber nicht wenigstens blokirte, hatte man später zu berenen. Denn die Besatzung von Antides entsendete unablässig zahlreiche Streisparteien, welche die Verbindung des Heeres mit den Staaten des Herzogs von Savohen völlig unterbrachen.

Furchtbar litten die Truppen unter der ungeheuren Hitze und dem schwer zu ertragenden Wassermangel. Schon während des Marsches durch das Gebirge hatten die Soldaten ihre Fußbekleidung eingebüßt, die Pferde die Huseisen verloren. Ermattet wie sie waren, erlagen viele dem glühenden Sonnenbrande. Auch der Abgang an Lebensmitteln machte sich fühlbar und steigerte die Leiden des Soldaten. Die Hoffnung eines Aufstandes des französischen Landvolkes, von welchem sich die Engländer große Resultate versprochen hatten 12), verwirklichte sich nicht. Wenn es gleich jetzt noch keine offene Feindseligkeit gegen das eindringende Heer gewagt hatte, so zeigte es ihm doch auch keine Sympathie und gewährte ihm nicht die mindeste Unterstützung.

Am 26. Juli traf endlich die Armee in einem Zustande großer Erschöspfung zu Valette, eine halbe Stunde vor Toulon ein. Der Herzog von Savohen und Eugen schlugen hier ihr Hauptquartier auf.

Es ift kein Zweifel, daß Tonlon als Festung betrachtet, damals noch bei weitem nicht von der Stärke war, welche es seither durch die sich gleichbleibende Sorgfalt so vieler auf einander folgenden Regierungen erhielt. Ucht Bastionen umgaben die Stadt in einem Halbkreise, dessen beide Endpunkte an das Meer stießen. Sie waren theilweise in verfallenem Zustande, aber die ungemein vortheilhafte Lage des Plazes mußte jeden Ungriff auf denselben als ein höchst gewagtes Unternehmen erscheinen lassen. Gegen die offene See hin war sie durch die große und die kleine Rhede geschützt. Beide waren mit festen Werken, Thürmen und Strandbatterien wohl ver-

sehen. Erst nach der Eroberung dieser beiden Rheden hätte man in die zwei Häfen gelangen können, von welchen der östlich gelegene, der alte Hasen, für die Kauffahrteischiffe, der westliche aber nur für die Kriegsschiffe bestimmt war.

Besondere Ausmerksamkeit hatten jedoch die Franzosen der Bildung von verschanzten Lagern zugewendet, von welchen der Marschall Tesse nicht weniger als drei anlegen ließ. Das eine, der Ostseite zugesehrt, lehnte sich mit dem rechten Flügel an die Festungswerke von Toulon, mit dem linken aber an die Höhen von Sainte Anne. Hier befand sich Generalieutenant Guedriant mit sechsundzwanzig Bataillonen. Sin zweites Lager war gegenüber der Schlucht von Sainte Antoine errichtet, um das Thal von Faviere und die dasselbe durchziehende Straße zu sperren. Es war von acht Bataillonen besetzt. Westlich von Toulon, in der Nähe des Meeres, wurde ein drittes verschanztes Lager angelegt, in welchem sechzehn Bataillone zum Schutze der Stadt standen. Alle diese Posten waren unter sich und mit Toulon selbst durch gute und breite Straßen versbunden.

Dieß sind in kurzen Umrissen die Vertheidigungsanstalten, welche Tessé in der Eile errichten ließ. Seiner eigenen Ansicht nach war die Stadt nach der Seeseite stark, nach dem Lande hin aber nur schwach zu nennen. Den Oberbesehl in Toulon hatte König Ludwig dem Generallieutenant Saint-Pater anvertraut, demselben welcher mit Eugen den Vertrag wegen der Kännung Italiens abgeschlossen hatte. Tessé selbst aber glaubte durch- aus nicht auf langen Widerstand. Wenn etwas die Stadt zu retten vermöge, erklärte er, so sei es das verschanzte Lager an den Höhen von Sainte Anne, von welchem man sich eine größere Haltbarkeit als von den Festungs- werken zu versprechen habe 13).

Auch Eugen hatte es mit seinem scharfen und ersahrenen Blicke sogleich erkannt, daß das seste Lager dem Angriffe die größten Schwierigkeiten bereiten werde. Von dem erhöhten Punkte, der Eroix Faron genannt, von wo die kaiserlichen Grenadiere eine französische Infanterie-Abtheilung mit leichter Mühe vertrieben hatten, übersah der Prinz die Stadt und die Vertheidigungswerke. Alles was er erblickte, bestätigte ihn in seiner ursprünglichen Anschanungsweise. Er sprach sich anch in diesem Sinne gegen den Herzog Victor und den Admiral Shovel aus und wiederholte

ihnen die Besorgnisse, welche sich ihm aufdrangen und ihn ein wenig erfreuliches Ende der Unternehmung ahnen ließen.

Eugen, welcher bei so vielen Gelegenheiten, bei Zenta, bei Luzzara und Cassano, zuletzt aber erst bei Turin in so überzeugender Weise darsgethan hatte, daß er recht eigentlich der Mann der kühnen Entschlüsse, daß er jederzeit für den Angriff sei, wenn auf günstigen Erfolg nur irgend gehofft werden könnte, Eugen erklärte sich jetzt lebhaft dagegen. Er zeigte die ungeheure Schwierigkeit, die es haben müsse, daß ein Heer, welches an den wesentlichsten Bedürsnissen Mangel litt, einem gleich starken Feinde, der mit Allem wohl versehen war, eine wohlbesestigte, durch Bersteidigungswerke der verschiedensten Art geschützte Stadt abgewinnen solle.

Aber dieser Umstand vermochte nicht diesenigen auf die Geschr aufsmerksam zu machen, welche mehr ihrem eigenen Kopfe, als der weiseren Einsicht eines Anderen folgen wollten. Auf des Prinzen Vorstellungen antwortete der Admiral in trockenen Worten, daß die Seemächte auf dem Angriffe durchaus beständen und er hiezu die bestimmtesten Beschle habe. Wenn es zu einem Kückzuge kommen müsse, so achte er das schwere Geschütz für nichts, welches er zur Belagerung ausschiffen lasse. Er erbiete sich vielmehr, für jenen Fall das ganze Fußvolk an Bord zu nehmen und hinwegzusühren, während die Reiterei immerhin einige Tage Vorsprung haben werde, sich zu Lande zurückzuziehen.

Nicht nur die englischen Admirale vor Toulon, Alles, was dieser Nation angehörte, und Marlborough selbst waren dermaßen eingenommen von der Begierde, Toulon in ihre Hände fallen zu sehen, daß sie wie taub sich stellten gegen Jeden, der ihnen nicht sicheres Gelingen verhieß. In dieser Beziehung sind Marlboroughs Bemerkungen gegen Lord Godolphin über die warnenden Zeilen, die er von Eugen erhielt, von vielsachem Interesse. "Es ist so seine Art und Weise," sagte er von dem Prinzen, "sich Alles "schwierig vorzustellen. Schreitet er aber einmal zur Aussührung, dann "handelt er mit solchem Nachdrucke, daß man ihm die frühere Besorgniß "gern vergibt. Obzleich er mir in dieser Weise schreibt, din ich doch "überzeugt, daß er sich zu den Offizieren seiner Armee gerade im ent= "gegengesetzen Sinne äußert" 14).

Eugen widersprach nicht länger, benn er fürchtete, daß Shovel bie von ben Seemächten bis auf den letzten Augenblick so hartnäckig bestrittene

Expedition nach Neapel auf's Tapet bringen werbe. Er beforgte, den Borwurf hören zu müssen, daß wenn die nach Neapel abgesendeten Truppen bei der Hand wären, man zwei Armeen bilden und mit der einen die Belagerung ansangen und zu Ende sühren, mit der anderen aber den Angriffen begegnen könnte, die man von Außen her zu erwarten hatte <sup>15</sup>).

Einer der Hauptübelstände bei der Unternehmung war noch, daß das Heer seine Verbindung mit den Staaten des Herzogs von Savohen und durch dieselben mit der Lombardie und den kaiserlichen Erbländern völlig unterbrochen sah. Wenn, wie es gerade zu jener Zeit vorkam, die See stürmisch war, so konnte wochenlang kein Bericht nach Wien abgehen, keine Weisung von dort eintreffen.

Eugen war baher völlig auf sich selbst angewiesen. Aber so lebhaft er auch gegen die Belagerung gestimmt hatte, so war er doch jetzt, da sie einmal unternommen werden sollte, derjenige, der am meisten für sie that. Leider sah er sich überall durch seine Kampfgenossen, insbesondere die Seeossiziere gehemmt. Gleich von Ansang an hatte der Prinz dasür gestimmt, daß die Werse weggenommen werden sollten, welche den Zugang zur Stadt von der Seeseite schützten. Aber die Admirale wollten nicht viel davon hören, und sie gaben nicht undeutlich Mißtrauen zu erkennen, daß man beabsichtige, ihnen die größere Anstrengung auszubürden.

Um diesen Vorwurf zu beseitigen, beschloß der Prinz, daß das Landheer mit gutem Beispiele vorangehen solle. Er bestand darauf, daß die Verschanzung, welche die Feinde auf der Anhöhe Sainte Catherine angelegt hatten, weggenommen werde, weil es nicht ganz unmöglich schien, vielleicht von dort aus dem Feinde mit Kanonen beizukommen und ihn aus seinem Lager zu vertreiben 16).

Am 30. Juli, noch vor Anbruch bes Tages, wurde Eugens Anordnung von den kaiserlichen Grenadieren ausgeführt. Unter den Besehlen des Feldmarschall-Lieutenants Baron Rehbinder und des Generalseldwachtmeisters Grafen Königsegg wurde die Anhöhe erstürmt. Die Franzosen
verließen sie in großer Verwirrung, mit ihr die Besestigungswerke, welche
sie in die Luft sprengten, und vier Kanonen, die sie vernagelten <sup>17</sup>). Eugen
besessigte sich auf der eroberten Anhöhe. Er vollendete die Verschanzungen,
welche die Feinde angelegt hatten, und ließ mit unendlicher Mühe schweres

Geschütz hinaufschleppen, um damit bas Lager von Sainte Unne und bie Stadt zu bestreichen.

In der Nacht vom 1. auf den 2. August bemächtigten sich die Versbündeten der Kapelle von Sainte Catherine und der Höhen von la Malgue. Un beiden Posten wurden Batterien angelegt, um das Lager und die große Rhede zu bestreichen. Eine starke Linie ward erbaut, welche die Anhöhen von la Malgue mit der Katharinenkapelle verband. Das grobe Geschütz, welches in Hhdres ausgeschifft worden war, brachte man in die Batterien und eröffnete aus denselben ein nachdrückliches Feuer gegen die verschiedenen Besestigungswerke.

So emfig auch Eugen alle biese Anstalten leitete, so verhehlte er es doch nicht, daß er sich feinen Erfolg davon erwarte. Auch in dem Herzoge von Savohen begann eine Ahnung bavon aufzudämmern, bag ber Plan, welchen die Seemächte hervorgerufen und so nachdrücklich unterstützt hatten, vielleicht doch nicht so unfehlbar gewesen sei und er vielmehr, wie Eugen es immer vorhergesagt, die Reime des Miglingens schon von Anfang an in sich getragen habe. Aber Herzog Victor war weit bavon entfernt, dieser Meinung auch unverholenen Ausbruck zu verleihen. Seine Hauptabsicht war mit ben Seemächten auf gutem Fuß zu bleiben. Wenn baher beren Gefandte und Generale fortwährend auf der Unternehmung wider Toulon beftanden, so wies er sie einzig und allein an Eugen, der alles leite und welcher daher auch in dieser Frage den entscheidenden Entschluß zu fassen habe. Es kam so weit, daß die Bevollmächtigten von England und Holland fich erlaubten, gegen Eugen ein Migbehagen an den Tag zu legen, obgleich er ihnen stets mit ber größten Zuvorkommenheit begegnet war und erklärt hatte, daß was auch unternommen werden möge, es an der nach= drücklichsten Mitwirkung ber kaiserlichen Truppen nicht fehlen werbe 18).

Aber bei ber hartnäckigen Verbissenheit, mit welcher die Engländer an ihrer Meinung sesthielten, verfing keine vernünftige Vorstellung. Zu wiederholten Malen hatte Eugen den englischen Admiralen nachgewiesen, daß die Streitmacht der Verbündeten zu gering sei, um auf einer so auszgedehnten Angriffslinie überall mit dem erforderlichen Nachdrucke zu wirzen. Ja selbst die gewonnenen Posten konnten nicht mit genügender Truppenzahl besetzt werden, um sie vor einem plötzlichen Anfalle der Feinde sicher zu stellen. "Aber die Admiralität," schrieb der Prinz dem Kaiser,

"obgleich sie den Krieg zu Lande nicht versteht, beharrt boch, ohne Gegen= "gründe anzuhören, beständig auf ihrer vorigen Meinung. Sie will es auf's "äußerste ankommen laffen, die Belagerung Toulons fortzuseten und zu "bem gewünschten Ende zu führen, obgleich die Unmöglichkeit davon klar "vor Augen liegt. Die Posten welche wir gegen ben Feind einnehmen, sind "alfo beschaffen, daß wenn er fie bei feiner jetigen Stärke angreifen "follte, wir fie ichwerlich zu behaupten im Stande find. Denn fie find viel "zu weit von unserem Lager entfernt, welches hinwieder wegen der allzu-"großen Anzahl ber feindlichen Kanonen nicht näher hinzugezogen werden "fann. Ich muß es noch einmal wiederholen," fo schloß Eugen sein Schreis ben, "bag biefe Belagerung von Toulon eine unmögliche Sache ift, weil "die feindliche Armee, welche fich daselbst verschanzt hat, nicht angegriffen "und aus ihrem vortheilhaften Lager vertrieben werden kann. Bon Seite "Eurer Majestät hat man bis jett bazu Alles gethan, was nur immer "Menschen möglich ift, die Seemächte hingen haben nichts als Ranonen. "Mörfer und Munition gegeben, so daß es an allem Uebrigen völlig "fehlt 19)."

Eugen sollte nur zu bald die traurige Genugthung erleben, daß seine Beissaung in Ersüllung ging. In derselben Nacht, in der er sein eben erwähntes Schreiben an den Kaiser absandte, rüsteten die Franzosen, um die Anhöhen von Sainte Catherine und der Croix Faron wieder zu nehmen. Sie eroberten die beiden Posten und vertrieben die Soldaten des verbündesten Heeres aus denselben. Der Prinz von Sachsen-Gotha, ein junger Mann von ungefähr dreißig Jahren, der zu großen Hossungen berechtigte, verlor dabei das Leben. Aber die Franzosen glaubten die gewonnenen Stellungen nicht behaupten zu können. Nachdem sie die Verschanzungen und Batterien zerstört hatten, zogen sie sich zurück.

Eugen hielt den Verlust, welchen die Verbündeten erlitten hatten, an sich für keinen bedeutenden. Denn die wichtigsten Batterien, die zur Linken der Angriffslinie, waren in seiner Hand geblieben. Ja es schien ihm sogar nicht mehr angemessen, die vom Feinde verlassenen Posten neuerdings zu besetzen. Seine Hauptausmerksamkeit war vielmehr auf die Unternehmuns gen zur See gerichtet, die er gleich von Anfang an für besonders wichtig gehalsten hatte. Die Forts Sainte Marguerite und Saint Louis, welche beide die große Rhebe beschützten, wurden mit einem so gewaltigen Feuer überschüttet,

daß das erste sich ergeben, das zweite aber verlassen werden mußte. Es wurde in die Luft gesprengt, und begrub dabei unter seinen Trümmern eine nicht unbedeutende Anzahl von Soldaten des verbündeten Heeres. Nun war die Annäherung der Flotte ermöglicht und man dachte daran, da die Belagerung selbst völlig unaussührbar erschien, wenigstens die Stadt zu bombardiren und sich dann mit möglichst geringem Verluste zurückzuziehen.

Dieser Entschluß wurde gesaßt, als sich auch die andern Heersührer nach und nach von der Nichtigkeit der von Eugen gleich Anfangs aufgestellten Ansicht überzeugt hatten. Außer der Unmöglichkeit, bei der täglich zunehmenden Stärke des Feindes, bei der Unangreisbarkeit seiner Stellung, bei der Uebermacht seines Geschützes an dessen Bezwingung zu denken, kamen auch von außenher Nachrichten der bedenklichsten Art. Sie bestätigten die Anhäusung der zahlreichen Truppenmassen, welche der König von Frankreich zusammenzog, ja sogar aus Deutschland und Spanien kommen ließ, um Toulon zu befreien. Generallieutenant Medavi schnitt alle Zusuhren ab und unterbrach alle Berbindungen, so daß das Heer sich in jeder Beziehung einzig und allein auf die Flotte angewiesen sah. Eine solche Lage wurde mit jedem Tage gesährlicher. Wer nur irgend etwas vom Ariegswesen verstand, konnte sich dieser Erkenntniß nicht verschließen und hatte endlich Eugens Ansicht beigestimmt, der nach wie vor auf die Ausschung der Belagerung drang.

Nur die Aurzsichtigsten und Starrsinnigsten blieben noch immer auf ihrer vorigen Meinung. Es waren gerade diejenigen, welchen die Sache, um die es sich handelte, am meisten fremd war. Ihren Reigen führte Chetwhnd, der neue englische Gesandte zu Turin, ein junger Mann, im Kriegswesen gänzlich unersahren <sup>20</sup>). Aber man hörte nicht mehr auf ihn und die Wenigen, die ihm zustimmten. Die Aushebung der Belagerung wurde beschlossen und unverzüglich in's Werk gesetzt.

Wie sie schon seit einigen Tagen von der Landseite her gethan, so warsen die Verbündeten nun auch von denjenigen ihrer Schiffe, die sich der Stadt zu nähern vermocht hatten, Bomben auf dieselbe. Während dieß geschah, wurden zuerst die Aranken, dann ein Theil des Geschützes eingesichisst. Nach und nach verstummte das Feuer der Landbatterien, während die Schiffe dasselbe eifrig fortsetzten. Endlich war Alles, was nöthig war, an Bord gebracht, und in der Nacht des 12. August trat das Heer in fünf

Colonnen den Rückmarsch an. Derselbe wurde von Engen meisterlich bewerfstelligt. Erst mit Tagesanbruch bemerkten die französischen Vorposten die Abwesenheit ihrer Gegner. Obwohl Tessé dem Heere des Prinzen unversweilt nachrückte und auch Medavi hiezu angewiesen wurde, so vermochte ihn doch weder der Eine noch der Andere einzuholen. Nur Engens Nachshut, von dem Generallientenant von Bielse geführt, litt nicht wenig durch die französischen Bauern, welche man aufgerusen und bewassnet hatte. Am 30. August war das Heer wieder in Saint Laurent. Hier verließ es durch Neberschreitung des Bar das französische Gebiet. In fünf Colonnen setzte es den Rückmarsch über das Gebirge fort und am 16. September war die ganze Armee in einem von Engen gewählten Lager bei Scalenghe an der Lemnia concentrirt. Die Flotte hatte das Heer dis Nizza begleitet und war dann nach Lissabon zurückgesehrt.

Eugens wohlgeordneter Rückzug trug nicht wenig dazu bei, seinen Ariegsruhm zu mehren. Mitten durch ein seindliches Land, mit einer von den Mühen der Belagerung und den beschwerlichen Märschen hart mitgesnommenen Armee, an vielen der nothwendigsten Bedürsnisse Mangel leisdend, im Rücken und in der Flanke von einem ausgeruhten, wohl gerüsteten und überlegenen Heere versolgt, war er unbeirrt seinen Weg gezogen, ohne einen nennenswerthen Verlust zu erfahren. Dieses überraschende Resultat machte alle diesenigen verstummen, welche es wagten, ihm eine Schuld an dem Mißlingen der Unternehmung gegen Toulon aufzubürden. Die Eingeweihten wußten ohnedieß, wie sich der Prinz von Ansang an über diesen unreisen Plan ausgesprochen hatte und daß er nicht angeslagt werden durste, wenn die schöfte Zeit zum Feldzuge ungenützt vorübergegangen, so viele Menschenleben, so bedeutende Geldsummen nahezu fruchtlos ausgewendet worden waren.

Ganz ohne alle Wirfung war aber ber Einbruch in die Provence und der Zug nach Toulon doch nicht gewesen. Er hatte, wie die beste Autorität, der Herzog von Marlborough gesteht <sup>21</sup>), dem Feinde auf den anderen Kriegsschauplätzen eine mächtige Diversion verursacht. Dieselbe hatte sich im deutschen Reiche mertbar gemacht, das den nothwendig gewordenen Entsendungen französischer Truppen nach der Provence die Nettung vor einer erneuerten Uebersluthung durch die Franzosen verdankte. Insbesondere aber war sie in Spanien sühlbar, wo nach der ungläcklichen

Schlacht von Almanza die Dinge eine höchst ungünstige Wendung für König Karl genommen hatten. Statt ihren Vortheil zu versolgen, der so groß war, daß Lord Galwah, der Besehlshaber der englischen Truppen in Spanien, es für unmöglich hielt, sich dort noch länger zu halten, waren die Franzosen wieder zurückgegangen und hatten dem Könige Karl Zeit geslassen, einen Theil seiner Truppen neuerdings zu vereinigen und zu längerem Widerstande Kräfte zu sammeln. Außerdem war es den Franzosen unmöglich geworden, nach Neapel Hülfe zu senden, welches von dem Feldzeugmeister Grasen Daun ohne Schwierigkeit im Namen des Königs Karl besetzt wurde.

Dieser mehrsache Vortheil, obgleich keineswegs für nichts zu rechnen, erschien doch Eugen zu gering als das Resultat eines mit so glänzenden Hossenngen begonnenen Feldzuges. Von einer Veendigung desselben konnte noch nicht die Rede sein und es handelte sich nur darum, über die Unternehmung einig zu werden, welche man in's Werk setzen wollte. Der Herzog von Savohen drang auf die Velagerung von Susa, jenes wichtigen Platzes, welcher in Gemäßheit des Räumungsvertrages in den Händen der Franzosen geblieben war.

Engen hielt die Schwierigkeiten dieser Unternehmung für höchst bebeutend, weil der Feind nicht nur die Festung selbst, sondern auch alle Höhen rings umher stark besetzt hielt. Dennoch erklärte er sich bereit, auf das Verlangen des Herzogs einzugehen, nur müsse dieser selbst mitwirken zu der Eroberung, die er so sehr wünschte, und nicht, wie er Miene machte, nach Turin gehen, die Kriegsarbeit aber seinem Vetter Eugen und dessen Truppen überlassen 22).

Eugens nachdrückliches Zureben vermochte den Herzog, sich mit dem Prinzen gemeinschaftlich nach dem Lager von Scalenghe zu begeben. Die Belagerung von Susa wurde beschlossen, und schon am 19. September führte Eugen seine Truppen an's Werk. Victor Amadeus war zu keiner größeren Anstrengung, als zur Deckung der Belagerung zu bewegen gewesen. Zu diesem Ende blieb er im Lager von Scalenghe stehen, während Eugen am 21. September vor Susa erschien. Bei seiner Annäherung hatte der französische General Braignes die verschanzten Linien, welche zum Schutze von Susa am rechten User der Dora angelegt waren, verlassen und sich in die Stadt zurückgezogen. Vierzehn Geschütze und bedeutende Proviantvorräthe fand Eugen in den Linien vor.

Der Marschall Tesse, welcher vor zwei Monaten mit so außersgewöhnlicher Schnelligkeit eine beträchtliche Truppenmacht nach Toulon geworsen und dadurch, so wie durch die rasche Aulegung mächtiger Bersschanzungen die Rettung der Stadt entschieden hatte, war seit dem Abzuge der Verbündeten nicht mehr mit gleicher Thätigkeit vorgegangen. Seine Versolgung derselben war nur lässig gewesen und daher hatten sie, wie die Feinde selbst zugestehen, weit weniger verloren, als man mit Vestimmtheit erwarten konnte 23). Auch zur Rettung von Susa kam er zu spät. Schon am Tage nach der Ankunst Eugens hatte die Stadt, von den Franzosen verlassen, sich an den Prinzen ergeben. Die Vesatzung zog sich in die starke Citadelle und in das Fort Catinat zurück, welches die Höhe des Berges Brunetta krönte. Eugen vollendete unverweilt die Einschliessung der Sitadelle. Zugleich nahm er aber eine so günstige Stellung ein, daß er einem Angrisse des Feindes mit Ruhe entgegensehen konnte.

Unmittelbar nach dem Eintreffen des schweren Geschützes wurde die Beschießung eröffnet. Schon am 29. September war in das Fort Catinat Bresche gelegt und es wurde noch an demselben Tage mit Sturm genomsmen. Am Abende des 3. Oktober begehrte der Commandant der Citadelle, Brigadier Masselin, zu capituliren. Er verlangte freien Abzug der Besastung. Dieß wurde ihm abgeschlagen und nun ergab er sich friegsgefangen.

Der Marschall Tessé, welcher schon eine bebeutende Streitmacht in der Nähe von Susa versammelt hatte, war unschlüssig stehen geblieben, um noch weitere Verstärkungen abzuwarten. Dadurch versämmte er die günstige Gelegenheit zur Bewerkstelligung des Entsatzes.

Durch die Wegnahme von Susa wurde, wie der Marschall Tesse selbst ganz richtig bemerkte, der Herzog von Savohen in die Lage verseht, wann es ihm beliebte, in Frankreich einzudringen, während früher das Entgegengesetzte der Fall war. Schon fürchtete man am Hose von Versailles einen neuen Einfall Eugens auf französisches Gebiet. Tesse erhielt gemesse nen Befehl alles anzuwenden, um die Dauphine vor einem Einbruche der Verbündeten zu bewahren. Eugen aber dachte nicht mehr an ein solches Unternehmen in so weit vorgerückter Jahreszeit. Schon waren die Höhen, die er zu übersteigen gehabt hätte, mit tiesem Schone bedeckt. Wie wäre es möglich gewesen, mit einem Heere, welches während des ganzen Feldzuges so außergewöhnliche Beschwerden ausstehen mußte, ein so

gefährliches Unternehmen zu beginnen. Was hätte er badurch erreicht und wie wäre er im Stande gewesen, sich entweder in Frankreich gegen die überlegensten Streitkräfte zu halten oder in der übelsten Jahreszeit den Rückzug zu bewerkstelligen. Eugen war weit entsernt von einem so tollskühnen Unternehmen, in welchem er ohne Zweisel seine Armee zu Grunde gerichtet hätte. Er setzte Susa wieder in Stand, ließ eine Besatzung darin und ging nach Turin zurück, wo über die Winterquartiere des Heeres der Verbündeten Beschluß gesaßt wurde. Von den savohischen Gebirgen bis Mantua, Ferrara und Vologna erstreckten sich die Quartiere der Truppen. Die pfälzischen Regimenter wurden nach Catalonien eingeschifft, die hessischen Streitkräfte aber traten den Rückmarsch nach Deutschland an. Eugen selbst kehrte nach Mailand zurück.

Hier hatte er noch eine ungemein große Menge von Geschäften zu verrichten, welche sich auf die Regierung dieses Herzogthums bezogen. Der wichtigste Theil derselben bestand in der Schlichtung der Streitpunkte mit dem Herzoge von Savohen über die Forderungen, welche derselbe noch immer auf Grundlage des Allianztractates an das Kaiserhaus stellte. Eugen rieth unablässig dazu, jedes berechtigte Verlangen allsogleich zu bestriedigen, um dem Herzoge auch nicht den mindesten Grund zu den Klagen zu lassen, die er fortwährend bei den Seemächten gegen den Vienerhof vorsbrachte. Uebertriedenes Begehren aber sei, meinte Eugen, standhaft zurückzuweisen. Um jedoch zu bestimmen, welche Forderungen berechtigt, welche underechtigt seien, schlug der Prinz die Zusammensehung einer Commission, aus Männern von Verstand und Gelehrsamseit bestehend, vor, welche über die zu entscheidenden Streitsragen nach bestem Wissen und Gewissen ihr Gutachten abgeben sollten.

Da jedoch die Mitglieder dieser Commission großentheils in den Gesgenden Güter besaßen, welche dem Herzoge abgetreten worden waren, so besorgte Eugen, daß sie vielleicht nicht furchtlos genug seien, die Sachen in ihrem wahren Lichte darzustellen, und auch dort offen ihre Meinung an den Tag zu legen, wo es wider des Herzogs Bortheil sei. Der Prinz verslangte daher zum Borsitze in dieser Commission vom Kaiser einen Mann, auf dessen Treue und Ergebenheit man sich verlassen könne. Doch dürse es auch keiner sein, von dessen Eigensinn oder Hartnäckigkeit mehr üble Folgen zu befürchten, als gute zu hoffen seien 24).

Der Kaiser aber, ber in allen Geschäften bes Krieges wie bes Friesbens das meiste Vertrauen auf Eugen setzte, wünschte daß er sich der Bollmacht nicht begebe, welche ihm zum Vorsitze in der beantragten Commission ausgestellt worden war. Da er aber einsah, daß Eugen seiner zahlreichen anderweitigen Beschäftigungen wegen das Präsidium nur selten werde führen können, beauftragte er ihn, Einen aus den mailändischen Senatoren oder dem dortigen Abel, der auf piemontesischem Gebiete nicht begütert sei, zu seinem Stellvertreter zu erwählen. Die Namen Bolagnos, Alvarez, Trotto und Pagani wurden dem Prinzen genannt, um aus ihnen mit der Zustimmung des Herzogs seine Wahl zu tressen 25).

Was die Sache selbst, die Anforderungen des Herzogs betraf, so erstlärte sich der Kaiser zu allen nur immer möglichen Zugeständnissen bereit. Daß die Belehnung mit Montserrat noch nicht vollzogen worden, sei nur an der noch mangelnden Einwilligung der Kurfürsten gelegen, welche zu erlangen jedoch kaum ein Zweisel obwalte. Dann werde auch die Investistur des Herzogs ohne Anstand ersolgen.

Wie in dieser Angelegenheit, so war auch in allen andern Punkten Eugen auf das Wohl des ihm anvertrauten Landes mit Sorgfalt bedacht. Ein Hauptaugenmerk richtete er darauf, tüchtige und angesehene Männer für den Staatsdienst zu erhalten und zu gewinnen. Auch hier gerieth er in manchen Conslict mit Victor Amadeus, welcher ausgezeichnete Individuen, insbesondere aber aus Mailand, gar zu gern in seinen Dienst zu ziehen suchte, um dort immer mehr Einsluß zu erlangen. Statt vieler nur ein einziges Beispiel anzusühren, wünschte der Herzog den Fiscal Cacoval, welchen Eugen einen der gelehrtesten Mailänder nennt, als ersten Präsidenten zu Turin mit einer Besoldung von viertausend Reichsthalern anzustellen. Da Cacoval sich weigerte, ging Herzog Victor so weit das Verlangen zu stellen, daß man es ihm besehle. Eugen widerrieth dieß lebhaft und suchte den Kaiser zu überzeugen, wie nothwendig es sei, hervorragende Capacitäten an sich zu sessen, wie nothwendig es sei, hervorragende Capacitäten an sich zu sessen, wie nothwendig es sei, hervorragende Capacitäten an sich zu sessen, wie nothwendig es sei, hervorragende Capacitäten an sich zu sessen, wie nothwendig es sei, hervorragende Capacitäten an sich zu sessen die vier den Viersen übergehen zu lassen

Man sieht, das nachbarliche Verhältniß zu dem Herzoge von Savohen gestaltete sich nicht in freundlicher Weise. In kleinen Angelegenheiten fans den Reibungen statt, welche die gegenseitige Empfindlichkeit wach riesen. In den großen Dingen aber glaubte man dem Herzoge mistranen zu müssen,

und das mit Recht. Denn durch oft wiederholten Treubruch nach allen Seiten hin hatte er jedweden Anspruch auf Zutrauen, von wem es auch sein mochte, völlig verscherzt. Als Freund war er kaum minder zu fürchten denn als Feind. Selbst Eugen, so schmerzlich es ihm auch sein mußte, konnte sich diesem Berdachte nicht verschließen. Derselbe war durch die Anzeige des kaiserlichen Gesandten in Turin, Grasen Castelbarco, noch gesteigert worden, daß Herzog Bictor mit Marschall Tesse in Unterhandlung stehe und für deren günstigen Ausgang gute Hossmung hege <sup>27</sup>). Deßhalb beaufstragte der Prinz auch den General der Cavallerie, Marchese Bisconti, als er ihm das Commando in Oberitalien übertrug, mit Castelbarco emsig zu correspondiren, sich im tiessten Geheimniß über das Thun und Lassen des Herzogs Victor zu unterrichten und ihm unter keinem Borwande, außer auf Eugens ausdrücklichen Besehl, Truppen auzuvertrauen <sup>28</sup>).

Eugen selbst zögerte nicht länger, nach Wien abzureisen, wo er seit dem Monate April des verslossenen Jahres nicht gewesen war, und man seiner Ankunft mit Sehnsucht entgegen sah. Marlborough hatte zwar dringend verlangt, daß Eugen zu Mainz mit ihm zusammentresse, um sich mit ihm über die Unternehmungen des künftigen Feldzuges zu berathschlasgen. Der Prinz aber wollte zuvor hierüber die Ansichten des Kaiserhoses kennen sernen und ertheilte dem englischen Feldherrn einstweisen eine aussweichende Antwort 29). Er selbst eiste nach Wien, wo er als der Retter, der Befreier Italiens mit einstimmigem Jubel begrüßt wurde. Nur hinssichtlich eines Punktes soll der Kaiser den ernsten Vorwurf, welchen er schon schriftlich dem Prinzen gemacht, mündlich wiederholt haben, daß er sein eigenes Leben und damit Desterreichs kostbarstes Gut so oft der augenscheinlichsten Gesahr ausgesetzt habe.

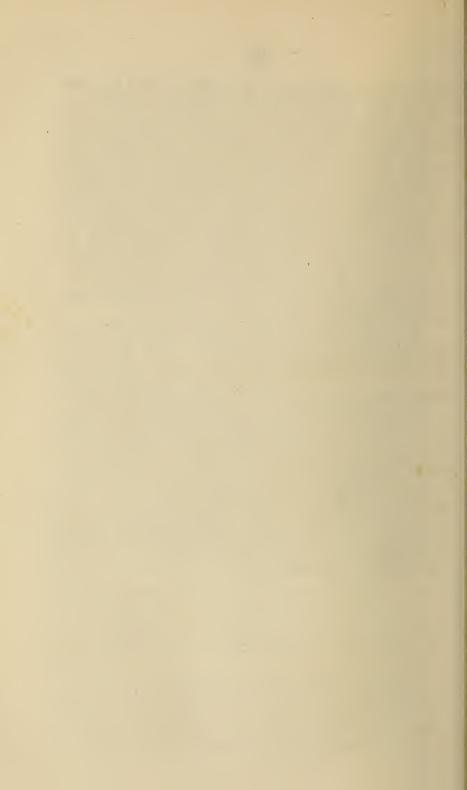

Anmerkungen.

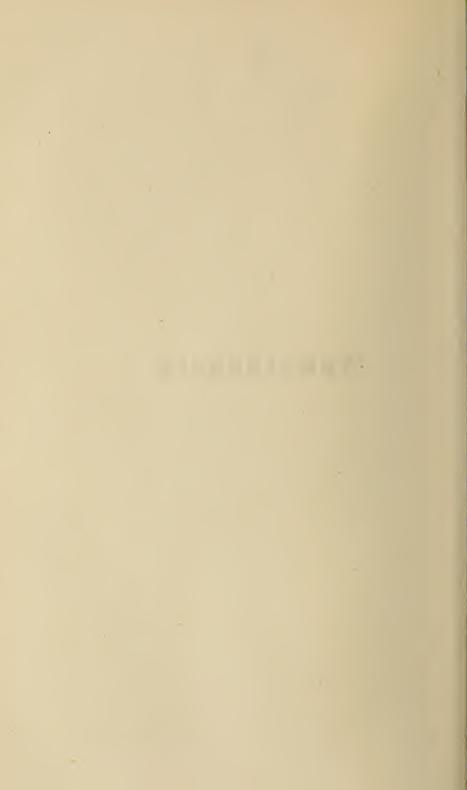

#### Vorwort.

- ') Histoire du Prince François Eugène de Savoie. Amsterdam et Leipzig, 1750. 5 vol.
- 2) F. v. Kansler, bas Leben bes Prinzen Eugen von Savohen, hanptfächlich aus bem militärischen Gesichtspunkte. Freiburg, 1838. 2 Bbc.
- 3) Es versteht fich von selbst, daß die Behanptung, die im Jahre 1811 in der Cotta's sichen Buchhandsung zu Tübingen in sieden Abtheisungen erschienene "Sammlung der hinterlassenen politischen Schriften des Prinzen Engen von Savoyen," sei nichts als eine Fälschung der gröhsten Art, von der es nur unbegreistich erscheine, wie man sich so vielssach durch sie habe täuschen lassen, nicht bloß ausgesprochen, sondern auch bewiesen werden müsse. Andererseits würde dieser Nachweis bei einer Publikation, welche gegen tausend Druckseiten start ist und ungesähr siedenhundert Briese unsast, gewissenwiesen wieder ein eigenes Werk ersordern. Es wird daher genügend erscheinen, wenn die Unechtheit bei einer bestimmten Anzahl von Schreiben schlagend gezeigt und es sodann dem Leser überlassen wird, von diesen auf die übrigen zu schließen. Ich sass die nachsolgenden, sondern nur weil die darin enthaltenen Schreiben demsengen Abschnitte von Eugens Leben angehören, welcher in dem ersten Bande des vorliegenden Werkes geschilbert ist, und baher ein Vergleich der wahren mit den erbichteten Angaben um so leichter möglich wird.

Gleich ber erste Brief ber Sartorischen Sammlung, welchen Eugen an ben Grasen Sinzenborff geschrieben haben soll, trägt alle Merkmale ber Fälschung an sich. Er ist vom 12. Jänner 1689 ans Sen batirt, während Eugen, wie ein im Anriner Staatsarchive besindliches eigenhändiges Schreiben desselben an ben Herzog von Savopen vom 13. Jänner 1689 beweiset, sich um biese Zeit in Wien besand. Das Schreiben bei Sartori ist an den Grasen Sinzendorff gerichtet, er wird mit Excellenz, und in einer Weise angerebet, als wenn die Leitung der auswärtigen Geschäfte in seinen Händen läge. Nun war aber jener Sinzendorff, welcher mehr als zwanzig Jahre später an die Spite der auswärtigen Geschäfte trat, im Jahre 1689 ein sünzendorff, welcher sich in der bei Sartori vorsansgeseitzen, oder überhaupt nur in hervorragender Stellung besunden hätte.

Ferner läßt Sartori Eugen sagen, er schreibe bem Herzoge von Savohen nur ein ober zweimal bes Jahres, während im Turiner Staatsarchive aus bem Jahre 1688 allein noch zehn eigenhändige Briefe Eugens an Herzog Victor vorhanden sind. Der letzte berselben ist vom 26. Dezember 1688 datirt, nud schon nach zwei Wochen, am 13. Jänner 1689 schrieb ber Prinz neuerdings an den Herzog. Endlich sagt Eugen bei Sartori, er sei außer allem Zusammenhange mit dem Turiner Hose und wisse gar nicht wer auf die Leitung der dortigen Geschäfte Einsluß habe. Das Gegentheil davon beweiset aber das im Turiner Archive befindliche eigenhändige Schreiben Eugens vom 6. Dezember 1688 an den ersten Minister des Herzogs, den Marquis von S. Thomas, worin er denselben bittet, sich bei dem Herzoge zu verwenden, daß er ihn in seiner ziemlich bedrängten Lage und bei den

Ausgaben, welche ihm die Seilung der vor Belgrad empfangenen Bunde verursache, mit Gelb unterftugen moge.

Der Brief Nr. 3 ift aus Turin vom 22. Jänner 1691 batirt, während ber Prinz, wie aus seiner Originalcorrespondenz ersichtlich ift, sich diesen ganzen Monat hindurch ununterbrochen in seinem Hauptquartier Moncasvo aushielt. Engen räth darin, man müsse dem Herzoge zusetzen, die Waldenser auf seine Seite zu bringen, während dieß längst geschehen war und sie sich schon den ganzen vorhergegangenen Feldzug für den herzog geschlagen hatten.

Engens fünftes Schreiben bei Sartori ist vom 29. Juli 1691 aus Turin batirt, während ber Prinz sich bamals im Lager von Moncalieri befand. Sartori läßt Eugen sagen "das gute Euneo ist ben 26. Juli glücklich beseirt worden," während ber Entsat ber Stadt durch Eugen selbst nun vier Wochen früher, am 28. Juni statthatte. Bei Sartori sagt Eugen, er habe sich bei biesem Entsatz mit dem Degen in der Faust gegen eine viermal überlegene Unzahl Feinde durchschlagen müssen, während durch Eugens zu Turin besindliches Schreiben an den Grasen Tarini vom zuletzt erwähnten Tage bekräftigt wird, daß er das Schwert nicht zu ziehen brauchte, indem einige Stunden vor seinem Eintressen vor Euneo der Generallieutenant Bulonde die Belagerung ausgehoben und sich in größter Sile zurückgezogen hatte.

Das Schreiben Rr. 7, wieber au Sinzenborff, ift aus Turin vom 5. September 1691 batirt, während Engen bamals zu Carignano im Lager stand. Es ist barin von bemsienigen die Rebe, was nach Manvillon, bessen Erbichtungen als bare Münze nacherzählt werben, bei ber Belagerung von Carmagnola geschah, die aber erst am 28. September, also um brei Wochen später begaun, als bieser Brief batirt ist.

In dem Schreiben Nr. 8, an Carafa gerichtet, mit welchem Eugen fich damals völlig überworfen hatte, also gewiß nicht freundschaftlich correspondirte, ertheilt der Prinz dem Feldmarschall Besehle, während saktisch gerade das entgegengesetzte Verhältniß obwaltete, indem Carasa der Borgesetzte, Eugen der Untergebene war.

Gleiches ist in bem nächstelligenben Schreiben vom 27. November 1692 ber Fall, und die Fälschung ist hier umsomehr in die Angen springend, als Carasa, welchem Beissungen in Bezing auf die Führung der Truppen in Italien gegeben werden, sich schon das ganze Jahr hindurch gar nicht mehr daselbst besunden hatte.

Das Schreiben Nr. 12 ift aus Turin vom 2. September 1693 batirt, und es wird barin die Einnahme von Gap in Frankreich, die Erkrankung und Wiedergenesung des Herzogs von Savoyen, der Rückmarsch aus der Dauphine als eben geschehen erzählt. Aber so viel hätte doch selbt Sartori wissen sollten, das dies lauter Ereignisse des Feldzuges von 1692 waren. Wolkte man einwenden, es sei nur die Jahreszahl irrig gedruckt und das Schreiben vom 2. September 1692, so würde dadurch dessen Unechtheit erst um so handgreisticher. Denn Eugen besand sich dannals selbst in Gap, und nicht zu Turin, die Biedergenesung des Herzogs aber und der Rückmarsch aus Frankreich erfolgten erst mehrere Wochen später. Endlich ist nicht, wie Eugen bei Sartori erzählt, Herzog Victor Ansanzs von den Pocken, dann aber von einem gefährlichen Fieder befallen worden. Die Sache verhielt sich in der Wirklickeit gerade umgekehrt, denn es kam, wie es ja immer der Fall ist, zuerst das Fieder und dann erst brachen die Pocken aus. Edenso unwahr ist die vermeinte Wegnahme Pignerols durch Palssy, denn diese Festung blieb den gauzgen Krieg hindurch in den Händen der Franzosen.

Nr. 14 ift an einen Feldmarschallieutenant Grasen Palffy gerichtet. Es gab aber damals keinen Palffy in dieser militärischen Würde. Gras Ichann Karl Palffy war General der Cavallerie und wurde nach wenig Monaten zum Feldmarschall ernannt. Sollte er aber doch darunter gemeint sein, so kann Engen ja ihm, der in der Schlacht von Orbassan mitkampfte, ummöglich die Ereignisse berselben anssilhelich erzählen.

Ich übergehe, daß alle die nächstesgenden Schreiben ans ganz anderen Ausenthaltsverten datirt sind, als in denen Eugen sich eben befand. Ich übergehe all die abgeschmadsten Aussprüche, welche Eugen in den Mund gelegt werden, und die nur von Jemanden, der niemals ein wirkliches Schreiben Eugens geschen und der sich von der Art und Weise wie der Prinz sich ausdrückte, gar keinen Begriff zu machen vermag, sür echt hingenommen werden können. Nur einige thatsächliche Unwahrheiten mögen hier als solche noch besonders bezeichnet werden. Ju Nr. 50 erzählt Eugen, Catinat habe nach Villerop's Ankunst das Lager verlassen, während allbekannt ist, daß er neben Villerop daselbst verblieb und sich erst nach seiner Berwundung, welche beim Rilczuge über den Oglio ersolgte, vom französsischen Heere entsernte.

In Nr. 59 wird der bei Cremona gebliebene Graf Dietrichstein Feldmarschall genannt, während er nur Generalfeldwachtmeister war. Sartori fährt fort: "er war wie "allezeit zu hitzig und behnahe Ursache, daß ich auch eine Kugel in den Leib bekommen "hätte." Wie sinulos ist dieß, wenn man weiß, daß Dietrichstein gar nicht bei dem Arsmeecorps Engens, sondern bei demjenigen des Prinzen Baudemont sich besand, welches am rechten Pouser stand, und daß er durch eine von den Wällen Cremona's abgesenerte Kanonenkugel tödtlich verwundet wurde.

In Nr. 63 ist Ribiger Starhemberg mit seinem Ressen Guibo verwechselt; in Nr. 64 aber sagt Engen, er habe die Franzosen am 22. August nochmals angegriffen, sie hätten aber nicht Stich gehalten. Da müßten sie ja gestohen sein, während sie doch bestamtlich durch drei Monate unbeweglich in ihrem Lager vor Luzzara stehen blieben. Auch hier wird die Fabel erzählt, daß dem Regimente Gschwind in der Schlacht von Luzzara alle seine Offiziere todt geschossen worden seine nud ein Korporal dasselbe gleich einem Obersten commandirt habe. "Ich bei begierig," schreibt Engen, "ob der Kaiser wegen "diese wirdigen Mannes meinen Borschlag genehmigen wird." Es sindet sich aber in den sortlausenden Berichten des Prinzen, von denen im kaiserlichen Kriegsarchive feiner sehlt, nicht nur kein Borschlag zu Gunsten eines solchen Corporals, sondern es besand sich von dem ganzen Regimente Gschwind kein einziger Mann in der Schlacht von Luzzara, wie die Liste der dabei betheiligten Regimenter und die im Kriegsarchive besindliche Schlachtsordung, in welcher das Regiment Gschwind gar nicht ausgesührt ist, unwiderleglich beweisen.

Ju Nr. 70 sagt Eugen von seinem Bruder, dem Grasen von Soissons, der in kaiserslichem Dienste stehend vor Landan siel: "Er ist der Absicht des Königs ihn nach Spanien zu berusen, durch seinen Tod zuvorgekommen." Hier könnte nur der Erzherzog Karl gemeint sein, welcher jedoch erst ein volles Jahr später den Titel eines Königs von Spanien annahm. Sbenso spricht er in Nr. 71 vom 8. Oktober 1702 von dem gleichssalls erst ein Jahr später erfolgten Uebertritte des Herzogs von Savoyen zur großen Allianz. In Nr. 74 wird Eugen ein schaler Wig über die Frau eines Obersten bei seinem Regimente in den Mund gelegt, während doch der Prinz um diese Zeit der einzige Oberst bei dem Regimente war und dasselbe von dem Oberstseinenant commandirt wurde,

In Nro. 86 schreibt Eugen an Starhemberg am 3. Dezember 1703, bağ ber Herzog von Savohen die bei Nizza bella Paglia erfolgte Bereinigung ber beiben Heere angezeigt und Starhemberg die volle Gerechtigkeit habe widerfahren lassen, welche er verdient. Die Bereinigung erfolgte aber erst am 13. Jänner 1704, also um mehr als sechen später, als Eugens Glückwunsch batirt ist.

In Nro. 96 ist die leider auch in die militärischen Briese eines Verstorbenen, Band II. S. 103, übergegangene, ganz irrige Angabe, daß Engen auf die Belagerung von Ulm gedrungen habe, und die emphatische Antwort enthalten, welche Marlborough in den Mund gelegt wird. Wahrhaft widerlich ist das in Nro. 98 vorgebrachte Lob der preußisschen auf Kosten der öfterreichischen Truppen. So sehr Engen die wackeren preußischen nach ihrem wirklichen Verdienste schätzte, so siel es ihm doch niemals ein, sie ben faiserlichen Regimentern vorzuziehen, welche, wie Engen oft bezeugt, damals von allen deutschen Truppen unstreitig die besten waren.

In Nro. 100 wird behauptet, Marlborough hätte lieber ben Feind in freiem Felde aufgesucht, als die Belagerung Landan's zu unternehmen, während gerade Marlborough es war, welcher im großen Kriegsrathe auf das nachdrücklichste für die Belagerung von Landau sprach und zu Gunsten derselben den Ausschlag gab.

In Nro. 102 schreibt Engen am 23. Oktober 1704, baß Baiern burch ben Subjectionsaccord außer Stande gesetht sei, zu schaden. Nun wurde aber die Ilbesheimer Convention, welche allein unter obiger Bezeichnung gemeint sein kann, erst am 11. Nowwember, also fast drei Wochen später abgeschlossen, als der Brief datirt ift.

Nro. 108 trägt bas Datum: Wien ben 8. Mai 1705, an ber Stirne, während Engen schon am 23. April bei seinen Truppen in Roveredo angesangt war. Gleich ber erste Satz sautet: "Der Todesfall bes Kaisers verlängerte meinen Ausenthalt zu Wien "noch um einige Tage. Würde ber neue Sonverän," sährt Engen ober vielmehr Sartori sort, "nicht meine Gegenwart ersorbert und mir zugleich noch einige Dispositionen vollschmmen übersassen, so hätte ich meine Reise nach Italien schon angetreten." Es ist dieß Alles volltommen umwahr, indem der Tod des Kaisers mehrere Wochen nach Engens Abreise von Wien stattsand und berselbe erst am 14. Mai die erste Nachricht hievon in seinem Lager von Tione erhielt.

In Nro. 111 beginnt Eugen ein Schreiben an Marsborough aus Caravaggio ben 5. September 1705 mit ben Worten: "Daß ich E. D. nichts von meiner Blessur mels "bete, rührt daher, weil ich Sie mit einer solchen Kleinigkeit in meiner vorsäufigen "Nachricht nicht unterhalten wollte." Nun beginnt aber das Schreiben, welches Eugen schon am Tage nach der Schlacht von Cassano am Marsborough richtete, mit den Worten: "V. A. me pardonnera si je ne luy éeris pas de ma propre main, estant ma "dlessure qui me l'empeche, quoyqu'elle ne soit pas dangereuse." Die Fälschung ist hier um so ungeschickter, als Engens wirkliches Schreiben schon im Theatrum europaeum und bei Lamberty abgedruckt ist. Auch besand sich Engen damals nicht in Caravaggie, sendern in dem allerdings um wenige Meilen davon entiernsten Trevigtio. Ueberhanpt sind, wie bereits angedentet, sast alle von Sartori gesbrachten Schreiben aus ganz auderen, ost weit entlegenen Orten datirt, als in denen Engen wirklich anwesend war. Nur um die Gedusd des Leses uicht aus eine noch härtere Probe zu stellen, als ohnehin geschieht, wird der spezielle Nachweis davon unterstassen.

In Nro. 113 und 116 wird ber englische Gesandte in Wien, Georg Stepney, als Lord bezeichnet, was er nicht war und wie er auch von Eugen in seinen wirklichen Schreiben niemals genannt wird. Wahrhaft komisch ist es aber, wenn in dem setzteren Briefe Sartori den Prinzen sagen läßt: "die von Heister errungenen Erfolge erfreuen "ihn sehr und er wünsche nur, daß ihn die Wiener Jakobiner nicht schnell ans dem Sattel "heben." Zusälliger Weise war aber Heister schon sieden Monate früher, im Mai 1705, und zwar hanptsächsich auf Eugens Andringen, der mit seiner Führung des Obercomsmando's höchst unzusrieden war, ans Ungarn abbernsen worden.

Sch fürchte in der Nachweisung der Unechtheit der Sartori'schen Briefe eher zu viel als zu wenig gethan zu haben. Nach dem Gesagten wird die Versicherung genügen, daß bas gleiche Register mit Leichtigkeit durch die noch übrigen sechs Abtheisungen der angeblich von Eugen herrührenden Schreiben sortgeführt werden könnte. Es wird dieß hoffentlich von Niemand verlangt werden. Wie sieht es aber mit der historischen Kritik aus, welche trot der monströsen Irrthümer, wie die hier nachgewiesenen sind, so plumpe Fülschung sir baare Münze genommen hat?

### Erstes Capitel.

- 1) Mémoires du Duc de S. Simon. VII. 190.
- 2) Mémoires de Madame de Motteville. IV. 468.
- 3) Renée. Les nièces de Mazarin. Paris, 1856. 479-484.
- 4) Litta. Famiglie celebri italiane. Duchi di Savoja. tav. XXII.
- 5) Mémoires de Madame de Motteville. V. 369.
- <sup>6</sup>) Lettres de Madame de Sévigné. I. 263.
- 7) Mémoires de l'abbé de Choisy.
- 8) Mémoires du Duc de S. Simon. III. 350.
- 9) Mauvillon. Histoire du Prince Eugène de Savoie. I. 12.
- 10) Schreiben ber Prinzessin Elisabeth Charlotte von Orleans an die Rangräsin Louise. Herausgeg, von W. Menzel. S. 140. Versailles 27. April 1709. "printz "eugene hatt meriten undt verstandt ist aber klein undt heßlich von person hatt die "oberlesszen so kurtz daß Er den Mundt nie zu thun kan, man sieht also allezeit zwey "große breyte Zähn; die Naß hatt Er Ein wenig ausgeschunpsst undt ziemblich weitte "Naßlöcher, aber die augen nicht heßlich undt lebhasst."
- 11) Obige Briefe. S. Cloud 30. Oftober 1720. "Kenn Ihn gar woll, habe Ihn "osst geplagt wie Er noch ein Kindt, da hatt man gewollt daß Er geistlich werden solte, "war Wie Ein abbe gesteydt, Ich habe Ihn doch allezeit versichert daß Er Es nicht "bleiben würde wie anch geschehen; wie Er den geistlichen habit quittirte hießen Ihn "die jungen seitte nur made. simone und made. cansiene, den Man pretentirte "daß Er osst bei jungen seitten die dame agirte, da segt Ihr woll siede Louise daß "Ich den prince Eugene gar woll Kene..." S. 476.
- 12) Eugen an König Karl Emannel III. Wien 18. Insi 1731. Kriegsarch. ,,. .notre "maison n'a pas d'ennemi plus dangereux que cette couronne. ."
- 13) Er gehörte einer Nebensinie bes Hauses Cste an. Die Finalresation bes venetianischen Botschafters Domenico Contarini vom 29. November 1685 sagt von ihm: "Il Marchese di Borgomaine, huomo pratichissimo degl'interessi di stato per

- 14) Contarini's Relation: ...,il Marchese di Baden, Presidente di guerra, ,;il quale bisognoso d'appoggio del Cattolico Ministro, e poco fidandosi del ,;suo talento, secondava quanto dall'Ambasciatore veniva dettato." ...
- 15) In dem trefssichen Werke des Freiherrn von Röber iber die Feldzüge des Markgrafen Ludwig von Baben gegen die Türken ist I. 39—42 der Bericht des Markgrafen an seinen Oheim abgedruckt, worin über den Angriff auf Presburg gesagt wird: "Bie "aber auss Eine Höhe der des Erzbischoss garthen khommen,... hab Ich den lezsten "hohlweg nit passirt, sondern den Jungen Herrn im Zaume gehalten, vnd "nachdem Ich meine Oragoner zue Fueß, so guet Ichs verstandten, postirt, den Herhog "alsobald von allem avisiren lassen.".. Röber bleibt uns die Erksärung schuldig, wer hier unter dem "Jungen Herrn" gemeint sei. Spricht nicht alle Wahrscheinlichkeit dassür, daß von Eugen die Rede ist, der bei den Oragonern stand und überall, auch in der Entsatschlacht, an des Markgrasen Seite kämpste?
- 16) Finasrelation des venetianischen Botschafters Ascanio Ginfiiniani vom 28. Febr. 1681. Hausarchiv. Es wird darin gesagt, Sobiesti sei wegen der französischen Gesinsung seiner Gattin, die auf ihn großen Einsuß übe, dem Kaiser verdächtig. "Pure "quel rè, con il mezzo del Nuntio pontisicio, ha tentato più d'una volta disim"primere queste opinioni, procurando di render il figlio consorte dell'Arcinduchessa Antonia nata dalla Spagnuola, non volutosi intendere, non che con"siderare per vantaggiose ne decorose le insinuazioni del Bonvisi. . .
- <sup>17</sup>) Contarini's Relation: . . . ,,soggetto di rari talenti e di zelo ardentissimo per il bene della Christianità, . . . godendo presso l'Imperatore gran credito et autorità. . . .
- 18) Centarini's Relation: "volate le due faccie dei Balovardi Leible e di "Corte, roversciato il ravelino che fra essi era alzato, preparate più mine sotto "le cortine, restava libero al Visir il comandar un assalto e occupar a viva forza "la piazza ... Mer bie Gelegier persuase il Visir a voler la piazza d'accordo, per "impadronirsi delle richezze che v'erano rinchiuse, le quali con permetter "l'assalto, sarebbero state dalle soldatesche saccheggiate.."
- 19) Schon vom 25. Jänner 1684 findet sich in dem Kannity'schen Archive zu Sarsmerit in Mähren ein Schreiben Eugens aus Linz an den kaiserlichen Gesandten zu München, Grasen Dominik Andreas Kannity, worin ihm der Prinz für seine freundschaftliche Gesinnung bestens dankt und ihn bittet, wegen Rekrutirung seines Regimentes bei dem Kursürsten von Baiern zu interveniren "e di kavorirmi per la riuseita di "questo negotio il quale m'è di particolar premura"...
- 20) herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans an die Rangräfin Louise. S. Cloud. 26. November 1719. S. 437.
- 21) Finalrelation bes venetianischen Botschafters Francesco Michieli vom 18. März 1678. Hansarchiv.
- 22) "estant abandonné de tous costés".. Eigenhändige Schreiben Eugens an den Herzog Victor Amadens von Savoyen. Linz den 23. November und den 18. Dezemsber 1683. Anriner Staatsarchiv. Abgedruckt in der von Heller heransgegebenen militärijchen Correspondenz Eugens ans den Archiven von Turin und Stuttgart. S. 1.

23) Bom 25. Mai 1684 und vom 17. Jänner 1685 Turiner Archiv. Misit. Corr.
 3, 5.

### Zweites Capitel.

- 1) Bericht bes Herzogs von Lothringen an ben Raiser. Röber I. 97.
- 2) Nach Mauvillon I. 29 soll Eugen, als er mit bem Filrsten Salm die Trancheen besuchte und sich einem Navelin näherte, von dem aus die Türken ein starkes Gewehrseuer unterhielten, eine Musketenkugel in den Arm erhalten haben. Da jedoch der Knochen nicht verletzt wurde, so sei die Bunde, die erste, die Eugen empfangen, nicht gefährlich gewesen. Bei der Unverläßlichkeit dieses Autors aber darf an der Richtigkeit der vorstehenden Angabe, die von keiner achtbaren Duelle bestätigt wird, billig gezweiselt werden.
- 3) Zu Anfang bes Jahres 1685 war Eugen in Italien, wenigstens ift sein Schreisben vom 17. Jänner bieses Jahres an ben Herzog von Savohen aus Bologna batirt. Wil. Corr. S. 5.
  - 4) Journal du Marquis de Dangeau. I. 139.
  - 5) Contarini's Bericht: "soggetto d'attitudine e valore" . . .
- 6) Finalrelation bes venetianischen Botschafters Carlo Ruzzini vom 19. Dezember 1699. Hausarchiv.
  - 7) Rotterdam, 26. Februar 1686. Corresp. 9.
- 8) Der Herzog von S. Simon, zu bessen Schwächen es gebort, binter jedem Todesfalle eine Bergiftungsgeschichte zu wittern, tischt in seinen Memoiren zu wiederholten Malen und mit ber Miene unumftöglicher Gewißheit bas Märchen auf, bag ber kaiferliche Botschafter zu Madrid, Graf Mannefeld, im Vereine mit ber Gräfin von Soiffons und burch Beihülfe berfelben die Rönigin von Spanien vergiftet habe. Es begreift fich leicht, daß die große Angahl berer, welche dem Bergoge nachschrieben, fich eine so pikante Behauptung nicht entgeben ließen, obgleich nicht ber schwächste Schein von Wahrscheinlichfeit für bieselbe angeführt werben fann. Die im faiserlichen Sausarchive noch vorhanbenen geheimen Berichte bes Grafen Mannsfeld beweisen im Gegentheile, bag berselbe nicht nur in feiner Berbindung, sondern in febr gespanntem Berhältniffe mit ber Gräfin geftanden hat. Er erwähnt ihrer mit unverfennbarer Feindseligfeit. Go schreibt er in feinem Berichte vom 20. Juni 1686: . . . "erstate E. R. M. allein über ber Soissons "Thuen und Laffen bahier fernere rebt und antwordt, wie das nemblichen dife das dissi-"mulirteste Weib ift, fo Gott erschaffen, weiß nit an artificiose ober aus natürlichen "temperament und indiferenz gegen allen fachen und leuten; ihr thuen und laffen "bestehet in großer anligenheit ben ber regierendten Königin... "Uebrigens fang ich schier "an ju glauben, bag ihr bie paren Mitsen anjangen ju manglen. . . bann fie wiber ben "alten brauch alle spesa eingezogen und fich recht fpöttlich haltet, auch wirklich in "pretension einer pension stehet, so sich zu so großer Hoheit und pretension königlicher "befreuntschafft sehr übel räumet. Wahr ist daß dise pretension heimlich und nur "burch confidentiores incaminiret wirdt, Oropesa hat ihr einen befreundten an die "bandt geftellet." . . .
  - 9) Eugen an ben Herzog von Savohen. Wien 26. Mai 1686. Corr. 10.
  - 10) Markgraf Ludwig an seinen Dheim Hermann von Baben. Röber I. 186.
  - 11) Markgraf Ludwig an Hermann von Baben. Röber I. 213.

- 12) Eugen an ben Bergog von Savoyen. Wien 16. Aug. 1687. Correfp. 11.
- 13) Ueber ben Herzog von Mantua schreibt Graf Ernst Rübiger Starhemberg an seinen Better Gundacker Starhemberg am 17. Juli 1687 aus Wien: "Der Herzog von "Mantua ist auch hier ankommen . . . ist anieho mid dem Kanser, Nachmittag gehed er "allezeid in die Gesellschaft. Charmirt aber niemand, sondern ist ein abgeschmaches "Gesicht." . . . Riedegger Archiv.
  - 14) Rink. Leopolds Leben und Thaten. I. 241.
- 15) Eigenh. Schreiben des Herzogs Karl von Lothringen an den Kaiser. Innsbrud 21. Jänner 1687. Hausarch. ". Si compiace parimente la Maestà Nostra il communicarmi l'istanza et dichiarazione fatta dall Signor Elettore di Baviera di "voler venir in campagna haver un corpo separato considerabile senza di che "esso non vuol lasciar le sue Truppe."..
- 16) Col mezzo de' sussidij prestati dall'Imperatore al sudetto Elettore, che "ascesero a quattrocento milla fiorini l'anno, venne con grosso numero di sol"datesche al soccorso di Vienna.".. Contarini's Relation.
- <sup>17</sup>) Finalrelation des Federigo Cornaro vom 12. März 1690. Hansarch. Cornaro sagt, der Kurfürst sei vom Kaiser "teneramente amato e stimato, riponendo tutti "li oggetti in cultivarlo e savorirlo". . .
  - 18) Manvillon. I. 83.
- 19) Schon im Ottober 1683 schrieb der Herzog eigenhändig an den Grasen Dominis Andreas Kaunit: "Si vous croie Monsieur qu'il soit difficile de porter M. l'electeur "de faire auancer la cauallerie, du moins il faut tascher qu'il ueuille bien faire "auancer son Infanterie. Sa personne est ce ie souhaiteroit le plus, si sa santé "luy permettoit comme je l'espere quoyqu'elle m'est infiniment chère."... Farmeriter Archiv.
- <sup>20</sup>) "Le Prince Louis de Bade a refusé de se porter sur une église menacée "par les Turcs, disant qu'il n'a point comme prince d'Empire d'ordre à recevoir "du Duc de Lorraine." Dépêche de M. de Sobeville 17. Juin 1683. D'Haussonville. Histoire de la réunion de la Lorraine à la France. III. 332.
  - <sup>21</sup>) Mémoires de Villars. I. 129.
  - 22) Eugen an den Herzog von Savoyen. Wien, 24. November 1687. Corr. 12.
- $^{23})$  Mm 24, Februar 1688. Litta. Famiglie celebri italiane. Duchi di Savoja. Tav. XV.
- <sup>24</sup>) Schreiben Eugens an ben Marquis von S. Thomas. 28. März 1688. Cibrario, Origine e progresso delle instituzioni della Monarchia di Savoia. II. 429. Mamillon und Alle, die ihm nachschrieben, irren also, wenn sie behanpten, daß Eugen diese beiden Abteien, welche erst durch den Tod des Prinzen Anton ersedigt wurden, schon seit seinem siebenten Lebensjahre besessen habe.
- 25) Engen an den Herzog von Savoyen. Wien 24. November 1687. Corresp. 12. ,,... j'espere que V. A. R. ne trouvera pas mauvais que je m'attache entièrement à ce service icy dautant plus que c'est le seul lieu apresent où je puisse 
  me rendre capable de la servir un jour."...
- <sup>26</sup>) Eugen an den Herzog von Savoyen. Wien 31. Jänner 1688. Corresp. 13. "Le "Comte Tarin que j'envois a Turin pour recevoir les graces quelle (V. A. R.) "a accoutumé de me faire luy rendra comte . . . de lestat ou je suis en cette

"Cour; je puis assurer V. A. R. que j'en recois tous les jours tant de graces "que je n'ay rien à souhaiter que son assistance pour pouvoir esperer de par "venir a tous les emplois ou un homme qui a l'honneur de luy appartenir peut "pretendre."

- 27) Eugen an den Herzog von Savoyen. Wien 11. Jänner 1688. Corresp. 13. "me voyant en état de pouvoir pretendre avec le temp a tous les employs ou "ma qualité semble m'avoir destiné" . . .
  - 28) Eugen an ben Bergog von Savoyen. Wien, 8. Juni 1688. Corr. 16.
  - 29) Giuftiniani's Relation.
- <sup>30</sup>) Giuffiniani: "Il Marchese di Baden, Presidente di guerra, è piu "d'ogn'altro considerabile per il suo artificioso e doppio raggiro."...
  - 31) Giustiniani's Relation.
- 32) Contarini: Il Marchese Hermanno di Baden è preside al consiglio di guerra. Si bramarebbe avesse il soggetto più sollecitudine negl'affari di cosi grande levatura. Perciò molte volte fù parlato di promoverlo ad altro grado più addattato al suo talento, ma si è trovato Cesare con le mani legate per la qualità della sua nascità. . . S'aggionge parimenti in questo soggetto una particolar emulatione con il Duca di Lorena, Cognato della Maestà Cesarea, che gode la carica di Tenente Generale delle sue armi, il più delle volte difficoltando e differendo le dispositioni necessarie per le guerre, per togliere all'emulo la gloria e l'applauso, che s'haverebbe molte volte potuto acquistare colla prontezza di mezzi che si ricercano, . . Contarini's Urtheil ift um so glaubwiirdiger, als die italienische Partei am Pose, 3u wescher die venetianischen Bosschafter sich hiesten, dem Perzoge von Lothringen abgeneigt war.
- 33) Journal de Dangeau. II. 170. Le Prince Eugène eut un coup de mousquet au dessus du genou, la balle entra dans les chairs et on ne la trouva pas. Wenn Eugen diese Wunde, wie Kausser I. 109 sagt, schon am 30. August exhielt, wie hätte er, nach demiselben Autor, sechs Tage später dem Hauptsturme beiwohnen können?
- 34) Eugen an ben Herzog von Savohen. 28. November und 6. Dezember 1688. Corr. 18. 19.
  - 35) Eugen an ben Herzog von Savoyen. 8. Juni 1688. Corr. 16.
- 36) Eugen an den Herzog von Savohen. 13. Jänner 1689. Corresp. 21... "je suis "entièrement guéri de la blessure, étant fermée.... J'attends avec impatience "ses ordres pour savoir si je me doit mettre en chemin."

# Drittes Capitel.

- 1) Schreiben Eugens au Victor Amadens von Savohen. Wien, 28. Nov. 1688. Corr. S. 18.. "la pluspart des gens croyent que l'on veut continuer les deux "guerres quoique tous les gens de bon sens et bien intentionnéz pour le bien "public en enragent et connoissent bien que ce sentiment la ne peut estre sou"tenu que par des moines."
- 2) Finalrelation bes venetianischen Botschafters Girolamo Benier. 11. Dez. 1692, Sausarch.

- 3) Beniers Bericht.
- ') S'aggiongerano i motivi della S. lega, e la giurata fede alli suoi Alleati di non far passo separatamente, che potesse oscurar la pontuale osservanza a che il di lui (bes Kaisers) animo grande e generoso piuttosto di contravenire, haverebbe certamente preferito qualunque perdita de' proprij stati. . Cornaro's Bericht.
  - 5) Contarini's Bericht.
  - 6) Cornaro's Bericht.
- 7) Handbuch bes kaif. Obersten und Generalquartiermeisters Tobias v. haßlinger auf ben Feldzug bes Jahres 1689. Mfcr. Kriegsarch.
  - 8) Eugen an Herzog Victor von Savopen. Stollhofen, 1. Juli 1689. Corr. 22.
  - 9) Er traf am 26. Juli baselbst ein. Haglingers Sandbuch.
- 10) Haßlingers Handbuch. Quinch irrt, wenn er in seiner Histoire milit. de Louis le Grand. II. 202. Eugens Verwundung auf den Tag des Sturmes, den 6. September, verlegt.
  - 11) Eugen an Herzog Bictor. Eppingen, 23. Oftob. 1689. Corr. 23.
  - 12) Eugen an Herzog Victor. Augsburg, 2. Februar 1690. Corr. 25.
  - 13) Cornaro's Finalrelation.
- 14) Franc. Michieli's Finalrelation. 1678. Sansard. E certo che la militia delle Corazze che si ritrova in numero di sette in otto milla è così singolare, che da' più disinteressati vien detto, ch'a fronte di pari numero senza dubbio riporterebbe vittoria.
- <sup>15</sup>) Beniers Bericht. due qualità mirabili nel militare . . la sofferenza estrema nelle più eccessive fatiche, e la cieca incomprensibil obbidienza del Soldato verso gl'Ufficiali.
  - 16) Contarini's Bericht.
- 17) Michicli's Bericht. . Era volgare il dire che rendeva a Lorena molto più il posto che gode d'essere direttore dell'Armate, che rimesso fosse al possesso de' propri stati. . .
  - 18) Beniers Bericht.
- 19) Muzzim's Bericht... Principe inquiete et ambitioso anche oltre ogn'altro della sua casa, sagace e segreto nel consiglio, capace di far sempre servir la fede all' interesse, e mutar le vele con la mutatione de' venti. Amante della guerra, ma non ancora ben istrutto nelle arti del commando, se lo regge con tropp'ardore e tenta le occasioni con molt'azzardo..
  - <sup>20</sup>) Eugen an Tarini. Lager bei Carignan, 14. Juli 1690. Corr. 26.
- <sup>21</sup>) Quincy. II. 302. On reconnut pendant l'action le Prince Eugène, qui depuis le commencement de la bataille jusqu'à sa fin y brilla beaucoup.
  - 22) Eugen an Tarini. Moncalieri, 22. September 1690. Corr. 28.
  - 23) Eugen an Tarini. Moncalieri, 30. September 1690. Corr. 31.
- 24) Boriges Schreiben..., nos gens ont fait a la turque coupant des testes et ne donnant point de quartier."...
  - <sup>25</sup>) Eugen an Tarini. Turin, 13. Oft. 1690. Corr. S. 32—38.
- 26) Boriges Schreiben . . . "ils disent hautement que j'ay la rage de me "battre."

- 27) Boriges Schreiben.
- 28) Eugen an Tarini. Turin, 20. Nov. 1690. Corr. S. 39.
- <sup>29</sup>) Giustiniani's Relation . . . . Mantova ha goduto partialissimo l'affetto di Sua Maestà e con il mezzo dell'Imperatrice Eleonora ha esperimentato ogni testimonio della maggior distintione. . .
  - 30) Beniers Bericht.
- 31) Eugen an ben Herzog von Savohen. Moncalvo, 9. Jänner 1691. Corr. 48. Un ben Kaifer. Moncalvo, 11. Jänner 1691. Corr. 52-56.
- 32) Boriges Schreiben an den Herzog..., on ne peut estre plus sage que nos "troupes l'ont esté jusqu'a present, bien loin de les chasser de leurs maisons "il n'y a rien qu'on n'aye fait pour faire revenir ceux qui se sont sauvés.... "avant cette affaire d'hier l'on n'avoit pas seulement donné une chiquenode au "moindre paysan"...
  - 33) Eugen an Tarini. Moncalvo, 10. Jänner 1691. Corr. 50.
  - 34) Eugen an ben Herzog von Savopen. Moncalvo, 12. Jänner 1691. Corr. 56.
- 35) Eugen an ben Herzog von Savoyen. Moncalvo, 29. Jänner 1691. Corr. 63-65.
  - 36) Eugen an Tarini. Moncalvo, 31. Jänner und 3. März 1691. Corr. 66. 89.
  - 37) Eugen an ben Herzog von Savohen. Wien, 8. April 1691. Corr. 92.
- 38) Giuftiniani's Bericht: Il Conte di Chininsech..cammina con qualche concetto d'habiltà. L'opinione però ch'egli tiene di se stesso, non s'accredita nell'universale. E ben veduto da Cesare e ne contrasegna in più incontri la propensione vantaggiosa della M. S. a favore di questo soggetto. Le di lui indispositioni non gli permettono d'esser così frequente in Corte come vorrebbe...

Contarini's Relation: Kinigsegg, huomo di grande esperienza e valore, ma reso impotente dalla crudeltà della podagra...

Beniere Bericht: Kinisek . . è soggetto sommamente versato e d'applicazione indefessa; inchiodato però da contrattione habituale e da flussioni dolorosi e frequenti, resta ben spesso involontariamente otioso il suo zelo.

39) Cornaro's Bericht: Nel Cancelliere di Corte Conte Stratman risiede la mole principale dell'affari; per le di lui mani passano tutti i negotij, la confidenza et il più intimo del segreto e de' consigli. Egli è di non elevata nascità, sortiti i primordii di sua fortuna sotto l'Elettor di Brandenburgh, di cui è suddito, poi impiegatosi nel servitio dell' Elettor Palatino, e dal medesimo introdotto in Corte Cesarea, conosciutane l'habilità, restò destinato nel numero de' Plenipotentiarij al trattato in Nimega, dove il concetto acquistato d'erudità, virtù, nell'occasione della vacanza di Cancellier di Corte, posto primario per di cui mano passano tutte l'espeditioni, lo fece trascioglier estimare il più capace et adattato per sostener il carico; particolarmente come Estero, che non tenendo appoggi et adherenze in Corte, e riconoscendo la sua creazione dalla sola mano di Cesare, dovesse anco meno degli altri lasciarsi contaminare dagl'affetti e passioni. Nè s'è ingannata la M. S. nella scielta.. possedendo effettivamente parti molto degne e singolari, comprensione e talento per qualunque affare, giuditio profondo e prontezza in risolvere le più gravi materie,

il suo voto prevalendo nelle consulte e nella consideratione superior ad ogn'altro. Ritiene affabilità e tratto molto cortese senza jattanza e fasto, nutre retta et ottima intentione, dalla quale non lasciarebbe mai contaminare per rispetto alcuno il proprio animo. . . Tutte le sue arti et applicazioni sono dirette per conservarsi nel posto, onde ben avertito de' scogli, ne'quali hanno nauffragato li altri principali Ministri, si rege con maniera riservata e prudente, che cuoprendo la gratia del Sovrano, mostri del suo intendimento a volere dipendere tutte le risolutioni, onde obedisce à cenni, e si conforma avedutamente ne' sensi. Con ciò delude li studij degl'Emoli e dell'invidia per abbatterlo, e si può creder sij sempre più per ascender a maggior grado d'autorità e di stima. Sarebbe desiderabile non fosse divertita tal hora l'applicatione che gl'incombe dall' uso del viver libero, e del conversare della Corte, onde languiscono alcune volte le risolutioni più importanti. La comprensione è però cosi grande, che rende meraviglia, come in momenti egli più operi di quello che non hanno mai fatto gl'altri Ministri nel corso di più giorni.

Seniers Bericht: Stratman . . . che per incombenza del proprio impiego assiste agl'affari de'stati hereditarij; ma per la dolcezza del suo tratto e per la propensione del Sovrano dirigge come istromento principale la vasta mole di tutti i negotij o piutosto la volontà dell'Imperatore, e s'avvicina alla figura se non ai titoli di primo Ministro. S'è egli guadagnato l'inclinatione di Cesare con l'habilità ch'ha nell' esercizio del proprio carico e più con i colori di facilità che dona all'arduo degl'affari e coll'allontanar o con addattati consigli, o con vantaggiose narrative gl'oggetti molesti dall' animo del Padrone. Certo ch'è in Corte nessuno ha maggior potere, entra in ogni conferenza, molto opera e più farebbe se più foss'applicato. Possede parti mirabili d'intelligenza, concepisce perfettamente il negotio, lo delucida et lo tratta con chiarezza meravigliosa. E aperto ne'discorsi e ne'maneggi, qualità che tal volta pregiudica a troppo crederli. . . . .

<sup>40</sup>) Cernare's Bericht: Il Conte Chinschi . . è soggetto di grande virtù, letteratura et intelligenza; il più capace ad influir nella direttione del Governo, quando tenace de'suoi sentimenti et opinioni, con le sottigliezze piutosto confondendo, ch'agevolando il fine de' negotij, e con la natura rigida e severa contrariandosi l'applauso, non si rendesse più stimato che rieschi grato. Emulo et opposto a Stratman, con simulata maniera però vicendevolmente procedono, gareggiando solo negl'affetti e negl'arti di rendersi l'un e l'altro prefferiti nella stima e nella considerazione del Sovrano, il quale non vede mal volontieri germogliar tra essi la discordia, contribuendovi piutosto alimento, e stimando trà la diversità de'genij raffinarsi la pontualità, gl'oggetti et il studio del suo Cesareo servitio, onde ben spesso blandisce l'uno e ingelosisce l'altro. Come però vers'il Cancelliere di Corte vi concorre l'inclinazione e la confidenza, così sarà sempre difficile che rieschi a Chinschi d'elevarsi a più alto grado, al quale avidamente aspira.

Beniers Bericht: Kinsky.. è di sommo sapere, speculativo oltre il bisogno, e nascosto all' eccesso. Procede sempre con arte, spesso con fini particolari, assottiglia le più naturali raggioni e confonde ben spesso più che non appiani

il negotio. È in oltre in tutti gl'affari grandemente irresoluto, ma quest'irresolutione non proviene in lui da mancanza di petto, ben da sovrabondanza d'accume, perchè anche doppo stabilito un decreto, sugerita al suo spirito della propria perspicacia qualche difficoltà e diverso partito, lascia l'opra ineseguita e imperfetta. Benchè non sij solo nelle materie della pace, la sua età fa che in tutte le conferenze habbi il direttorio e la presidenza, onde agl'ostacoli naturali del negotio fraposti quelli d'un genio difficile, ben può comprendersi le consequenze, l'estrema pena et i pericoli di chi è obligato negotiar con questo soggetto. Molti lo fuggono per tali cause, altri assolutamente negano trattar seco, e simili forme le han totalmente inimicato li Ministri d'Inghilterra e l'Ambasciatore di Spagna.

- <sup>41)</sup> Noch im Sahre 1678 fagt ber venetianische Botschafter Michies hieriber: Non esercita nella militia il siore della nobiltà di Germania. Per questo si veggono ben spesso occupati in quella nazione li posti più qualificati dagl' Esteri. L'Alemano, quanto è di genio posato, di spirito lento, tanto si dimostra altiero e sdegna il servitio . . Ama il riposo e trova il piacere nella soavità della tavola e nella delicatezza delle bevande. Il loro studio maggiore è per haver posto in Corte o in quelle provincie dove tengono i loro stati . . .
- <sup>42</sup>) Contarini's Bericht: è preferito il servitio di Cesare ad ognun' altro, concorrendo da ogni parte officiali e capi per godere tali emolumenti con quali presto s' arrichiscono . . .
  - 43) Cornaro's und Beniers Berichte.
  - 44) Eugen an ben Herzog von Savoyen. Wien, 28. April 1691. Corr. 94.
  - 45) Zweites Schreiben an den Herzog vom obigen Tage.
  - 46) Eugen an Tarini. Turin, 25. Mai 1691. Corr. 95.
  - 47) Eugen an Tarini, 25. Mai; an ben Raifer, 4. Juni 1697. Corr. 95. 97.
- 48) Eugen an Herzog Victor und an Tarini. Coni, 28. und 29. Juni 1691. Corr. 101. 102. In biesen aussührlichen Berichten sagt ber Prinz kein Wort bavon, daß er selbst burch eine Ariegslift, die Uebersendung eines Landmannes mit einem fingirten Schreiben an den Commandanten von Cuneo, den Generallieutenant Bulonde zur Ausstehung der Belagerung verleitet habe. Er schreibt vielmehr selbst: "j'eus de la peine à le "croire".. So ist denn auch diese Erzählung, welche einer der Biographen Eugens dem andern nachschrieb, eine Fabel.
  - 49) Eugen an Tarini. Moncalieri, 2. Aug. 1691. Corr. 105.
  - 50) Ruzzini's Bericht. Hausarch.
    - 51) Eugen an Tarini. Lager unweit Carignano, 7. Sept. 1691. Corr. 108.
    - 52) Eugen an Tarini. Lager bei Staffarda, 21. Sept. 1691. Corr. 109.
- 53) Eugen an ben Herzog von Savohen. Lager bei Carmagnola, 10. Oft. 1691. Corr. 116.
- 54) Bortrag des Grafen Ernst Rübiger Starhemberg als Präsident des Hoffriegs-rathes an den Raiser. Wien, 20. Nov. 1691. Ariegsarch.
  - 55) Eugen an Tarini. Lager bei St. Ambrosio, 27. Oft. 1691. Corr. 117.
- 56) Eugen an Tarini. Lager bei Carmagnola, 29. Sept. und 6. Oft. 1691. Corr. 112. 113. "c'est une confusion et un desordre qui n'eut jamais d'egal et je ne "crois pas quil puisse y avoir un homme moins soldat et qui entende moins la

"guerre que nostre commissaire general particulierement quand il est conduit "par nostre general de la cavallerie"...

57) Rink. Leopolds Leben . . Leipzig, 1709. I. 247.

- <sup>58</sup>) Eugen an Tarini. Bei Carmagnola, 6. Oft. 1691. Corr. 113. "j'envoyé mon "ajutant chez l'auditeur lieutenant et le fit un peu maltraiter de paroles luy di-"sant que j'envoyerais mes palfreniers pour luy aprendre son mestier a coup "de bastons s'il ne le scavoit pas . ."
  - <sup>59</sup>) Eugen an Tarini. Turin, 10. Nov. 1691. Corr. 119.
  - 60) Eugen an Tarini. Lager bei Staffarba, 22. Sept. 1691. Corr. 111.

### Viertes Capitel.

- ') Eugen an Tarini. Turin, 3. Nov. 1691. Corr. 118.., il est a craindre que "si lon ce servoit des mesmes manieres qu'on a eu en hongrie cela ne fit un "mauvais effect"...
  - 2) Eugen an ben Bergog von Savoyen. Wien, 19. Janner 1692. Corr. 121.
- 3) Eugen an den Herzog Bictor. Wien, 23. April 1692. Corr. 125.. "le parti du "Comte Caraffa est extremement fort" . . .
- 1) Rais. Instruction für ben Herzog als Oberbesehlshaber. Wien, 7. März 1692. Ariegsarch.
- 5) Carafa au ben Raifer. 11. Jänner 1693. Hausard..., si sà quanti millioni "ho fatto entrar nel suo erario ... si sà con quanta industria, con quanta vigi"lanza e con quante fatiche ho mantenuti ed augmentati i suoi eserciti ... e
  "finalmente si sà con qual cuore mi sono adossato l'odio di tanti personaggi po"tenti, di tante nazione diverse ed ultimamente della mia stessa, a solo oggetto
  "di promuovere i vantaggi dell' Augustissima casa con quella maggior finezza
  "che si deve da un fedel ministro."
- 6) Eugen an Herzog Bictor. Lager bei Marfaglia, 14. Juli 1692. Corr. 126 bis 128.
  - 7) Quincy. II. 572. Saluces. Histoire militaire du Piémont. V. 60.
- \*) Engen an Tarini. Lager bei Gap, 2. Sept. 1692. Corr. 129. Der Prinz sagt ausdrücklich: "on marcha droit à Gap, d'où tous les habitans s'étoient deja sauvez". Hiernach sind alle die Erdichtungen vom Entgegenbringen der Stadtschlüffel n. bgl. zu beurtheilen, welche in Eugens sämmtlichen Biographien enthalten sind.
  - <sup>9</sup>) Saluces. V. 61.
  - 10) Eugen an Tarini. Lager bei Demonte, 25. Sept. 1692. Corr. 131.
  - 11) Eugen an Herzog Victor. Wien, 13. Dez. 1692. Cerr. 132-135.
- 12) Beniers Bericht.. che sij la sua colpa d'unir quasi ogn' anno un esercito intiero...
- 13) Beniers und Ruzzini's Finalrelationen. Mémoires du Maréchal de Villars. I. 297.
  - 14) Eugen an Tarini. Wien, 10. Jänner 1693. Corr. 137.
- 15) Kausler irrt, wenn er Mauvillon nachschreibent, sagt: zugleich mit Palffp. Dieser wurde von Eugen übergangen und erst im fünftigen Jahre zum Feldmarschall ernannt. Er flarb jedoch bald barauf.

- 16) Eugen an Tarini. Wien, 4. Febr. 1693. Corr. 138. Seine Borgesetzten maren ber Herzog von Savonen, Caprara, Leganez und bamals noch Palffy.
  - <sup>17</sup>) Mémoires et lettres du Maréchal de Tessé. Paris, 1806. I. 50.
  - 18) Schreiben Catinats vom 26. Aug. 1694.
- 19) Nicht Eugen, wie Kansler irrig sagt. Der Prinz tam erft Anfangs Just nach Turin. Schreiben besselben an ben Kaiser. Turin, 9. Just 1694.
  - 20) Eugen an Herzog Victor. Mailand, 16. Nov. 1694. Corr. 149.
- 21 Galway an Lord Lexington. Turin, 3. Jäuner und 22. Jänner 1695. Lexington Papers. London, 1851. S. 28. 45.
  - 22) Raifer Leopold an Engen. Wien, 30. Aug. 1694. Kriegsard.
  - 23) Eugen an Tarini. Mailand, 29. März 1695. Corr. 151.
  - <sup>24</sup>) Eugen an Tarini. Frassinetto del Po, 11. April 1695. Corr. 152.
  - <sup>25</sup>) Mémoires de Tessé. I. 57-62. Saluces. V. 87.
- 26) Der Kaiser an Eugen. Wien, 19. Juli 1695. Kriegsarch. Er bezeigt bem Prinzen sein "besonderes Wohlgesallen daß Deine Liebben wider die angezogene capitulation "protestirt, die reputation Buserer Waffen in consideration gezogen und sich praecise "an Anseren Beselch gehalten"... "entzwischen aber versehen Wür Ins zu Deiner Liebben, "Sie werden mit eben der punctualitet und eussen, welchen sie für unsern Dienst und zu "behauptung Buserer Anthoritet bisher riemblich erwiesen, noch sehrners contimuiren"...
- <sup>27</sup>) Galway an Lexington. Lager vor Cafale, 10. und 12. Juli 1695. Lexington Papers. 99.
  - <sup>28</sup>) Mémoires de Tessé. I. 66.
  - <sup>29</sup>) Journal de Dangeau. V. 326.
  - 30) Der Kaiser au Engen. Wien, 14. April, 19. Juli und 23. Juli 1695. Kriegsarch.
  - 31) Der Kaiser an Eugen. Wien, 10. Mai 1696. Kriegsarch.
  - 32) Der Kaiser an Eugen. Wien, 23. Mai 1696. Kriegsarch.
  - 33) Commercy an Kinsky. Turin, 6. Mai 1696. Hausarch. In Chiffern.
- 34) Boriges Schreiben. "Milord Galway est arrivé, il a entendu parler de tout "cecy, mais il croit comme moy, que c'est un bruit sans fondement, et S. A. R. "nous a paru et parle fort naturellement"...
  - 35) Eugen an Kinsky. Turin, 7. Juni 1696. Hausarch.
  - 36) Der Kaiser an Eugen. Wien, 14. Juni 1696. Kriegsarch.
  - 37) Eugen an Kinsty. 4. Juli 1696. Hausarch.
  - 38) Der Kaiser an Eugen. Wien, 26. Juni 1696. Kriegsarch.
  - 39) Eugen an Kinsky. Bigevano, 9. Oft. 1696. Hausarch.
  - 40) Eugen an Kinsky. Mailand, 23. Oft. 1696. Hausarch.
  - <sup>41</sup>) Eugen an den Kaiser. Mailand, 21. Nov. 1696. Hausarch.

### Fünftes Capitel.

- 1) Starhemberg an Eugen. Wien, 21. Oft. 1696. Kriegsarch.
- 2) Eugen an Kinsty. Du camp de S. Martin près de Pavie. 19. Sept. 1696. Commercy an Kinsty. Du camp de la Caue près de Pavie. 18. Sept. 1696, Hansard,

- 3) Handschriftliches Botum Eugens. Ariegsarch. Der Darstellung bes Feldzuges 1697 ist die aus ben gleichen handschriftlichen Quellen geschöpfte in Guido Starhembergs Leben S. 181—202 zu Grunde gelegt.
  - 4) Bortrag Starhembergs an ben Raifer. 15. März 1697. Rriegsard.
  - 5) Dbiger Vortrag.
  - 6) Kais. Defret vom 25. April 1697 an Eugen, daß er unter bem Aurfürsten von Sachsen zu commandiren und bemselben bei allen Gelegenheiten mit Rath und That an bie Hand zu gehen habe. Kriegsarch.
  - 7) Eugen an ben Kaiser. 4. Aug. 1697. Eugens milit. Corresp. herausgegeben von Heller. I. 97.
    - 8) Reffript an Rabutin. 10. Aug. 1697. Kriegsarch.
    - 9) Diarium über die Kriegsoperationen. Manuscript. Kriegsarch.
  - 10) Die ganze Darstellung bes Schlachttages von Zenta ist nach Engens Berichte an ben Kaifer vom 15. Sept. 1697. Milit. Corr. I. 153-166.
  - '') Descrizione della disfatta de' Turchi a Zenta, dal Capitan della flotta, Luca Damiani. Mjcr. Kriegsard.
    - 12) Schlachtordnung und Plan im Rriegsard.
    - 13) Damiani's Befdreibung.
    - 14) Schlachtbeschreibung. Lexington Papers. 298.
  - 15) Protofoll ber am 23. Sept. 1697 zu Kaifer-Chersborf abgehaltenen Confereng- sitzung. Mil. Corr. I. 165.
  - 16) Rabutin an Kinsty. Kriegsarch. "Sans faire le bigot, ie crois tous les euenements de la campaigne . . uenus directement de la grace diuine, puisqu'il a "aueuglé cinquante à soixante mil homes a la fois, sans quoy vous n'auriez point "passé l'hyver à Vienne."
    - 17) Eugen an ben Raiser. 27. Sept. 1697. Mil. Corr. I. 169.
    - 18) Lord Lexington an Blathwayt. Wien, 25. Sept. 1697. Lexington Papers. 307.
    - 19) Vortrag des Hoffriegsrathes. Ariegsarch.
    - 20) Bericht Eugens vom 5. Oft. 1697. Kriegsarch. (Fehlt in ber mil. Corr.)
    - 21) Eugens Tagebuch.
  - 22) Berichte Rabutins an den Hoffriegsrath vom 26. und 29. Oft., bann vom 15. Nov. 1697. Kriegsarch.
    - <sup>23</sup>) Theatrum Europaeum. XV. 26.
- 24) Die wie es scheint zuerst von Rink vorgebrachte Erzählung, Eugen habe vom Kaiser wenige Stunden vor der Schlacht von Zenta den ausdrücklichen Besehl erhalten, um keinen Preis zu schlach, umd die Angaben desselben Schriftsellers über den vom Kaiser zurückgewiesenen Antrag Caprara's, den Prinzen vor ein Kriegsgericht zu stellen, weil er den erhaltenen Besehlen zuwider gehandelt habe, werden von Mauvillon noch weiter ausgesponnen. Sie sind jedoch schon so oft und in so überzeugender Weise widerlegt worden, daß man wirklich endlich aufhören sollte, so abgeschmackte Märchen zu wiedersholen. Bürde Herr Kansler statt der offenbar gesälschen Briese in der Sartorischen Sammlung dem tresslichen Aussacker statt der oberstlieutenant Schels in der Desterr. mist. Zeitschr. Jahrg. 1834 zweite Aussl. seine Ausmerksamkeit zugewendet haben, er wäre wesnigstens nicht in diesen Fehler versallen. Sben so aus der Lust gegriffen ist Kauslers Erzählung von dem geheimen Handschen des Kaisers, durch welches Engen die Erzenzählung von dem geheimen Handschen des Kaisers, durch welches Engen die Erzenzählung von dem geheimen Handschen des Kaisers, durch welches Engen die Erzenzählung von dem geheimen Handschen des Kaisers, durch welches Engen die Erzenzählung von dem geheimen Handschen der Kaisers, durch welches Engen die Erzenzählung

mächtigung ertheilt worben fei, immer nach eigenem Ermeffen hanbeln zu konnen, ohne jemals, ber Ausgang fei welcher er wolle, zur Berantwortung gezogen zu werben. Richt Legington und nicht Ruggini, Die Botichafter Englands und Benedigs am Wiener Sofe, erwähnen bas Minbefte von biefen muffigen Erfindungen. Letterer charafterifirt in feinem Berichte vom 19. Dezember 1699 ben Bringen Engen und feine Kriegführung in Ungarn in jolgender Beije: . . "in breve arrivò al posto di poter comandar le truppe di "Cesare in Italia. Di là trasportato di nuovo all' Hungheria, se ben fosse quello "il primo non facile esperimento di regger solo la machina grande di tutta la "guerra, e dell' esercito capitale, ad ogni modo se entrò tra le angustie e gl' "azardi, ne usci con quella gloria che rende il suo nome celebre ai tempi pre-"senti e memorabile a' futuri. Se ben la fortuna serva dei superiori decreti, "operasse molto nell' unir gl' accidenti et aprir la strada all' insigne trionfo di "Zenta, ad ogni modo il Principe vi cooperò con quelle diligenze, ch' unendo "i pieni giuditij di tutti nell' esaltarlo, lo portarono anco nelli stessi principij del "suo comando alla sfera dei più perfetti e felici Capitani. Per il studio e per "l'esperienza possiede tutta la cognitione della guerra. La esercita con esatta "attentione sino alle cose più minute. Ha in pari grado il corraggio e la pru-"denza. Cerca e sostiene con l'uno la presenza dell'occasioni, e con l'altra le "regola a misura di sostrarle più che si può dagl' arbitrij della fortuna. Ri-"stretto nelle parole e parco nell'accoglenze, si stabilisce il credito con la stima , del valore, con la mira di non offendere e non spiacere."

# Sechstes Capitel.

1) Ariegsarchiv.

- <sup>2</sup>) Relatione del Cougresso di Carloviz e dell' Ambasciata di Vienna di Carlo Ruzzini. 19. Dezember 1699. Sausard.
  - 3) Ruggini's Bericht.

4) Ruzzini.

- 5) Eugen an Tarini. 25. Sept. 1692. Corr. 131 . . ,,touchant cette prétension "de la charge de M. le Duc d'Holztein bien loin de prétendre celle là je n'accep-"terois pas celle de M. de Vaudemont par plusieurs raisons."
  - 6) Eugen an Tarini. Turin, 10. Novemb. 1691. Corr. 119. 120.

7) Eugen an Tarini. 16. Mai 1694. Corr. 147.

- 8) Defret ber faif. Soffammer vom 19. Juli 1698 an Eugen, bann an bie Bitme und bie Erben Beterani's. Raif. hoffammerarchiv. Nachbem Caprara's Gutsantheil icon ausgeschieden mar, murben von ben noch übrigen Gittern zwei gleiche Theile, jeder im Berthe von 70,000 fl. gebilbet, und Eugen auf bes Raifers ausbrücklichen Befehl barunter die Bahl gelaffen, fein Antheil aber noch mit einer Gebietsftrecke im Berthe von 10,000 fl. ergangt. Defrete an die Ofner Cameral Abministration vom April und Mai 1698. Hoffanmer = Archiv.
  - 9) Schätzungsausweis vom 23. Juni 1702. Hoffammer-Archiv.
  - 10) Papanek, Georg. Geographica descriptio Comitatus Baranyensis. 143.
- 11) Erlaß ber Hoffammer au Felbmarfchall Beißler und an die Ofner Cameral-Ubministration vom 6. Juni 1695, ben Ersteren im Befitze ber von ihm erfauften Jusel gu

erhalten. Kaiserliche Dekrete vom 30. Jänner 1699 an Eugen und an die Witwe Gräfin Heißler, womit dem Berkause der Jusel die landesfürstliche Genehmigung ertheilt wird. Nach dem Kausvertrage bezahlte Eugen 15,000 Sulden sogleich, 20,000 Gulden durch Ueberlassung liquider Forderungen an den Staat, die übrigen 50,000 Gulden in verschiedenen Raten binnen Jahressrift. Hoftammer-Archiv.

- 12) Math. Bel. Notitia Hungariae novae. III. 513. Doch find beffen Angaben über bie bamaligen Besithverhältnisse ber Insel Csepel nach obigen authentischen Daten zu berichtigen.
- 13) Elisabeth von Orleans an die Rangräfin Louise. S. Cloud, 26. Novemb. 1719. S. 437 . . . "hie hatte Er viel schulden gelaßen, sphaldt Er in Kenßerlichen dinsten "gerathen undt gelt bekommen, hat Er Alles bezahlt biß auff den setzen Heller, auch die "so Keine Zettel noch Handstrieft von Ihm hatten, hatt Er bezahlt die nicht mehr dran "dachten." . . .
  - 13) Journal de Dangeau. V. 159.
  - 15) Journal de Dangeau. V. 177.
- 16) König Joseph an ben Kaiser. 8. Aug. 1702. Röder, Kriegs= und Staatsschriften bes Markgrafen Ludwig von Baben. I. Urfunden. €. 82.
  - <sup>17</sup>) Litta. Famiglie celebri italiane. Duchi di Savoja.
  - 18) Journal de Dangeau. VI. 205.
  - 19) Litta. Famiglie celebri italiane. Renée. Les nièces de Mazarin. 215.
  - 20) Mauvillon. I. 214.

### Siebentes Capitel.

- 1) Ranke. Frangös. Gesch. IV. 110.
- 2) Conferengprotofoll vom 25. Octob. 1700. Rriegsarch.
- 3) Mémoires de Villars. I. 447.
- 4) Vom 15. Mai 1685. Hausarch.
- <sup>5</sup>) Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne.. par le Lieutenant Général de Vault, revus et publiés par le Général Pelet. I. 191.
  - 6) Rinf. I. 229.
- ?) Eugen an ben Kaiser. Bei Luzzara, 28. September 1702. Mil. Corr. I. 476 . . "Können E. K. M. . . glauben, baß in ber gangen Welt theine schönere und wohl regu"lirtere Artiglerie ift, alß Cben biese, bie Ermelter von Börner in Gine so lobwürdige
  "ordtnung gesetzet hat. . ."
  - 5) Markgraf Ludwig an ben Kaifer. 20. Aug. 1691. Röber II. 386.
  - 9) Lord Lexington an Blathwayt. Lexington Papers 307.
  - 10) Tessé an Ludwig XIV. Mailand, 17. Febr. 1701. Mém. mil. I. 217.
  - 11) Catinat an Ludwig XIV. Riveli, 21. Mai 1701. Mém. mil. I. 238.
  - 12) Mém. milit. I. 262.
- 13) Tagebuch über ben Feldzug 1701. Mil. Zeitschr. Jahrg. 1830. S. 199. Catinat an Lubwig XIV. 11. Juli 1701. Tessé an Channillart. 9. Juli 1701. Mém. milit. I. 273. 277.
  - 14) Mém. milit. I. 284.
- 15) Eugen an ben Kaiser. 19. Aug. 1701. Mil. Corr. I. 182. "Belangendt die "Mehländer, so zeigen diese zwar großes Berlangen umb die ankhunst dero Armee, biß

"dato aber ist daß landt noch nit in waffen, auch so leicht nit zu hoffen, daß es zu dieser "resolution schreiten werde."

- 16) Catinat an König Ludwig. 4. August 1701. Mém. milit. I. 289.
- 17) Mémoires du Duc de S. Simon. XII. 236.
- 18) 22. August 1701.
- 19) 24. August 1701. Mém. milit. I. 302.
- 20) 31. August 1701. Mém. milit. I. 314.
- <sup>21</sup>) 31. Aug. 1701. Mém. mil. I. 315. "Certainement les ennemis commen-"cent à prendre les partis de faiblesse."
- <sup>22</sup>) Villeron an den König. 2. Sept. 1701. Mém. milit. I. 315—322. Eugen an den Kaiser. 4. Sept. 1701. Mil. Corr. I. 201—210. Tagebuch für den Feldzug 1701. Mil. Zeitschr. 1830. VII. 49—64.
- <sup>23</sup>) Billeron au ben König. 10. Sept. 1701. Mém. mil. I, 611. "Dans le petit "détail de prisonniers qui se passe entre les armeés, M. le Prince Eugène affecte "toute sorte d'égards et de civilités pour ce qui a rapport à M. le Duc de Savoie "et beaucoup d'éloignement et de dureté pour les troupes d'Espagne et de "France."
  - 24) Eugen an den Raifer. 4. Sept. 1701. Mil. Corr. I, 210.
  - 25) Tagebuch. Mil. Zeitschr. 1830. XII. 244.
  - <sup>26</sup>) Quincy. III. 481. Mém. milit. I. 347.
  - <sup>27</sup>) Villeron an den König. 7. Nov. 1701. Mém. mil. I. 349.
- <sup>28</sup>) Journal de Dangeau. 16. Nov. 1701. VIII. 239. Les Allemands font faire des écuries et couvrir leurs baraques comme gens qui sont résolus d'y passer l'hiver.
  - <sup>29</sup>) II. 484.

#### Achtes Capitel.

- 1) Eugen an den Kaiser. Luzzara, 13. Fänner 1702. Mil. Corr. I. 229.
- 2) Engen an den Kaiser. Luzzara, 23. Jänner 1702. Mil. Corr. I. 236.
- 3) Villeron an ben König. Inusbruck, 15. Febr. 1702. Mém. milit. 672-679.
- 4) Quincy. III. 624.
- 5) Berichte Engens an den Kaijer vom 4. 8. und 11. Febr. 1702. Corr. I. 243—258. Graf Revel an Chamillart 1. Febr. M'd'Arène an Chamillart. 3. Febr. Billerop an den König. 15. Febr. 1702. Relation de ce qui s' est passé à Crémone etc. Mém. mil. I. 656—690.
- 6) Der Kaiser an Engen. Ebersbers, 18. Sept. 1702. Kriegsard. Graf Mannsselb an Billerop. Wien, 18. Sept. 1702. Kriegsard. "S. M. m'ordonne de vous annon"cer l'agréable nouvelle de vostre liberté. Elle vous l'accorde, Monsieur, sui"vant la grandeur de son ame, c' est à dire pleinement et sans limites . . . Le
  "Baron de Scherotin, porteur de la présente, estant chargé en outre du soin de
  "vous reconduire en Italie et de Vous assister en tout ce dont Vous pourriez
  "avoir besoin dans la route, vous luy donnerez . . un denombrement des offi"ciers prisonniers qui ont la liberté de passer pareillement dans vostre
  "suitte." . . . .
  - 7) Engen an ben Raiser. Luzzara, 30, Oft. 1702. Corr. I. 497.

- 8) Luzzara, 11. Febr. 1702. Mil. Corr. I. 257.
- 9) Instruzione secreta dell' imperatore Leopoldo al consigliere aulico di Sciassinet. Mitgeth. von Firnhaber. Siţungsberichte der fais. Afademie der Wissensch, XIX. Band.
- 10) Jahre hindurch lag Chaffinet in der Bastille. Die Nachrichten über ihn sind zwar sehr spärlich, aber boch nicht, wie man bisber annahm, völlig versiegt. Im April 1702 besuchte ihn der Marquis von Torcy im Auftrage des Königs Ludwig in der Baftille. Chaffinet burfte Niemand seben, hatte aber bie Erlaubniß sich einen Diener zu halten (Journal de Dangeau, VIII. 382.) Die wenig günftigen Rriegsereignisse erlaubten bem Kaifer nicht zu seiner Auswechslung Schritte zu thun. Sobald aber die Schlacht von Höchstädt eine größere Angahl frangofischer Kriegsgefangener in die Sande bes Kaifere geliefert hatte, erinnerte er fich Chaffinete und einiger anderer Schichalsgenoffen desselben, und beauftragte den Markgrafen Ludwig von Baden, wo möglich ihre Auswechslung gegen vornehmere frangofische Kriegsgefangene zu bewerkstelligen. (Der Raifer an ben Markgrafen, Wien 30. Aug. 1704. Röber II. 82). Am 19. Dez. 1704 bemerkt Eugen bem Raifer (mil. Corr. II. 280) daß das Auswechslungsgeschäft in Angriff genommen werben wird, wenn nur einmal die Sauptfache mit Baiern in's Reine gebracht fei. Aber Frankreich wollte, fo icheint es, bem Begehren um Chaffinets Auslieferung feine Folge geben. Bielleicht betrachtete es ihn als seinen eigenen Unterthan. Nach mehr als zwölf Sahren, im Jahre 1714, befand fich Chaffinet noch in frangösischem Gewahrfam. Nach bem im Hausarchive befindlichen Conferenzprotokoll vom 12. und 13. April 1714, worin es sich um die Ratisitation des Friedens handelt, wurden Nachsorschungen angeordnet, ob außer ihm und brei anderen Individuen sonft noch öfterreichische Gefangene in Frankreich seien. Ueber die wirklich erfolgte Loslassung Chaffinets kommt jedoch nichts mehr vor. -
  - <sup>11</sup>) Colletta. Storia del reame di Napoli I. 20—22.
  - 12) Eugen an ben Kaiser. Luzzara, 8. Febr. 1702. Mil. Corr. I. 253.
  - 13) Eugen an den Kaiser. Curtatone, 29. Mai 1702. Mil. Corr. I. 351.
- 14) Engen an ben Botschafter Grafen Lamberg in Rom. Carbonara, 18. Dez. 1702. Archiv zu Ottenstein.
  - 15) Français rendez grâce à Bellone,

Votre bonheur est sans égal,

Vous avez conservé Crémone

Et perdu votre général.. Voltaire Siècle de Louis XIV. I. 473.

- 16) Mémoires de S. Simon. V. 37.
- 17) Eugen an ben Kaifer. Luzzara, 22. Febr. 1702. Mil. Corr. I. 263.
- 18) Journal de Dangeau. VII. 439.
- 19) Röber. Kriegs= und Staatsschriften bes Markgrafen Ludwig von Baben. I. 3.
- <sup>20</sup>) Er selbst schrieb an den Markgrasen von Baden am 11. Febr. 1702. . . "peut "estre trouveray-je tant d'équité dans son grand coeur qu'Elle sera la première "à me compatir et prendre une généreuse part à mes paines".. Röber I. Urkuns den. 57.
- 21) Engen an den Hoftriegsrath von Locher. Luzzara, 24. April 1702. Mil. Corr. I. 319.
  - 22) Eugen an ben Hoffammerrath von Palm. 29. Mai 1702. Mil, Corr. I. 353.

- 23) Eugen an Pater Bischoff. Luzzara ben 18. März und 24. April, bann Curtatone ben 2. Juni 1702. Mil. Corr. I. 282, 321, 359.
- <sup>24</sup>) Berichte bes Grafen Palffy an Engen aus Laxenburg vom 7. und 10., bann aus Wien vom 14. Juni 1702. Kriegsarch.
- 25) Le Prince Eugène est fort malade, il étoit à l'extrémité le 20 Mai, mais le 23 il étoit mieux. Journal de Dangeau. VIII. 400.
  - 26) König Ludwig au Beudome. 4. März 1702. Mém. milit. II. 182.
  - <sup>27</sup>) Eugen an den Kaiser. Luzzara, 30. April 1702. Mil. Corr. I. 325.
  - 28) Boriges Schreiben.
  - 29) Eugen an den Raiser. Curtatone, 12. Juni 1702. Mil. Corr. I. 365-369.
  - 30) Eugen an den Kaiser. Montanara, 16. Juni 1702. Mil. Corr. I. 371.
  - 31) Eugen an ben Raifer. Am Crostolo, 28. Juli 1702, Mil. Corr. 405-410.
  - 32) Bendome an König Ludwig. 27. Juli 1702. Mém. mil. II. 236.
  - 33) Eugen an den Raifer. Borgoforte, 31. Juli 1702. Mil. Corr. I. 411.
  - 34) Boriger Bericht.
  - 35) Abgebruckt in ber öfterr. mil. Zeitschr. Jahrg. 1846. Seft IX.
  - <sup>36</sup>) Mémoires militaires. II. 242.
- 37) Der Feldzug 1702 in Italien. Bon Oberst Heller. Desterr, mil. Zeitschr. Jahrsgang 1848.
  - 38) Quincy. III. 681.
- 39) Schlachtbericht Eugens an den Kaiser. Bei Luzzara, 21. Aug. 1702. Mil. Corr. I. 432-439.
- 40) Eugen an de Went. Wahlstatt von Luzzara, 30. August und 2. Sept. 1702. Kriegsarch.
  - 41) Eugen an Palm. Wahlstatt von Luzzara, 16. Oct. 1702. Mil. Corr. I. 486.
  - 42) Engen an den Kaiser. Wahlstatt von Luzzara, 9. Oct. 1702. Mil. Corr. I. 479.
  - 43) Eugen an den Kaiser. Wahlstatt von Luzzara, 6. Nov. 1702. Mil. Corr. I. 500.
  - <sup>44</sup>) Journal de Dangeau. IX. 44.
  - 45) Eugen an den Kaiser. Carbonara, 21. Nov. 1702. Mil. Corr. I. 505.
- 46) Eugen an den Hoffriegsrath von Locher. Luzzara, 25. Sept. 1702. Corr. I. 470. "Man mag mich citieren oder nit, so ist gewiß, daß ich hinaußgehe, den solchergestalt thue "nit verlangen und will auch nit mehr dienen, wie man mich diese zwei Campagnen "allenthalben hat stekhen und nur mit lähren Wortten speisen lassen"...
- 47) Engen an Palm. 21. Nov. und 12. Dez. 1702. Mil. Corr. I. 511. 520. "Ich "aber khan lenger also bises Ellendt nit mehr ausehen, sondern bin gänzlich gesunnen zu "quittieren, weillen solchergestalt mir nit mehr zu bienen verlange."

### Neuntes Capitel.

- ') Contarini's Bericht: Communemente dicendosi in Corte che a disporre la Maestà Sua ad una facenda, vi voglia molto, ma un grano d'arena ad arrestarlo.
  - 2) Ruggini's Bericht.
- <sup>3</sup>) Mémoires du Duc de Villars. I. 301. L'Empereur Léopold avait de très grandes qualités, beaucoup d'esprit, un sens droit, de la probité, de la religion,

et une continuelle application aux affaires. On ne pouvoit lui reprocher que de n'être pas assez décidé, car quoiqu'il pensat assez souvent plus juste que ses Ministres, il se défioit un peu trop de ses lumières et ne manquoit jamais par cette raison de déférer à la pluralité des suffrages. Quoique ce Prince ait été chassé de sa capitale, et souvent réduit à des extrémités, son règne a été des plus glorieux, et il a plus étendu les pays héréditaires, plus fait de conquêtes que la plupart de ses prédecesseurs.

4) Giustiniani sagt von Kaiser Leopold, er weiche keinem seiner Borgänger nelle doti singolari dell' animo, potendo esser d'esempio a successori nella sublimità dell' ingegno.

Contarini: E la Maestà di Leopoldo . . . di complessione delicata e di statura sotto la mediocre. Gode vantaggi dello spirito superiori al corpo, possedendo molte lingue in perfettione et essendo dotato d'un ingegno molto perspicace e lucido. Arriva perfettamente a tutte le finezze della politica e capisce ogni materia di stato sopra il più esperto Ministro. Conosce l'interno delle persone e sa quanto vagliono sin' all'ultimo punto i suoi Cortegiani. E affabile et obligante quanto pietoso, qualità propria de'Principi della Casa. Ama la musica e la caccia, innocenti divertimenti, il grande intendimento che tiene e l'accutezza del suo perspicatissimo ingegno fa che nel giuditio delle cose resti per lo più perplesso e si rimette per consequenza al parere degli altri. Viene per ciò oposto alla Maestà Sua che non operi da se stesso, senza lasciarsi guidare dalle opinioni de'suoi Ministri, e che habbia troppo diffidenza di se medesimo nel negar quasi il proprio giuditio per seguitare l'altrui.

Cornaro neunt ben Raiser ben Typus eines sestenen, vosstemmenen und frommen Fürsten. Er spricht von ben eccelse qualità che risplendono nel suo grand' animo. Affabilità e benignità senza pari, non disgionta da maestoso sostegno, prosondità e versatezza nelle scienze, nelli studij e nei negotij acquistata con lunga esperienza tra le continuate cure et applicatione della mente, a segno che segregando la condizione di Principe, si può con verità dire esser il più persetto Ministro per consigliar e per risolvere . . . . La giustizia, la clemenza, la pietà sono i vessilli che conducono l'attioni di questo Monarca; il suo cuore incapace di ciò che non sosse adattato ad una somma equità di ragione, o da trasporti di passione et affetti potesse restar contaminata la più purgata retta intenzione. Moderatione così grande non si è mai veduto accopiarsi con la fortuna senza che le borasche tempestose l'habbino mai fatto ceder con generosa costanza agl'atti contrarij della sorte, ovvero dagl' avvenimenti più prosperi si conosci cambiamento d'animo, di pensieri, di desiderij.

Benicră Bericți: Leopoldo I. nato con inclinationi tutte portate alla mansuetudine e beneficenza, tutto humano, tutto applicato, veglia egli stesso alla felicità de' sudditi et agl'affari della Monarchia. Essercitato nell'arti della pace, i tumnlti della guerra furono in lui necessità più ch'elettione; studioso e sapicnte anco più di quello porti la qualità di Sovrano, il suo sapere e la sua prudenza rende il di lui voto il più erudito et il più saggio di tutto il consiglio. Ama però più ch'i proprij i pareri altrúi. Alcuna volta troppo li cerca, onde la moltiplicità confonde e ritarda la scielta. Tale è l'humanità del suo genio che

per compiacer tutti i ministri, o protrahe la deliberatione, perchè si concilijno le opinioni, o deliberando loda anche l'opinione repudiata. L'imperturbabilità dell'animo è la virtù ch'in più eminente grado possiede. Il corso del suo Imperio e del suo viver è per così dire una catena d'annella, ò sia d'accidenti ineguali, formati dalla fortuna con diverso giro, quasi a studio di mostrare la propria incostanza. Tanti sono i prosperi successi quanto in contrarij casi, tutti gravissimi, ma è fermo alle scosse auerse della sorte, moderato nella felicità, mostrò sempre eguale la fronte e impenetrabil la tempra dell'anima augustissima . . . Sentimenti di religione, di giustitia, di probità formano la pietra triangolare, sopra la quale è piantata ogni massima privata del presente Monarca . . Non va disgiunta in lui la perspicacia, l'avvedutezza, e l'ingegno, ma se ne serve con moderatione e nelle cose meno importanti. Ciò che compone la parte intellettuale di quel Sovrano, è mirabile; l'uso di tante cospicue dotti potrebb' esser migliore.

Russimi fagt vom Raifer: in mezzo del di lui petto risplende una tempra impenetrabile d'heroica fortezza, mentre o sia opra della sola virtù, o vi s'aggionga l'habito nella prova di tanti casi, unito al spirito d'una religiosa rasegnatione, si viddero tutte le più torbide vicende della fortuna inferiori a quella tranquillità con cui mostrava di dominar sopra le violenze del suo destino. Altretanto però suol apparire la delicatezza del di lui senso in tutto ciò che riguarda il giuditio dell'altrui opinione estima verso di se. L'esperienza di quaranta anni d'Impero, annivando i lumi d'una continua studiosa applicatione rende la mente profonda nell'intendere, saggio il giuditio nell'esaminare . . . . L'affabilità unita alla cura di voler saper tutto, rende a tutti molto facile l'accesso dell'audienze. Risponde con soavità, con esatezza, con misura e con pronto riflesso ad ogni parte del negotio, se ben vario et involuto. Assiste con frequenti et occulti soccorsi quelli che si presentano con motivi di bisogno et occasioni di pietà . . . .

- 5) Menegatti war nach P. Wolfs Tode sein Nachsolger in dem Amte eines Betchtvaters des Raisers. Ueber den P. Bischoff sagt Dolsin: Il Padre Bischof, duon Alemanno in tutto, e di quella tempra che dovrebbero essere li prescielti a reggere le conscienze de'Principi, quanto dasta per conoscere e purgare le colpe, non per entrare negl'assari di stato ... Der badische geheime Rath von Forstner aber schreibt an den Markgrasen Ludwig: Wien, 4. April 1703: Le Père (Bischoff) qui essectivement at le tout puissanz près de l'Empereur, m'a tout promis ... j'y ay rancontré M. le Prince de Savoye qui me dit que c'etoit encore le seul homme par lequel on pouvoit quelque soys faire prendre une resolution à l'Empereur. Röber, I. Ursunden 147.
  - 9 Giuftiniani's Bericht.
- 7) Muzzini: "Con aborrimento sentì alcuni insinuati motivi di scambio di matrimonij"....
- 8) Finalrelation des Francesco Michieli vom 18. März 1678. Hansarch. Er nennt ste eine Principessa veramente arrichita di doti riguardevoli di corpo et animo, inchinata alla musica, all'architettura, alla pompa . . .
- 9) Giustiniani sagt von ihr: "Serva d'ornamento a quella Corte e di freggio alla natione Italiana la vedova Imperatrice Eleonora.. assicurata nell'affetto di

Cesare, gode l'applauso d'ogn'uno, che non sij di genio contrario alla natione. Va cauta e riservata di molto nell'intraprendere, ma dichiarata una volta sua volontà, non l'abbandona, se non vede favorevole il fine."...

- 10) Michiefi's Bericht: "mai s'è voluta assoggietare all' inclinazione de'Spagnuoli, vantandoso d'haver potuto ottenere contribuzioni da quella Corona, de'quali n'ha sempre rifiutate le oblationi"...
- 11) Michieli charakterifirt im Jahre 1678 Hocher folgender Magen: . . "più d'ogn" altro gode la gratia di Cesare, dispone de' favori più scelti, authoriza il grado suo con speciosi favori che gli vengono conferiti, anco in materie dimesse non competenti alla propria, mentre la sua intercessione nel disporre di cariche militari ha havuto quella forza della quale sono stati mancanti l'autorità et il credito di Montecuccoli. Austero porta la fisiognomia, rozo di tratto e lento rappresenta il motto. Dall'esterno sembiante ben si comprende che da schiato Nobile non è uscito, e da'suoi discorsi facile è il conoscere, ch'egli s'è addottrinato nelle scole, non nelle Corti. Vantasi che il forte del suo ingegno prevaglia più nella prattica delle leggi che nel maneggio della politica. E confesso a me stesso che per lo spatio d'anni e d'anni ha sofferto rimorso nel maneggiare affari di stati, mentre già mai se n'era instrutto. Li suoi concetti non esprimono che retta intentione. Dimostra con il mezzo di essi di bramare la pace e di non haver cosa più premurosa al cuore che il bene della Christianità. Se i sentimenti dell'animo eguali fossero alle espressioni della voce, meritarebbe veramente lodi immortali, ma diversa è l'interpretazione che gli vien resa dall' haversi scoperto instabile nell' opinioni, facile nel condescendere alle compiacenze delli Spagnuoli et all'istanza de' più privati."
  - 12) Contarini's Bericht.
- <sup>13</sup>) Doffins Bericht. Più volte nelle corse violenti fù a cimento di perdersi, anche i Cortiggiani più arditi s'esimono di seguirlo.
  - <sup>14</sup>) Mémoires de Villars. I. 319.
  - 15) Ruzzini.
- 16) Benier sagt im Jahre 1692 von Harrach: Questo è quasi il solo amico dell'Imperatore et il favorito di genio, non d'autorità, per gl'affetti del cuore, non per gl'affari di Stato.
  - $^{17})$  Contarini: ... soggetto di bontà et integerrimi costumi . . .
- 18) Anzzini sagt von Walbstein, er sei portato sempre più al rigore et al risoluto ch'alla facilità et ai ripieghi . . . Walbstein war übrigens schon im Jahre 1702 gestorben und Mannsfeld wurde sein Nachfolger in der Stelle eines Oberstkämmerers.
  - 19) Ruzzini.
  - 20) Michieli.
  - 21) Eugen an Guido Starhemberg. Wien, 30. Mai 1703. Riedegger Arch.
- <sup>22</sup>) Kauniţ an Sinzendorff. 24. Jänner 1703. Hausarch. "Le Prince Eugène "est icy, jusqu'à ce moment il n'a guère avancé"...
  - 23) Markgraf Ludwig an den Kaiser. 26. Mai 1703. Röder I. Urk. 166.
- <sup>24</sup>) Muzzini: .. ,provedere nello stesso tempo alla maggior quiete et ubertà "del paese.. disunir la militia nationale et insensibilmente ridurla dalla licenza "in cui vive, alla patienza dell'economia e dell'agricoltura; gl'ampij deserti che

"hora si vedono fra il Dravo et il Savo e poi fra il Danubio e Tibisco, tramut-"tandosi in altra faccia, colmerebbero l'intiera scena del regno di popoli e "d'abbondanza.. ordinar la confusione, introdur la giustitia, unir all'econo-"mia del reggio erario la conservatione de'sudditi et il giusto mantenimento "degl'eserciti"...

<sup>25</sup>) Engen an Guido Starhemberg. Wien, 30. Mai 1703. Riebegger Arch. . . . , quant au changement on en a parlé et on en parle encore, je me suis "déclaré que bien loin de le prétendre, je ne le voulois pas accepter". . . .

26) Eugen an ben Markgrafen von Baben. Wien, 3. Septbr. 1703. Röber, I. Urk. 204.

- 27) Eugen an Buibo Starhemberg. Rieb. Arch.
- 28) de Theillières an Sinzendorff. Wien, 20. Juni 1703. Hausarch.
- 29) General der Cavallerie Graf Trantmannsborff an Eugen. Oftiglia, 8. Juli 1703. Kriegsarch.
  - 30) Eugen an Guido Starhemberg. Wien, 3. Oftob. 1703. Kriegsarch.
- 31) Wratislaw an König Joseph. London, 13. und 14. Febr. 1703. Hausarch. "funten E. K. M. ingeheim ihnen daß Mehlenbische reserviren oder ebener masen vor "deß Erzherzogs Abreise eine cession darüber sich ertheisen lasen".
- 32) Der sarbinische Gesandte in Turin, Richard Hill, an Lord Nottingham. Haag, 6. Nov. 1703. Hill Correspondenz, I. 219: "We have all made our Court to "His Majesty, who is very good and gracious to every body with an air of "gravity and softeness which becomes him very well."
- 33) Muzzini berichtet im Tahre 1699 iiber ben Erzherzog Rarí: . . "Con la nobiltà "e soavità dell'indole, con la prontezza e maturità dello spìrito, col genio et "applicatione assidua, con cui s'inoltra nel scorso de' suoi studij, assistito dall' "amore e cura del Principe Antonio Liechtenstein attira sopra di se gl'occhi, "le lodi e le speranze di tutti. Parendo che porti un aria di genio e temperamento "simile al padre, Cesare l'ama con distinta tenerezza e lo vorebbe inalzato al "nicchio di grandezza maggiore di quella che possiede. Le Corone delle Spagne "e almeno alcuno dei stati d'Italia sono gl'oggetti della sua fortuna, e quando "tutto dal destino se venisse negato, il Tirolo dovrebbe essere il suo naturale "appanaggio. Il Rè però non vedrebbe volontieri il ripasso, ne che cadesse "l'obligo d'alcuna divisione sopra l'eredità de'paterni dominij."

Doffinfagt iiber Rarí: "Principe a cui la natura versò con larga mano li doni, e "pare che la fortuna cospiri alla di lui esaltazione. La statura è grande, la "faccia avenente, bruno il capello et il ciglio, nobile il portamento, soave il "tratto, lucido l'intelletto, indefessa l'attenzione, innocente il costume. Alcuni "lo dipingono geloso della sua dignità e non facile a reggersi."

- 34) Pater Franz Menegatti an ben Grafen Sinzenborff. Chersborf, 22. Sept. 1703. Hansardy.
- 35) Ruzzini fagt von Eugen: "se ben unito dalla natura alla Casa di Savoia "si professa diviso dagl' interessi del Duca, correndo alcuni dissidij sopra "certe pretese d'heredità e d'assegnamenti. Perciò nell' acquisto e demolitione "di Casale oppose i di lui pareri, dando prove di fede incontaminata nel Cesa"reo servitio."

- 36) Eugen an Hoffriegsrath von Locher. Bei Luzzara, 25. Sept. 1702. Mil. Corr. I. 472.
  - 37) Hill an Lord Nottingham. Haag, 27. Nov. 1703. Hills Corr. I. 295.
- 38) Stepney an Hill. Wien, 8. Sept. 1703..., the negotiation with Savoy has been swept about till it is lost. I never had any opinion of the Duke's honesty, but I could hardly conceive he was so impudent a knave as to prescribe his own conditions, to demand a minister might be sent to agree, or rather to sign with him, for all was in manner settled before our fat Count left us, and after having amused the easy creature two months to no purpose, break off without any manner of reason. After such infamous usage as this, mankind ought to detest him and all that belongs to him. Perhaps you will object, this Court has been too credulous, and has managed this whole matter with great indiscretion. I agree with you in that point, but the wisest Court in Christendom might have been deceived with such fair overtures, which nobody but a Duke of Savoy could have the face to break through."
- 39) Markgraf Ludwig an den Kaiser. 1. Nov. 1703. Nöder I. Urk. 254. "So uill hab ich in sieben oder acht und zwanzig Jährigen Diensten ersahren, daß die tituln und "ansehnliche Chargen denen Menschen nicht allezeit die Kriegscapaciteten bringen, und "manche die Commando der armeen vor eine seichtere Sach alß sie hernach im Bercht "befinden, anzusehen pstegen, und scheinet daß hierinfalls wie in allen übrigen Dingen "nebst der langen practique und großen application auch ein besonderer beruf nöthig sepe, "welchen, wie in der weldt scheinet, Gott der allmächtige einem zu einer, den anderen zu "anderen Sachen verlephet."

#### Behntes Capitel.

- ') Conferenzprotofoll über bie bei König Joseph im Beisein bes Obersthofmeisters Grasen Harrach, bes Reichshofrathspräsibenten Grasen Dettingen, bes Oberstkämmerers Grasen Mannsfeld, bes Reichsbicckanzlers Grasen Raunit, bes Hoffanzlers Grasen Bucelini und bes Hoffammerpräsibenten Grasen Starhemberg abgehaltene Situng. Der Naiser an Eugen. 16. Dez. 1703. Kriegsarch.
  - 2) Schlif an Eugen. 25. Nov. 1703. Kriegsarch.
  - 3) Eugen an ben Raiser. Prefiburg, 15. Dez. 1703. Kriegsarch.
- 1) Nicht Stephan Zichn, wie Fesser IX. 518 irrig sagt. Kais. Handschreiben an bie Kronhüter. Wien, 12. Dez. 1703. Kriegsarch.
  - 5) Eugen an Traun. Pregburg, 18. Dez. 1703. Kriegsarch.
- 9) Engen an ben hoffriegsrath Campmiller. Prefiburg, 17. Dezember 1703. Rriegsarch.
  - 7) Eugen an ben Raiser. Pregburg, 22. Dez. 1703. Kriegsarch.
  - 8) Eugen an Campmiller. Pregburg, 22. Dez. 1703. Kriegsarch.
  - 9) Eugen an ben Raiser. Pregburg, 28. Dez. 1703. Kriegsarch.
- 10) Eugen an Rabutin. Preßburg, 15. Dez. 1703. Kriegsarch. . "zumallen ohne-"dem der ganze Siebenbürgische status rerum Deroselben vortrefslichen vigilanz und "bishero hochrühmlich gemachten Anstalten mit sestem Bertrauen überlassen wirb". .
  - 11) Eugen an Löffelholz. Pregburg, 20. Dez. 1703. Rriegsarch.

- 12) Campmiller an Eugen. Wien, 20. Dez. 1703. Rriegsard.
- 13) Eugen an Campmiller. Prefiburg, 24. Dez. 1703. Rriegsarch.
- 14) Eugen an Traun. Prefiburg, 28. Dez. 1703. Kriegsarch.
- 15) Campmiller an Eugen. 20. Dez. 1703. Rriegsarch.
- 16) Campmiller an Eugen. Wien, 29. Dez. 1703. Kriegsarch.
- 17) Eugen an Campmiller. Pregburg, 29. Dez. 1703. Kriegsard.
- 18) Eugen an den Raifer. Pregburg, 6. Jänner 1704. Kriegsarch.
- 19) Rakoczy bewohnte das Fürstenbergische Hans Nro. 952 in der Himmelpfortgasse, damals seiner Familie gehörig. Es war das letzte Rakoczy'sche Besitzthum in Wien.
  - <sup>20</sup>) Mémoires de S. Simon. X. 417.
- <sup>21</sup>) Eugen an den sächsischen Gesandten Backerbarth in Bien. 16. Nov. 1729. Er schreibt von Rakoczy: "Ce n'est pas d'aujourd'huy que nous connaissons ses ruses, son hipocrisie; son esprit de revolte est vivement enraciné dans le profond de son coeur."...
  - 22) Feßler. IX. 509.
  - 23) Feßler. IX. 523.
- 24) Eugen an Niklas Pálssy. Wien, 24. Oktob. 1703. Kriegsarch. Der Prinz versichert ihn, "daß ich meines Orts allzeit bas Secretum observiren werde, bessen weiten zu Erinnern von Zeit zu Zeit besieben wollen, nuhr Ersuche ich die"selbe hieben daß auch Ihrerseits Ew. Exc. sich gegen niemandt versauten lassen "möchten, was zwischen uns beeden durch die Brieswerel gegen Einander benachrichtigt "wurde."...
- 25) Markgraf Lubwig an den Kaiser. 15. Nov. 1703 . . "könen E. K. M. Sich "auf dessen Berson, Valor, Ensser und Capacitaet gewiß verlassen, daß er serners "wie bishero in allen Borsallenheiten Deroselben nützliche Dienste zu praestiren capabel "und solches in der That zu bezeugen niemahlen unterlassen wird." . .
  - 26) Eugen an ben Raiser. Pregburg, 12. Sanner 1704. Rriegsard.
  - 27) Eugen an ben Raifer. Pregburg, 14. Jänner 1704. Kriegsarch.
  - 28) Eugen an König Joseph. Pregburg, 14. Jänner 1704. Kriegsarch.

## Eilftes Capitel.

- ') Elijabeth Charlotte von Orleans an bie Rangräfin Louise. Berfailles, 27. Jänner 1707. S. 119.
  - 2) Eugen an ben Herzog von Savoyen. Wien, 24. Mai 1704. Corr. 168.
- 3) Bom 4. September und 31, Oftober 1702, Murray. Letters and dispatches of Marlborough. I. 30. 52.
  - 4) Ranke. Französische Geschichte. IV. 182.
  - 5) Marly, 13. Dezember 1704. S. 85.
  - 6) Bülau. Geschichte bes europäischen Staatensustems. II. 100.
  - 7) Röber. Staatsschriften bes Markgrafen Ludwig. I. 28.
- 8) Der holländische Gesandte Rechteren an Markgraf Ludwig. Raibenhausen, 30. März 1704. Röber. II. 19.
  - 9) Wien, 24. Mai 1704. Corr. 168.

- 10) Eugen an Freiheren von Oberg. Rastadt, 27. Juni 1704. Mil. Corr. II. 189. . . . "woben Ich . . . in Vertrauen nit berge, wie daß Ich haubtsächlich von darumben "heraußkomben, umb dise expedition zwischen dem Printz Louis und Millord wohl congertiren zu machen, sodann auch weitter unter Ihnen die guette Verständtnuß zu progeriren . . .
  - 11) Der Raifer an ben Markgrafen. Wien, 24. Mai 1704. Röber II. 30.
  - 12) 5. Juni 1704. Mém. milit. IV. 883.
  - 13) Der Markgraf an den Raifer. 25. Ang. 1701. Röber. Urkunden. I. 38.
- 14) Benigstens sind die betreffenden Ansbrücke in dem darauf bezüglichen Schreiben des Markgrafen an den Kaiser vom 6. Juli 1703 ungemein kühl ... "Übrigens habe auch "aus E. A. M. .. schreiben ersehen, daß spe .. Meinen Bettern den Prinzen Eugenio "mit der Kriegspraesidentenstell begnadigen wollen. Ich wünsche von herzen daß selbis "ger E. M. alle Satisfaction geben möge." Röder. Urk. II. 175.
  - 15) Eugen an den Kaiser. Rastadt, 4. Juli 1704. Mil. Corr. II. 144.
  - 16) Wratislam an Markgraf Ludwig. Haag, 6. April 1704. Röber. II. 21.
  - 17) Engen an ben Raifer. Rastadt, 27. Inni 1704. Mil. Corr. II. 134.
- 18) Mariborough an bic Dergogin. 15. Juni 1704. Coxe. Memoirs of Marlborough. I. 252. "Prince Eugene was with me from Monday till Friday, and has "in his conversation a great deal of my lord Shrewsbury, with the advantage of "seeming franker. He has been very free with me, in giving me the character of "the prince of Baden, by which I find I must be much more on my guard than "if I was to act with prince Eugene."
  - <sup>19</sup>) Coxe. Memoirs of Marlborough. I. 250.
- 2°) Eugen an Baron Oberg. Raftabt, 27. Juni 1704. Mil. Corr. II. 139. "mithin habe "Ich auch alles Commando über mich genommen, welches Spe mir haben geben wollen, "umb andurch nur besto leichter ben Effekt zu erreichen, wiewohlen vormals bas Absehen "gewesen baß Ich hätte an ber Donau commandieren sollen."
- 21) So schrieb Eugen am 15. Juli dem Fürsten von Anhalt: "Um so glücksfelliger "schäze Ich mich die Ehre zu haben, die Deroselben Commando unterstehende löbliche "königlich Preussische trouppen für gegenwerttige Campagna ben dem von mir commandirenden Corpo zu sehen, alß Ich erstlichen eine sehr hoche estime gegen Euer "Liebben trage, sodann aber mich erstene, daß durch Deroselben tapsern Ansührung und "gedachter Trouppen beshanter bravour besagtes unter meinem Commando stehendes "Corpo verstäräht werde." Mil. Corr. II. 117.
  - 22) Eugen an ben Markgrafen Ludwig. Raftabt, 27. Juni 1704. Röber II. 44.
  - 23) S. Simon. III. 446. Ranke. Frangof. Geschichte. IV. 202.
  - 24) König Ludwig an Villerop. Berfailles, 23. Juni 1704. Mém. milit. IV. 495.
  - 25) Eugen an Willstorf. Rastadt, 9. Juli 1704. Mil. Corr. II. 150.
  - 26) Wratislaw an ben Markgrafen. 28. Mai 1704. Röber. II. 32.
  - 27) Sill an Lord Nottingham. Turin, 21. März 1704. Sills Corr. I. 335.
  - 28) Eugen an Markgraf Ludwig. Raftabt, 30. Juni 1704. Röber. II. 46.
  - 29) Engen an Markgraf Ludwig. 23. Juli 1704. Mil. Corr. II. 172.
- 30) Eugen an ben Kaiser. Rastabt, 27. Juni und 11. Juli 1704. Mil. Corr. II. 136. 155.
  - 31) Eugen an den Raifer. 31. Juli 1704. Mil. Corr. II. 182.

- 32) Boriges Schreiben.
- <sup>33</sup>) Projet pour les opérations du reste de cette campagne. Şeibenheim, 2. Aug. 1704. Mil. Corr. II. 188.
  - <sup>34</sup>) Coxe. Memoirs of Marlborough. I. 276.
- 35) Marfin an Tallarb. Augsburg, 14. Juli 1704. Mém. mil. IV. 525. "Ce prince "est si faible qu'il ne peut resister à la vue de la ruine de son pays."
  - 36) S. Simon. III, 189. IV. 207.
- 37) Der Feldzug 1704 am Rhein. Bon bem bamaligen hauptmann, jetzt Feldmarichalls Lieutenant heller. Defterr. mil. Zeitschr. 1841. XI. 150.

#### Bwölftes Capitel.

- 1) Tallard an König Ludwig. Lutingen, 12. und 13. Aug. 1704. Röber. II. 68.
- 2) Tallard an Chamillart. Hanau, 4. Sept. 1704. Mém. milit. 563-570.
- ³) Der Bericht, welchen Eugen über die Schlacht von Höchstäbt nach Wien sandte, findet sich im kaiserlichen Kriegsarchive nicht vor. Bei der vorstehenden Darstellung wurden vorzugsweise Coxe, Memoirs of Marlborough, die histoire militaire du Prince Eugène von Dumont und Rousset, the account of the battle of Blenheim from Dr. Hare's Journal in Murray's dispatches of Marlborough, I. 394—409, die das selbst mitgetheilten Schreiben Marlboroughs, Hellers Darstellung der Schlacht in der österr. milit. Zeitschr. Jahrg. 1841, endlich die in den Mém. milit. Band IV. mitgestheilten Berichte und Correspondenzen der französischen Marschälle und Generale zu Rathe gezogen. Der beigegebene Plan ist nach dem im kaiserlichen Kriegsarchive befindlichen Driginale. Er ist nur dieses Umstandes und seiner Ausschallichkeit wegen gewählt und unverändert wiedergegeben worden. Freisich miissen auf demselben die theilweisen Umrichtigkeiten in den Ortsnamen, in den Zeitbestimmungen und in der angegebenen Wenge der zu Blindheim gemachten Gesangenen nach der Darstellung selbst berichtigt werden.
  - 4) Tallard an König Ludwig. 18. Juli 1704. Mém. milit. IV. 529.
- 5) Maríborough an die Generasstaaten. 21. Aug. 1704. Murray. Marlborough dispatches. I. 421.
  - 6) Coxe. Memoirs of Marlborough. I. 305.
  - 7) Coxe. Memoirs of Marlborough. I. 312.
- 8) Marlborough an Harley. Höchstäbt, 14. August 1704. Dispatches. I. 391. "I cannot say too much in praise of the Prince's good conduct and the bravery "of his troops on this occasion."
- 9) Engen an den König von Prengen. Wittislingen, 16. Aug. 1704. Mil. Corr. II. 201.
- <sup>10</sup>) Der Kaiser an Eugen. Wien, 29. Aug. 1704. Kriegsarch. Abgedr. bei Heller. Milit. Zeitschr. 1841. IV. 268.
- 11) Steuer- und Bequartierungsbefreiung ber vom Prinzen Eugen von Savopen erkauften Häuser in der inneren Stadt Wien. Kais. Original-Dipsom vom 7. Nov. 1704. Archiv des Ministeriums des Innern.

Executionsbrief des Bürgermeisters J. D. Tepfer vom 8. Nov. 1704. Orig. Ebens daselbst.

- 12) König Joseph an den Markgrafen. 12. Juni 1704. Röber. II. Urk. 36.
- 13) Marsborough an General Dopf. 18. Aug. 1704. Murray. I. 418. "Nos pri"sonniers sont augmentés jusques au nombre de onze mille, outre près de
  "douze cents officiers. Vous pouvez bien croire que ces Messieurs ne nous em"barassent pas peu et nous ont obligé de rester ici au lieu de poursuivre le
  "coup de main."
- <sup>14</sup>) Magimifian Emanuel an bie Kurfürstin. Zuttlingen, 21. Aug. 1704. Röber. II. 74. "Cette armée est sur les dents, hors d'état de marcher, sans créver l'in"fanterie. Je ne conçois pas pour quoi les ennemis ne nous ont pas suivis."
  - 15) Eugen an den Raiser. Bor Ulm. 26. Aug. 1704. Mil. Corr. II. 215.
  - 16) Wratislaw an König Karl. London, 11. März 1704. Hausarch.
  - 17) Eugen an ben Markgrafen. Waghäusel, 4. Sept. 1704. Röber. II. 83.
  - 18) Markgraf Ludwig an ben Kaiser. Bor Landau, 18. Sept. 1704. Röber II. 85.
  - 19) Bratislaw an König Karl. Kronweißenburg, 24. Oft. 1704. Hausarch.
  - 20) Ludwig XIV. an Villerop. 19. Sept. 1704. Mém. milit. IV. 637.
  - 21) Patent des römischen Königs Joseph. Ilbesheim, 23. Nov. 1704. Mil. Corr. II. 250.
  - 22) Eugen an Herbeville. Kronweißenburg, 22. Sept. 1704. Corr. II. 233.
- 23) Eugen an Feldmarschall Graf Gronssell. Wien, 4. Febr. 1705. Corr. II. 314—321. "Der Cammerdirector und geheimber Secretari Neusönner ist mir so gutt "alß Ew. Exc. bekhant und waiß Ich gar wohl daß Er ein üblgestünter Mann sebe."
  - 24) Eugen an General Lützelburg. Großmöhring, 1. Dez. 1704. Mil. Corr. II. 254.
  - 25) Eugen an die Kurfürstin. 2. Dec. 1704. Mil. Corr. II. 255.
  - 26) Eugen an Lützelburg, 3. Dez. 1704. Mil. Corr. II. 258.
  - 27) Eugen an ben Kaiser. 5. Dez. 1704. Mil. Corr. II. 266.
- 28) Eugen an Felbmarschall Graf Gronsfeld. Wien, 4. Febr. 1705. Mil. Corr. II. 314-321.
  - 29) Eugen an ben Kaiser. Landshut, 23. Dec. 1704. Mil. Corr. II. 283.
- 30) Eugen an ben Hoffammerrath von Borster. Wien, 18. März 1705. Mil. Corr. II. 360.
  - 31) Eugen an die Kurfürstin. Wien, 3. Febr. 1705. Mil. Corr. II. 314.
  - 32) Eugen an den Kaiser. Landshut, 23. Dez. 1704. Mil. Corr. II. 282.
  - 33) Eugen an den Kaiser. Ilbesheim, 3. Nov. 1704. Mil. Corr. II. 247.
- 34) Marthorough an Stepnen. 22. Juni 1703. Murray. Dispatches. I. 121. . . . . , if it may be of any use to Count Wratislaw, I pray you will take an op"portunity to inform the Court at Vienna that he was extremely acceptable in
  "England, and very ready and useful upon all occasions in contributing what
  "lay in his power for the public good and advantage of the Allies."
- 35) Abgedr, in dem von der kais. Akademie der Bissensch, herausgegebenen Archive für österr. Geschichtsquellen. XVI. 1—224.
  - 36) Marlborough an Stepney. 30. Mai 1704. Murray. Dispatches, I. 288.

#### Dreizehntes Capitel.

1) Hoffriegerath von Tiell an Eugen. Wien, 10. Dez. 1704. Kriegearch. "Graf Caunity wird an ber Kopfwaffersucht alle Tag schwächer. . ."

- 2) Graf Bratislaw an König Karl. Wien, 17. Jänner 1705. Abgedr. im XVI. Bande des Archivs für Kunde österr. Geschichtsquellen. S. 14.
- 3) Graf Niklas Pálffy an Eugen. Wien, 25. Okt. 1704. Kriegsarch. "Ich und "andere wünscheten E. D. hoche praesenz, zumahlen die Ungarn insgemein ein großes "Bertrauen und Lieb gegen Sie haben, welche Beschaffenheit viel fruchten wurde. . ."
- 4) Ganz eigenhändiges Schreiben des Raifers au Eugen. Bien, 3. Juni 1704. Rriegrarch. "Non posso tralasciar di dirle, che si vede dopo la sua partenza "peggiorate assai le cose dell' Ungheria, mentre il generale Ritschan con le sue "truppe ha havuto un incontro sfortunato de' rebelli, havendo preso qualche "numero di gente et cade di temere s'il Heister passera all' Isla Schütt. Io sti"mai bene di darle avviso, acciò parli al Principe Luigi... che con li deli"berasse e vedesse se le cose ivi nell' Imperio sijno in tal stato che si potrebbe "mandar qualche numero di gente per opporsi con più vigore alli ribelli, e "ridurli al dovere, mentre ancora pare che non inclinino troppo all'armistitio... "del tutto potrà meglio col Principe Luigi veder e considerar quello si possa "fare.."
- 5) Heister an den Kaiser. 27. Mai 1704. Hausarch. "Sinmahl ist gewis daß dises "volkh, so von sich stolz undt hossartz, wo es die Oberhandt hat, in sich selbsten aber von "einem knechtlichen interieur ist, mehrers durch Forcht alß douceur mues gehalten undt "coercirt werden."
  - 6) Eugen an den Raiser. Rastadt, 27. Juni 1704. Mil. Corr. II. 133.
  - 7) Tiell an Eugen. Wien, 25. Juli 1704. Hansarch.
- 9) Eugen an Niklas Palffy. Kronweißenburg, 17. Oft. 1704. Kriegsarch. Er glaubt "baß wenn Sirman anderst seinen Sifer recht aufrichtig zeigen will, Er fast bessere "Dienst alg ber Erzbischof werbe praestiren können."
- 9) Marsborough an Sinzendorff. 24. März 1704. Murray. Marlborough dispatches. I. 246. C' est une épine qu' il me semble qu' il faudrait arracher à quelque prix que ce fût..
  - 10) Eugen an Tiell. Feldlager bei Großsießen, 30. Juli 1704. Kriegsarch.
  - 11) Tiell an Eugen. Wien, 31. Aug. 1704. Hausarch.
- 12) Noch stehen daseibst vor dem scholle, das jetzt dem Grasen Cziráky gehört, zwei prachtvolle Linden, welche Feldmarschall Heister mit eigener Hand gepflanzt haben soll.
  - 13) Eugen an Tiell. Kronweißenburg, 6. Oftober 1704. Kriegsarch.
- 14) Eugen an Tiell. Kronweißenburg, 22. Sept. 1704. Kriegsarch. "Bon ben un"garischen Mediatoren ist einer, Stepnen, hier . . habe auch bereits mit ihm disputiret
  "und bin noch weiters baran baß . . . Marlborough eine Ordre procuriret werbe, baß
  "sie sich keines grösseren arbitrij anmassen beriefen, als wie weit die Composition der
  "Kenser zu seinen Dienst und Convenienz belieben wurde." . .
- 15) Eugen an Tiell. Kronweißenburg, 7. Novemb. 1704. Kriegsarch. "Es gefahlet "mir gar nicht daß sowohl der holländische Gesandte zu den Rakoczy als der Stepney "zu dem Congreß nacher Schemniz hinabgangen seynd, dann Es haben absonderlich des "Letzteren alhier beschehene discurs zu Erkennen gegeben, daß seine Intention gar nicht "beschaffen seye, wie solches für J. K. M. Interesse seyn solte."
  - 16) Eugen an Tiell. 15. Oft. 1704. Kriegsard.

- 17) Hannover, Darmstadt, Cufani, Gronsfeld und Zollern.
- 18) Eugen an Tiell. Kronweißenburg, 3. Oktober 1704. Kriegsarch. ".. beharre "auch auf meiner opinion daß der Heister in allweeg avocirt werden milite, und wenn "man nachgehends den Frieden nicht erreichen, sondern gezwungen sein wurde, mit "weitheren Ernst ein End zu machen, der Banus Croatiae zu Commandirung eines "Corpo der tauglichste sehn wurde."...
- 19) Engen an Tiell. Kronweißenburg, 28. Oktober 1704. Kriegsarch. Eugen sagt Heister's Gebanken wegen Bildung eines Corps von 15,000 Mann seien nicht zu verwerfen "und bin auch der Meinung daß man die rebellen bald anders wurde sprechen "machen, dann ohne Ernst und ohne Macht gibe ich schlechte hossnung zur Composition. "Mistingt der Tractat, muß gleich die Waag frengemacht werden; inzwischen dürsen "frenlich die Plätze nicht versohren gehen gesassen werden"....
  - <sup>20</sup>) Graf Bratislaw an König Karl. 18. April 1705. Corr. S. 16.
- <sup>21</sup>) Tiell an Eugen. Wien, 29. Nov. 1704. Kriegsarch. Er berichtet, Heister emspsehle ben Freiherrn von Josifa zur Stelle eines Oberstlieutenants "welchen Er und alle "Offizier rühmen, daß er gute Dienste thue, auch eine gute treue Miliz an sich habe; ist "ber einzige Siebenbürger, der sür Keys. Mey. das Gewöhr traget und der künftig in "selben Land wohl zu brauchen und zu distinguiren seyn wirdet"...
  - 22) Eugen an Trauttmansborff. 2. Febr. 1704. Rriegsarch.
  - 23) Starhemberg an Eugen. 24. Dez. 1703. Kriegsard.
  - 24) Eugen an Baudemont. 12. April 1704. Kriegsarch.
  - 25) Turin, 20. Mai 1704. Hills Corresp. I. 361.
  - 26) Herberstein an Eugen. Ostiglia, 12. Mai 1704.
- <sup>27</sup>) Dolfin sagt in seiner Finasrelation von Herberstein: "tutto pietà e devozione "pare nato più per li chiostri che per l'armate. Non potendo soffrire le licenze "militari, ha appese l'armi al tempio ne v' è apparenza che le ripigli... Il genio "è modesto e soave. Contento di sua fortuna non aspira a maggior elevazione"...
  - 28) Raifer Leopold an Starhemberg. Wien, 23. Mai 1704. Riedegger Arch.
  - 29) Starhemberg an Engen 24. Nov. 1704. Kriegsarch.
- 30) Der Kaifer an ben Martgrafen von Baben. Wien, 21. Juli; 2. Aug. 30. Aug.; 26. Sept. 1704. Nöber II. 54. 63. 80. 95.
  - 31) Lord Godolphin an Hill. 4. Juli 1704. Hills Corresp. I. 134.
  - 32) Marlborough an Harley. Weißenburg, 17. Oft. 1704 Murray I. 507.
  - 33) Engen an Herzog Bictor. Wien, 23. März 1705. Mil. Corr. II. 366.
  - 34) Eugen an Starhemberg. Wien, 9. April 1705. Mil. Corr. II. 383.
  - 35) Eugen an Starhemberg. Wien, 23. März 1705. Mil. Corr. II. 367.
  - 36) Engen an den Kaiser. Roveredo, 26. April 1705. Mil. Corr. II. 391.
  - 37) Finalrelation vom 9. Dezember 1708.
- 38) Der Feldzug 1705 in Stalien. Bon Oberftlieutenant Heller. Milit. Zeitschrift 1847. III. 185.
  - 39) Engen an den Kaifer. Salò, 18. Mai 1705. Mil. Corr. II. 411—424.
  - <sup>40</sup>) Mémoires militaires V. 280.
- 41) Hill an den Lord Großschaftmeister. Turin, 14. Juli 1705. Hills Corresponsen II. 574. "They have the advantage in the possession of the towns and

"passes and rivers. But I think we have a superiority in the genius, the virtue "and capacity of Prince Eugene."

- 42) Eugen an Herzog Bictor. Gavarbo, 25. Mai 1705. Corr. 166. Mil. Corr. II. 449. Benbome an Lubwig XIV. 24. Mai 1705. Mém. mil. V. 282.
- 43) Engen an ben Herzog von Savoyen. Gavarbo, 13. Mai 1705. Corr. 178. Mil. Corr. II. 458.
  - 44) Heller. Der Feldzug 1705. S. 244.
  - 45) Der Großprior Bendome an Chamillart. 29. Juni 1705. Mém. milit. V. 297.
- 46) Engen schreibt bem Kaiser, Szerenh "ist um so mehr zu bethauren, als E. K. M. "an selben einen gar gescheid= und wacheren Generasen verloren haben". . Feldlager bei Urago, 28. Juni 1705. Mis. Corr. II. 535.
  - 47) Eugen an Starhemberg. Calcio, 29. Juni 1705. Mil. Corr. II. 542.
  - 48) Eugen an Starhemberg. Calcio, 1. Juli 1705. Mil. Corr. II. 546.

### Vierzehntes Capitel.

- 1) Eugen an Starbemberg. Jjengo, 13. Juli 1705. Mil. Corr. II. 577.
- 2) Eugen an ben Herzog von Savoyen. Jengo, 13. Juli 1705. Mil. Corr. II. 579.
- 3) Eugen an den Kaiser. Romanengo, 31. Juli 1705. Mil. Corr. II. 610.
- 4) Bendome an Ludwig XIV. Caffano, 19. August 1705. Mém. milit. V. 331.
- 5) Schreiben des Fürsten Landemont. Maisand, 18. Aug. 1705. Mém. milit. V. 726.
- 9) Eugen an ben Kaiser. Felblager bei Treviglio, 17. August 1705. Mil. Corr. II. 633.
  - 7) Der Raiser an Engen. Wien, 17. Sept. 1705. Kriegsarch.
  - 8) Engen an den Kaiser. Trevigsio, 25. Aug. 1705. Mil. Corr. II. 652.
  - 9) Eugen an den Raiser. Treviglio, 27. Aug. 1705. Mil. Corr. II. 642.
  - 10) Starhemberg an Eugen. 10. Juli 1705. Kriegsard.
  - 11) Bendome an Ludwig XIV. 10. Juni 1705. Mém. milit. V. 149.
  - 12) Lafenillade an Chamillart. 29. Juli 1705. Mém. milit. V. 173.
- 13) Şill an Secretar Şebges. Turin, 24. Şuni 1705. Şill's Corresp. II. 560. "In "the mean time we sleep quiet in Turin, in full assurance that Prince Eugene "is making all the haste he can to do something for our deliverance. We have "that Prince's word for us, which nobody can suspect."
  - 14) Bendome an Ludwig XIV. Mém. milit. V. 151.
- 15) Şill an Marlborough. Turin, 25. März 1705. Şill's Corresp. II. 517. "That "little Austrian is as fierce and as haughty as a greater Prince, but he is full "of virtue and honour, and will always do well."
  - 16) Victor Amadeus an Eugen. Turin, 7. Aug. 1705. Kriegsarch.
  - 17) Bendome an den König. Rivolta, 1. Octob. 1705. Mém. milit. V. 665.
- 18) Hill an Stepney. Turin, 2. Sept. 1705. Hill's Correix. II. 612: "The French have the advantages of the places, the ports and the rivers; and the Milanese, "Mantuan, Modenese and Montferrat to supply their occasions; besides the infinite supplies of money, artillery, ammunition and recruits which come constantly from France, all which are supplied very sparingly to P. Eugene. We

"see nothing to balance all those advantages, but the merit, the conduct and "valour of P. Eugene, of which we have here the greatest idea you can "imagine."

- 19) Eugen an ben Kaifer. Treviglio, 9. October 1705. Kriegsarch.: "Marchiren "werbte Ich zwar, sobalbten ber Cassier angelanget, waß Ich aber außrichten obter wie "weith werbe khomben khönnen, barüber khan ich wenig promittiren."...
  - 20) Eugen an ben Raiser. Moncabello, 14. Oct. 1705. Kriegsarch.
- <sup>21</sup>) Eugen an ben Kaiser. Treviglio, 9. Oct. 1705. Kriegsarch. . "bekandt ist daß "sein ganzes hauß lange Zeith schon von französischen genio gewesen sepe, gestalten auch "durch disen König vormallen Einer von disen Namben die Cardinalatswürde erhal"ten hat."
  - 22) Boriges Schreiben.
  - 23) Eugen an den Raifer. Fontanella, 23. October 1705.
- <sup>24</sup>) Hill an Hebges. Turin, 18. Nov. 1705. Hill's Corresp. II. 663.: "Starhem-"berg came in this country about two years since with a good stock of honour "and glory, and certainly he has lost none of it here.".
- 25) Eugen an ben Kaiser. Lonato, 5. Dez. 1705. Kriegsarch. Diese Vorstellung konnte nicht wie Heller, milit. Zeitschr. 1847, IV. 30 annimmt, bem Grasen Starhemberg zur Uebergabe an ben Kaiser eingehändigt worben sein. Sie ist drei Tage nach des Feldmarschalls Abreise batirt und es wird ber letzteren als einer schon geschehenen Sache darin erwähnt.
- 26) Graf Tarini und Graf Leopold herberstein an Eugen. Wien, 16. und 19. December 1705. Arieasarch.
  - 27) Inftruktion für Graf Reventlau. Garzago, 13. Jänner 1706. Kriegsarch.

#### Lünfzehntes Capitel.

- ¹) Muşşini'& Bericht..., Monsignor Rumel, che con titolo di precettore assunta "da'primi anni la più vicina assistenza, secondo il solito stilo riposando vicino "al suo letto, custodiva sino al sonno delle notti. E lui del Palatinato e d'estrattione civile, ornato di buoni costumi e d'ecclesiastica probità, con intelligenza "ordinaria e che non par animato dal talento di Ministero e di negotij. Forse "la facilità d'alcun indulgenza, unita al merito di lungo et assiduo servitio potè "guadagnarli tanto di gratia, che valse a svegliar l'occhio delle gelosie più "potenti... Dopo haver molte volte inutilmente tentato, in fine riuscirono "nel staccarlo dal reggio fianco, con allontanarlo dalla Corte, sforzato di ricever "il totolo di vescovo Tiniense et una Prepositura in Praga, dove convenne tras"ferirsi. Furono sviscerati et ardenti i regij impegni per trattenerlo, e quanto "più le riuscì sensibile di ceder all' autorità paterna, tanto più diede all' hora "visibili segni di risentita memoria contro quelli, che si scopersero macchinatori "d'opra si contraria al rispetto de' di lui desiderij."
- <sup>2</sup>) Daniel Delfins Bericht vom 9. Dez. 1708. "Sansarch. Trovasi bene spesso "deluso chi giudica sinistramente del cuore de'grandi. Appena esalato lo spirito "di Leopoldo, le prime voci del nuovo regnante furono che si dovesse aver osservatione alla genitrice. Vedendola perduta nell' afflizione riussite inutili l'istanze

"li disse che s'era lecito ad un figlio il commandar alla madre li commetteva di "porse a letto, come spontamente esegul."

- 3) Mémoires de S. Simon. I. 41.
- ') Russini's Bericht..., Se ben non spieghi le gratie d'una beltà finita, ad "ogni modo havendola dotata la natura di stimabili ornamenti, et essendo questi "stati accresciuti nella prudenza e vivezza dello spirito da una perfetta educa"zione, possede quanto basta tutt'i mezzi per sapere poter conservarsi gl'affetti "del Rè"..

Dolfin jagt von der Raijerin Amalie: "La statura è grande, perfetta la taglia, "agile il piede, pronto e vivace lo spirito. Con questo ripara li diffetti della "salute tormentata dall' uso di continui rimedij, e conserva intiera la "stima e la grazia del marito, che si confessa impotente a resister alle di lui "istanze."

- 5) Ruggini's Bericht.
- 6) Desfin neunt Seisern "insignito di pietà esemplare, di grand'integrità, "superiore ad ogn'interesse; è creatura della casa Palatina, alla quale ha servito "per lungo tempo in varie Corti, ch'ha poi riveduto come Imperiale Ministro. "La grand'esperienza unita allo studio lo rende versato negl'affari. Non si "distingue però la vivacità dello spirito e s'interna nelle cognizioni più tosto "con la fatica che con l'accume".
  - 7) Michieli's Finalrelation von 1678.
- 8) Dolfins Bericht: "Ha servito alcuni anni in qualità d'Inviato nella Corte "di Francia et imbevutosi di quell' idee vorrebbe, che rifformandosi gl'usi antichi "si accomodasse tutto allo stesso esemplare."
- <sup>9</sup>) Doffine Bericht: "E gran Cancelliere di Boemia il Conte Kinsky, fra-"tello dell'altro che con molta fama sostenne il grado di primo Ministro appresso "l'Imperatore Leopoldo. Anche nella sua avanzata età conserva molto foco, "parla libero, non cuopre l'interne passioni, inquietandolo assai la parzialità "e la stima che mostra Cesare verso l'emolo Conte di Vratislau Cancelliere dello "stesso regno."
  - 10) Dolfins Bericht.
  - 11) Urchiv für Runde öfterr. Geschichtsquellen. Band XVI.
- 12) Doffin: "A questo (Starhemberg) è appoggiata l'economia che dirigge "con talento et attività. Con tutto ciò non ha modo di farne pompa per la "qualità della materia"...
  - 13) Herbeville an Eugen. Wien, 13. Mai 1705. Kriegsarch.
- 14) Eugen an ben Hoffriegsrath. Gavarbo, 29. Mai 1705. Kriegsarch . . "sehr "gut ist es aber baß Endtlich alba in Hungarn bas Generalfriegscommando aus ber "Heisterischen Berwaltung gekomben sepe, wiewollen Es zu des Kahsers Dienst "noch bösser gewesen wäre, wen man Es schon Chender demselben benommen hätte"...
  - 15) Eugen an ben Raifer. Sald, 18. Mai 1705. Mil. Corr. II. 420.
- 16) Herbeville an Eugen. Klaufenburg, 20. Nov. 1705. Kriegsarch. "ne sachant "aucune langue, je ne pourrois servir comme je voudrois" . . .
- 17) Eugen an ben Hoffriegsrath von Tiell. Romanengo, 1. Juli 1705. Kriegsa archiv.

- 18) Eugen an ben Hoffriegsrath. Gavardo, 12. Juni 1705. Kriegsarch. "Rakoczy's "Briefe wegen Auswechslung ber Gefangenen", schrieb Eugen, "und feine barinnen fich "zeigende impertinente Arth zu schreiben geben ganz klar an den Tag, daß ihm weder "luft noch ernst zu einem Bergleiche sebe. Wie aber barunter die Allerhöchste Rens. Auto-"ritet, auch bie reputation Dero Waffen nit wenig leibe bag man vor ber welt ben "muthwillen bifes treulofen Gefindel jo lang walten und ichalten laffe, wohingegen uns "Frankreich ein frisches Erempel gibt, mit welchem rigor es wider die malcontenten "in Cevennen verfahre, alf glaubte Ich auch meinerseits, man folte fich von felbigen "lenger nit amusiren laffen, sondern suchen mit ausschluss der Capi entweder mit dem "landt allein zu tractiren, ober ba auch bei bifen bie güte nichts verfangen wolte, "Enblichen die Schärfe zu ergreifen und nach den rigor der waffen mit Kepr und schwert "wider dije treulos und meinandige Unterthanen bergestalt zu verfahren, daß fie felbst "zum Creit friechen und umb Gnad wurden bitten muffen, Ihre nachkomblinge aber "allezeit die gebechtnus vor Augen haben möchten, damit Ihnen der luft zu berlen auf-"ftandt und rebellion allerdings vergeben fonnte, welches Ginmahl um fo nothiger "were, als ben beffen längeren auftandt und verzögerung die Türken unsehlbar mit ins "Spiel komben berften, zusorberist ba es ihnen ben weiterer protrahirung vorkhomben "würde, als ob man bermahlen bifen leithen nit gewachsen noch fie zu bempfen in keinen "Stand mare." .
  - 19) Tiell an Eugen. Wien, 24. Oftob. 1705. Rriegsarch.
  - 20) Tiell an Eugen. Pregburg, 12. Nov. 1705. Kriegsarch.
  - 21) Bendome an König Ludwig.
  - 22) Eugen an Tiell. Fontanella, 30. Oftob. 1705. Kriegsarch.
  - <sup>23</sup>) Marlborough an Harley. Wien, 14. Nov. 1705. Murray II. 323.
  - 24) Tyrnan, ben 22. März 1706. Hausarch.
- <sup>25</sup>) Marsborough an Eugen. S. James, 18. Jänner und 22. Febr. 1706. Murray. II. 403, 404.
- 26) Schreiben Eugens an Marlborough bei Coxe. Memoirs of Marlborough. Bb. I.
  - <sup>27</sup>) Mémoires milit. VI. 142.
- <sup>28</sup>) Bendome an ben König. Cascinato, 21. April 1706. Mémoires milit. VI. 147.
- <sup>29</sup>) Baron Martini an Eugen. Roveredo, 11. April 1706. Ariegearch.. "Il est "très certain qu'il (Vendome) entreprendra quelque chose contre nos postes, "voulant profiter de l'absence de Votre Altesse."
- 30) Reventsau an Eugen. 15. April 1706. Ariegsarch. "Tous les avis portent "que M. de Vendosme veut marcher demain à Calcinato et Montechiaro.".
  - 31) Reventlau an Eugen. Montechiaro, 17. April 1706. Kriegsarch.
  - 32) Roveredo, 4. April 1706. Kriegsarch.
- <sup>33</sup>) Eugen an Feldmarschall Lieutenant Graf Daun. Ma, 26. April 1706. Kriegsarch.
- 34) Eugen an ben Kaiser. Gavarbo, 20. April 1706. Kriegsarch. "E. K. M. "aigene troupen haben hieben sehr wohl gethan und ihre alte reputation abermahlen "mit guten lob manuteniret, besonders die Cavallerie, obschon geringer als die seind"liche, demselben viel Schaden zugesüget, besonders aber hat sich der Graf Harrach,

"welcher mit den Herbersteinischen und seinen eigenen Regiment, dann den Granadieren "die Arrieregarde hatte, sehr wohl segnalirt, was ein vernünftiger und tapferer Offis "eier in berlen fählen immer hatte praestiren können."

"Die Königlich Preußische Troupen waren die Erste welche sich gewendet und durch"gangen und mithin auch sechs Belbsinch verloren worden, gleichwie es alle informa"tionen einhellig confirmiren. Sie excusiren sich zwar und wenden vor, daß Sie,
"wie der Feind dieselbe angegriffen, noch nicht einmahl recht postirt gewesen waren.
"E. R. M. aber bitte es in geheimb zu behalten, damit man disen auxiliaren kein dis"gusto gebe.".

- 35) Eugen an ben Raifer. 29. Mai 1706. Kriegsard.
- 36) Eugen an den Raifer. Ala, 25. April 1706. Kriegsarch.
- 37) Boriger Bericht. . . "Alf Ich eben in Schluß bifer . . . relation . . . erhalte "nachricht, baß Dero Oberft Belbwachtmeister von Zumjungen, so bie Arrieregarde "bei den Abmarich der Armee hatte, sein unterhabendes nebst dem Reventlan Regiment "und ein Bataillon von Bagni zu facilitirung ber retraite auf einer Anhöhe unweit "Materno postiret und nit weniger die obige E. M. Infanterie zu Materno, in fall ber "feindt etwo Ginen angriff thun möchte, anzuhalten befehlcht ware; Erfagter Feindt, "sobaldt fich alles von Salo wethgezogen und thein Mann zuruth gebliben, bis gegen "öffters berührtes Materno avancirt und mit großer furie obbefagte postirte Trouppen "attaquiret habe, in meinung die Arrieregarde übern hauffen zu werffen. Es hatte "aber . . . Zumjungen mit seinen Trouppen so tapfer gegen ben Teindt gefochten, bag "ungeacht daß Febr febr ftarth und etliche ftundt in Einen continuo thauerte, bennoch "ber posto manuteniret, ber Feindt aber obligiert wurde fich zuruth zu ziehen, welchen "in seiner retirada Zumjungen mit etsichen Plotonen ferners chargiren lassen; beb "biefer action seindt von seithen E. R. M. 150 Tobt und blessirt worden, worunter "zwen Saubtleith. . . Sonften aber than man nicht genug riehmen mit maß für reso-"lucio und tapfertheith obgemelte Regimenter gefochten und mit was für einer bravour "... Zumjungen bieselbe angeführt, auch waß für Borsichtigkheith Er baben erwiesen ... "was ein experimentirter wakherer General in berley fählen praestiren können "... daß Er sowohl als die Regimenter fich E. R. M. Gnade besonders würdig gemacht "baben."
  - 38) Eugen an ben Raifer. Ma, 2. Mai 1706. Kriegsard.
  - <sup>39</sup>) Mémoires milit. I. 158.
- <sup>40</sup>) Graf Tarini an Eugen. Wien, 19. Mai 1706. Ariegsard, "On est fort outré "icy contre l'Electeur Palatin qui après avoir fait traiter si longtems la marche "de ses troupes, il pretend maintenant qu'elles s'arrêtent aux confins du Tyrol "jusqu'à ce qu'il n'ait obtenue une déclaration dans les formes par écrit qu'il "sera mis en possession du Haut-Palatinat, et au premier rang que tenoit l'Elec"teur de Bavière parmi les Electeurs séculiers.".

### Sechzehntes Capitel.

- 1) Eugen an Daun. S. Martino, 7. Juni 1706. Kriegsarch.
- 2) Daun an Eugen. Turin, 17. Juni 1706. Kriegsarch.
- 3) Mengin. Relation du siège de Turin en 1706. Paris, 1832.

- Deugen an ben Kaiser. S. Martino, 11. Juni 1706. Kriegsarch. Der Prinz melbet, er habe um so schneller die Freudenbezeigungen wegen der glücksichen Ereignisse in Spanien und Flandern vollziehen lassen lass die Franzosen falsche Gerückte ausgesprengt hatten, "wohl wissend daß diese glücksichen Successen Eine nit geringe Gemeichs Beränderung in dem land nach sich ziehen werden, als wie Es auch Erfolget, da "dieselbe allenthalben ausgesprenget, Es wäre Barcelona mit dem Degen in der Hand "erobert und emportiert worden, so deh dem wantelmuth der hiesigen nation, welche "sich gemänniglich an dem obsiegenden Theil halten, bereiths Eine große impression "verursachet hatte. Kaumb aber habe ich die schuldige Danksaung Gott dem Allmäckzitigen mit der gewöhnlichen Solennitet und Losbrennung des Geschützes abgelegt und "auch sonsten die wahre der Sachen beschaffenheit ausprechen lassen, hat Es Einen so "gutten essen auch sich gezogen, daß das gantze Land und sonderlich die wohl aksectioninte Eine große Freid darüber gezeigt und hingegen wider die Frantzosen Einen ziemzuschen bas Erweckbet bat.
- 5) Engen an ben Raifer. San Martino, 4. Juni 1706. Ganz eigenh. Hausarch. Er neunt Doffin "un homme violent de son naturel et pointilleux"...
  - 6) Kaifer Joseph an Eugen. Wien, 2. Juni 1706. Kriegsard.
- 7) Eugen an den Kaiser. San Martino, 4. Juni 1706 . . . "ils sont las de l'im-"pertinence des François et peut-estre qu'il se trouveroit quelque conjoncture "favorable de donner le dernier coup à la France." . .
- \*) Eugen an ben Kaijer. San Martino, 25. Juni 1706. Kriegsarch. . "daß "dabey auch ber gutten Mannszucht halber scharsse ordre und beselch auszustöllen waren, "damit das landt verschonet, der Edleith Palast und Unterthanen Häuser nicht begwalt"thätigt und ungebührlich augefallen werden, da solle E. K. M. versichern, daß Ich mir "zuvorderist die observirung scharsser Kriegsdisciplin allezeith gegenwerthig und so sest und anderen Ungebührlichsseith gegenwerthig und so sest und "sonderlich in denen Beschsfriichten der geringste schaden nicht zugesiegt, mithin auch zu "sonderlich in denen Beschsfriichten der geringste schaden nicht zugesiegt, mithin auch zu "sonsersich eine Brjach gegeben werde, immassen der Laudtmann mitten unter denen Trup"den seine Aernte zum Theill ohne geringste Berhindernus beraiths Eingebracht, auch "sonsten in seinen wirthschafstssachen, Hand und Band nicht turdirt sehn würdt. "Darauf aber zu ersehen, in waß zaumb Eine armata gehalten werden khöne, wenn Spe "mit deme waß vonnethen versehen ist, wohingegen die Franzosen das sandt mehr alß "seindssiger selbsten nicht verschonen, zu geschweigen mehr anderer ärgerlicher thatten."
- 9) Boriges Schreiben: "Muß bem General Proveditor Dolfino das Zeugniß "geben, daß so contrar alß er gegen E. R. M. und Dero dießseitigen Armata Nuzen "sich vorhin Erwiesen, vmb so willsähriger und geneigter sich aniezo in allen Erzeige, "also daß es den Auschein haben will, es derste sich sein gemilth bewegt, den vorhinnigen "haß abgelegt und sich Einfolglich eine mehrere affection gegen E. R. M. Allerd. Dienst "verwandlet haben . . . ja es derste vielleicht diese samilia, welche bethautermassen alle"zeit gutt französsisch wahre, von der widrigen partie gänzlich abweichen und sübrohin "gegen das A. D. Erzhauß Eine mehrere naigung, sieb und affection verspühren "machen." . . .
- 10) Schreiben Engens an Dolfin. S. Martino, 4. Juni 1706. Kriegsarch....
  "passata l'armata il ponte e passata anche la gente per la città, senza punto

"fermarsi nella medesima, che il tempo necessario per l'operatione prometto in "parola di generale, di prencipe et d'uomo d'honore di euacuar la città et las-"ciarla nella prima liberta."..

- 11) Rauke irrt, wenn er in seiner französisischen Geschichte IV. 220 sagt, Eugen nahm sein Hauptquartier zu Berona. Dieß konnte nach ber Natur ber Sache niemals ber Fall sein.
  - 12) Mémoires milit. VI. 78.
- 13) Bendome an Rönig Ludwig. 1. Juli 1706. Mém. milit. VI. 642 . . . "il faut "que l'armée périsse plutôt que d'abandonner cette rivière" . . .
- 14) Eugen an Marsberrugh. Castelbaste, 10. Susi 1706. Murray. Marlborough "dispatches. III. 29...,Ce que je puis dire de lui à V. A. est que c'est un homme "aimé du soldat: quand il a pris une résolution, qu'il la suit, sans que rien "l'en puisse détourner; grand retrancheur; mais pour peu qu'on lui rompe ses "mesures, qui a grand peine à y remédier, même dans l'action, laissant au "hasard à y remédier; entreprenant pour des sièges, et capable de tenter une "armée, mais pas de l'attaquer s'il la trouve résolue de l'attendre, à moins "d'une très-grande superiorité."
- 15) Bendome an Chamillart. Castaguaro, 16. Juni 1706. Mém. milit. VI. 639. ...,il faut avoir une tête de ser pour qu'elle ne tourne point à tous les embarras "qu'il y a à essuyer ici tous les jours".
  - 16) Ranke. Französ. Geschichte. IV. 427.
- 17) Benboute au Chamillart. Caftaguare, 10. Şuli 1706. Mém. mil. VI. 200. "A "l'égard du siège de Turin, comptez comme une chose sûre qu'il ne peut-être "troublé par M. le Prince Eugène: nous avons trop d'endroits où nous pouvons "l'arrêter pour qu'il puisse songer à le secourir."
- 18) Eugen an ben Herzog von Savoyen. Finale bi Mobena. 27. Insi 1706. Abgebr. in ber österr. milit. Zeitschr. Jahrg. 1813. Hft. 9. Corr. 226,
  - 19) Der Herzog von Orleans an den König. 27. Juli 1706. Mém. mil. VI. 234.
- 20) Eugen an ben Herzog von Savohen. S. Martino, 30. Juli 1706. Mil. Zeitschr. 1813. IX. 81. Corr. 228.
  - 21) Bom 4. August 1706. Kriegsarch.
- <sup>22</sup>) Engen an ben Herzog von Savonen. 10. und 14. August 1706. Mis. Zeitschr. 1818. II. 239. 330.
  - 23) Engen an den Kaiser. Carpi, 6. August 1706. Kriegsarch.
  - 24) St. Amour an Kriechbaum. Stradella, 20. Aug. 1706. Kriegsarch.
  - 25) Cugen au den Kaiser. 31. August 1706. Mil. Zeitschr. 1818. Heft III. S. 347.
- 26) Engen an den Herzog von Savoyen. 4. Aug. 1706. Mil. Zeitschr. 1818. Heft I. S. 109.
  - 27) Marfin an Chamillart. Bor Turin, 6. Sept. 1706. Mém. milit. VI. 277.
- 28) Der Herzog von Orleans an den König. Bor Turin, 6. Sept. 1706. Mém. mil. VI. 276. Mengin. Relation du siège de Turin. S. 260.
  - 29) Abgedr. in der öfterr. mil. Zeitschr. 1818. Hft. 4. S. 63.
  - 30) Schlachtordnung. Mil. Zeitschr. S. 74.
- 31) Eugen an ben Kaiser. Turin, 12. Sept. 1706. Kriegsarch. . . "an beme "E. R. M. Einen vernünstig, tapfer und ehrlichen Officier verlohren haben." . . .

- $^{32})$  Abgebr. bei Coxe. Memoirs of Marlborough, II. 84 . . "I do not only "esteem, but I really love that Prince."
- 33) Eugen an den Kaiser. Turin, 12. Sept. 1706. Kriegsarch. . . "warumben ich "aber mit der Armee bishero hier stehen geblieben, ist darumben geschehen, weillen sür "E. M. dienst zu sehn der mitcht hatte, so lang zu wartten bis der Feindt in daß Gebürg "vollendts Eingetretten sehn wurde, mithin nicht mehr umtheren könne, immassen Jhme "der Lust hiezu gar leicht hette ankomben mögen, wenn man allzugeschwind den marche "wider angetretten, solssamb sich gegen daß Meylandische gewendet und zu weith Entsernet "hette, dahero sür besser Frachtet habe, Ein etlich Tag liegen zu bleiben, seinen marche "durch stette Partheyen zu pressiren und unter einsten auch die Armee hinwider in standt "zu sezen. Indessen Sich nicht sehren sondern alle möglichkeith anwenden, die operantiones mit allem Ernst anzugehen, da besonders in gantz Italien nichts als des Medavi "Corpo sich besindet."
  - 34) Voriges Schreiben.
  - 35) Eugen an ben Erbprinzen. Bercelli, 18. September 1706. Kriegsarch.
- 36) König Ludwig an ben Herzog von Orleans. Berfailles, 11. Oct. 1706. Mém. mil. VI. 327.
- 37) Laubemont au König Lubwig, Maisanb, 17. ©ept. 1706. VI. 302. "Si les "deux armées commandées par M. le Duc d'Orléans rentrent en Italie, elles sont "si supérieures à celle des ennemis, qu'ils n'auraient jamais en de leur côté "plus de desavantage en Italie ni plus d'embarras qu'ils en pourraient avoir "présentement."
- 38) Engen an den Kaiser. Lobi, 1. Oct. 1706. Kriegsarch. "Ich meines Orths khan "zwar nicht begreisen, daß gedachte Armee, welche so vill gesitten und von aller Artillerie, "Bagage und Magazinen enthlößt ist, ben diser schlimben Saison, wo die Zeith schon so "weith avanziret in des Feindts Landte sich zu sehen gedenkhen sole, gewiß iedoch aber "ist daß dieselbe von ihrem König den positiven besehl habe, widerumben in die Plaine "berauszurukhen."...
- 39) König Lubwig an Baubemont. Berfaisses, 23. October; an ben Herzog von Orseans, 27. Octob. 1706. Mémoires milit. VI. 337, 340.
  - 40) Der Kaiser an Engen. Wien, 28. Sept. 1706. Kriegsarch.
- <sup>41</sup>) Granger an Eugen. Bien, 20. Oct. 1706. Ariegsarch.: "Une fille mourante "vous met dans son testament et vous lègue 200 l. sterlin avec le regret de "ne pouvoir pas vous en laisser 200,000; cela n'est il pas obligeant pour une "fille qui ne vous peut-estre a jamais vuë."...
  - 42) Mauvillon. III. 42.
- 43) Eugen an Graf Gallas. 29. Dezember 1706. Kriegsarch. "Wahr ist baß mir "Seine kath. Meh. daß Patent alß Gonverneur von Mayland Allergnäbigst zugesenbet, "welches ich aber nicht acceptirt noch einsmals verlanget habe weder gedenkhe alhier zu "verbleiben."...

## Siebzehntes Capitel.

- 1) Fürst Baudemont an König Ludwig. Mantua, 7. Nov. 1706. Mém. milit. VI. 349.
- 2) Wratislaw an König Karl. Wien, 16. März 1707. Corr. 38.

- 3) Graf Gallas, taiserlicher Gesandter in London, an Engen. London, 11. Febr. 1707. Kriegsarch.
  - 4) Prié an Eugen. Pizzighetone, 7. Oft. 1706. Kriegsarch.
  - 5) Engen an den Raiser. Pavia, 21. Nov. 1706. Kriegsarch.
  - 6) Der Raifer an Engen. Wien, 24. Dez. 1706. Kriegsarch.
  - 7) Prié an Engen. Piacenza, 26. Nov. 1706. Kriegsarch.
  - 8) Visconti an Engen. Piacenza, 21. Dez. 1706. Kriegsarch.
  - 9) Fürst Baubemont an König Ludwig. Mantna, 14. Dez. 1706. Mém. milit. VI. 357.
  - 10) Baudemont an König Ludwig. Mantna, 7. Jänner 1707. Mém. milit. VI. 363.
  - 11) Eugen an ben Raifer. Mailand, 22. Dez. 1706. Kriegsard.
  - 12) Der Raiser an Castelbarco. Wien, 25. Nov. 1706. Kriegsarch.
  - 13) Lord Nottingham an Sill. Whitehall, 24. März 1704. Sills Corr. I. 92.
  - 14) Hill an Nottingham. 15. April 1704. Hills Corr. I. 348.
- 15) Marlborough an Eugen. S. James, 27. Dez. 1706. Marlborough disp. III. 268.
  - 16) Eugen an ben Raifer. Mailand, 7. Febr. 1707. Hausarch.
  - 17) Boriges Schreiben.
- 18) Bratissaw an König Karl. Wien, 16. Dez. 1706. Corr. 31...., convenirte "den hans ehender Italien als Spanien, besonders da wir ohne Succession verbleiben, "weillen Italien undt Teutschlandt sich mit einander regiren sassen, nicht aber Teutsch"landt undt Spanien"...
- 19) Engen an Fürst Baubement. Mailanb, 27. Febr. 1707. Sausards..., mes "bonnes intentions n'ont servi de rien, ces Messieurs du chateau par fierté, fan"faronnade ou je ne scais quelle raison ont commencé de cannonner cette ville
  "quoyque je leur aye pu faire dire, m'estant mesme remis à Vous en leurs
  "offrant de vous envoyer une de leurs lettres ... et même d'envoyer un de
  "leurs propres officiers; tout a été inutil, il a fallu tirer quelques coups aux
  "toits des maisons et dans les places pour epouvanter les femmes, ce qui mat
  "obligé de faire venir des trouppes et de l'Artillerie pour commencer l'attaque
  "etant fort résolu sans cela d'attendre l'issue de ce qui a été projeté. Vous
  "voyez, Monsieur, que le mal qui en peut arriver à la ville étant fait dans l'in"certitude de la reponse de M. de la Javalliere, je ne puis suspendre un siege
  "deja commencé, à moins qu'on n'accorde que quoiquil puisse arriver ils se
  "rendront dans un tel tems sil ne leur vient pas de secours"..
- 20) Eugen an den Kaiser. Mailand, 7. Febr. 1707. Hausarch. "Ich habe sie auch "allsogleich durch eine Scala secreta zu mir kommen sassen und von ihnen die mitha"bende propositiones zu vernehmen verlangt"....
- <sup>21</sup>) Der Kaiser an Eugen. Wien, 21. Febr. 1707. Hausarch. "Nichts ist letztlich ver"gnüglicher zu hören gewesen, als baß die annoch in der Lombardie vorhandene seind"liche Bölker umb gestattung des Abzugs bitten müssen"...
- 22) König Ludwig an Fürst Baubemont. Bersailles, 26. Febr. 1707. Mém. milit- Bb. VI.
  - <sup>23</sup>) Mém. milit. VII. 66.
- 24) hier mag ber Ort sein, bes abgeschmackten Märchens zu erwähnen, baß Eugen öfter im Scherze sich über bas A. B. C. beklagt habe, welches ihm am Wiener Hofe se

hinberlich gewesen sei. Unter bem A. ist ein Auersperg, bem B. Markgraf Lubwig von Baben, bem C. Feldmarschall Graf Caprara gemeint. Es gab in der damaligen Zeit gar keinen Auersperg, welcher sich in so hoher Stellung befand, daß er dem Prinzen Eugen hätte gefährlich werden können. Markgraf Ludwig war sein Gönner und Freund, nicht aber sein Gegner, und nur Caprara mag nicht mit Unrecht zu den Widersachern des Prinzen gezählt werden.

- <sup>25</sup>) Der Reichsvicekanzler Graf Schönborn schreibt an Eugen; Wien, 5. März 1707. Kriegsarch.: er habe "niemallen eine resolution gesehen, welche gleichwie bieser auf bem "Reichstag in so lieb» und vertrauensvollen terminis were versasset worden."
  - 26) Eugen an ben Kaiser. Mailand, 3. März 1707. Hausarch.
  - 27) Marlborough an Eugen. S. James, 7. März 1707. Marlb. Disp. III. 326.
  - 28) Eugen an ben Raifer. Wien, 3. März 1707. Hausarch.
  - 29) Der Kaiser an Eugen. Wien, 21. Febr. 1707. Hausarch.
- 30) Bictor Amabeus an Eugen. Zurin, 9. Febr. 1707. Ariegsard,..., je dois vous "dire par la connaissance que j'ay du Milanez et des exemples que j'ay eu que "l'amour que ce pays a pour l'Augustissime maison est incontestable, n'ayant pû "s'empecher de temoigner ouvertement le chagrin qu'il a ressenti de l'occupation "de cet état par la France. Cependant ce même état n'a pas laissé de donner "toutes les marques d'une aveugle soumission aux possesseurs qui y ont exigé "de très grosses sommes .... Rien n'est plus necessaire que de se conserver "l'affection des peuples et de la noblesse, mais comment peut-on la perdre par "les graces que l'Empereur m'a accordées, quand on considerera qu'elles ont "été une cause indirecte du bonheur où ils se trouvent d'être rentrés sous cette "heureuse domination de la maison d'Autriche après laquelle ils ont si fort "soupiré?"
  - 31) Hill an Rottingham. Turin, 7. März 1704. Hills Corr. I. 329.
  - 32) Marlborough an Bratislam. S. James, 7. März 1707. Marlb. Disp. III. 328.
  - 33) Eugen an ben Raifer. Mailant, 24. März 1707. Sausarch.
- 34) Eugen an den hessändischen Gesandten in Turin, dan der Meer. Maisand, 16. Febr. 1707. Kriegsarch. . . "il seroit impossible de continuer plus longtemps "une guerre de si grande dépense avec vigueur si l'on voudroit empecher les "moyens à S. M. Imp. avec lesquels elle croit de remettre ses troupes en Italie, "de fournir les magasins et autres besoins, estant connu que tous ses pays "hereditaires soyent hors déstat d'en fournir la somme necessaire, vous observant que le Grand Duc n'y aye la moindre raison de se plaindre n'ayant pas "demandé que ce qu'il est obligé de payer selon toute l'équité, qui de six an"nées reste encore les contributions et qui depuis ce temps là estoit toujonrs "des plus attachés à la France. Jespère donc qu'on en connoistra bien la justice, "d'autant plus qu'il seroit autrement la pure impossibilité de pouvoir remettre "les troupes et soutenir la guerre, si par des raisons particulières on veut empecher de rassembler les moyens nécessaires et fondés sur la justice, ce qu'il "feroit un grand contretemps dans les opérations offensives, ne scachant pas "comment fournir ailleurs les choses necessaires."
- 35) Der Kaifer an Eugen. Wien, 22. Jänner 1707. Kriegsarch. "Wäre in Unseren, "insbesondere aber ben Spanischen und Italienischen Angelegenheiten feineswegs vor-

"träglich, sondern vielmehr höchst nachträglich Seine papstliche Heiligkeit ganz und gar "aus den Weeg zu werffen und mit Ihro der Zeith in öffentliche Collisiones und Ex"tremitaeten zu gerathen."

- 36) Die Generalstaaten an Engen. 10. März 1707. Hausard.
- 37) Der Kaiser an Engen. Wien, 22. März 1707. Kriegsarch. Schon im Februar hatte ber Kaiser bem Prinzen besohsen "bie expedition von Neapoli vorzunehmen, es "möge die Flotta darzu contribuiren ober nicht, vndt es mögen die SeePotentzien undt "herzog von Savoye auch schrehen wie sie wolten." Bratislaw an König Karl. Wien, 21. Febr. 1707. Corr. 33.
  - 38) Eugen an ben Herzog von Savoyen. 1. April 1707. Hausarch. Corr. 245.
- 39) Eugen an den Kaiser. 4. April 1707. Hausarch. "Und nachdem Er (Marls "borough) mir von der Impresa von Napoli stark redet und zugleich ansührt, daß man "von seithen Engells und Holland derselben gar nicht zuwider sehe, wenn nur dadurch "certo modo das Vorhaben in Frankreich einzubrechen nicht gehindert oder aber einigen "beschwernussen unterworfsen sehn möchte"....
  - 40) Herzog Victor an Eugen. 3. April 1707. Kriegsarch.
  - 41) Eugen an ben Raiser. Mailand, 11. April 1707. Hausard.
  - 42) Eugen an ben Kaiser. Mailand, 2. Mai 1707. Hausarch.
  - 43) Bratislam an Engen. Wien, 2. Mai 1707. Sausarch.
  - 44) Eugen an den Kaiser. Mailand, 27. Mai 1707. Hausarch.
- 46) Markgraf Ludwig an den Kaiser. Oberbühl, 13. Mai 1703. Röber I. 165.
- 47) Eugen an ben Raifer. Trevigsio, 28. August und 2. Oktober 1705. Kriegs- arch.
- 48) Ueber Betzels Verbienste schrieb Eugen an ben Kaiser. Treviglio, 25. Aug. 1705. Milit. Corr. II. 653. Um 2. Oftober erneuert ber Prinz seinen Antrag auf Bersleihung eines Infanterieskegimentes an Betzel "indem E. K. M. zu Dero Dienst keine "böffere Bahl thuen kunten, alß wan Spe biesen meritirten Offizier mit sothanen Regis"ment begnäbigen wolten, und Es wurde entgegen Deroselben au gelegenheit nit mangeln, dem Jungen Prinzen von Lothringen Dero Gnaden auf andere Beis widersahren "du lassen."

# Achtzehntes Capitel.

- 1) Bom 27. April 1707. Ruffisches Original. Hausarch.
- 2) Urbich an Fürst Salm. Dhue Datum. Hausarch.
- 3) Wratislaw an Eugen. Wien, 2. Mai 1707. Hausarch.
- 1) Conferenzprotofoll vom 8. Juli 1707. Hausard.
- 5) Bom 22. Mai 1707.
- 9) Engen an ben Kaijer. Mailand, 29. Mai 1707. Hausarch. . . . "so vill die "Pohlnische Eron anbelaugt, sage E. M. ben allerunterthäuigsten Dankh, daß Spe sich "würdigen wollen, Mich dießfalls nut Dero eigenhändig Allergnädigsten Zeulen zu "begnaden, Ich aber habe Meiner Seiths nichts anders gethan als zu was nich meine "schuldigkeit, mit welcher E. K. M. Ewig verpstlichtet lebe, angehalten hat, alß welche "Erfordern will wegen der von Dero glorwürdigsten in Gott seeligst ruehenden Herrn "Batters alß E. K. M. Selbsten Empfangenen So villfältigen Allerhöchsten gnaden "Lieber alles in der Welt zu verlaßen alß daß geringste ohne Dero Allergnädigsten vor» "wissen der wider Dero Dienste zu unternehmben, massen mir durch Etsich und zwainzig "Jahr alß Ich die Allerhöchste Gnad geniesse, in E. K. M. Diensten zu stehen, dergleichen "zu thnen niemahlen habe Einsahlen, noch vill weniger durch Eine Extle Ambition hier» "zu werde verleiten lassen, E. K. M. in allerunterthänigkeit bittend, Spe geruhen Aller-"gnädigft dißsahls auf mich weithers die geringste Consideration nicht zu haben sondern "auf daßzenige Allergnädigst zu gedenken, was Spe sür Dero Selbstaigne Convenienz "Erachten". . . .
  - 7) Eugen an ben Raifer. Mailand, 12. Juni 1707. Sausarch.
- 8) Abmiral Shovel an den Herzog von Savoyen. Liffabon 29. März 1707. Hansarch.
- 9) Teffé an Chamillart. 15. Juni 1707. Mém. milit. VII. 87 . . . "on affecte de "dire qu' ils vont en Provence . ."
  - 10) Eugen an den Raifer. Feldlager bei Sofpello, 8. Inli 1707. Sausarch.
- 11) Engen an ben Kaiser. Felblager bei S. Laurent. 14. Juti 1707. Hansarch. "Gewiß ist es daß wenn man ben Feind Zeit gelassen hette, es eine Unmöglichkeit ge- "wesen wäre, seine linie zu sorciren, da inmittelst dise ohne Verlust Eines Mannes außer "benen so ertrunkhen, einbekomben und der Feind obligiert worden, sich in größter Con- "susion davon zu retiriren". . .
- <sup>12</sup>) Sir Cloudesly Shovel an Marlborough. 13. Juni 1707. Marlborough Disp. III. 485...,by all discourse the people are ripe for a revolt."
  - 13) Teffé an König Ludwig. Air, 12. Juli 1707. Mém. mil. VII. 109.
- 14) Marthorough au Godolphin 27. Juli 1707. Coxe. Life of Marlborough II. 282.
  - 15) Eugen an den Raifer. Feldlager bei Valette, 29. Juli 1707. Hansarch.
  - 16) Boriges Schreiben.
- 17) Eugen an ben Kaifer. 30. Juli 1707. Hausarch. "Shen hat es geglücket baß "man ben Feind heuth vor Tags von seiner noch innegehabten höhe weggejaget und in "Sine solche Consusion gebracht hat, daß er auch gleich darauf seine Schauz abandoniret, "biefelbe in die Lust gesprengt und vier vernagelte Stuth hinterlassen. Diese Attaque "hat der Belbtmarschall Lenthenandt Baron Rehbinder und unter ihm der Generalselb-

"wachtmeister Graf Königsegg gesühret, und kann Ich E. R. M. nicht genugsamb loben "mit was vor Siner bravour ber gemeine Mann und sonderlich die hiezu commandirt "geweste grenadiers angegangen sennt. Ich habe hiebei sogleich ordonniret, was zu "manutenirung diser Posten zu veranstalten."...

- 18) Eugen an den Kaiser. Valette, 5. Ang. 1707. Hansarch. Derselbe werde erssehen haben "daß ungeacht meiner ben der erinderten bewandtnuss dem Admiralen gesmuachten repraesentation dennoch beh vornembung der Impresa von Toulon absolute "beharret worden seye.... Ben allen diesen Budhtänden aber will man sest daben "beiben, daß die vorgemerkte Impresa ein als den andern weeg angegangen und es "foste was es wolle davon nicht abgestanden werden solte; zu disen ende nun treiben den "Herzogen die Engells und holländischen Ministri beständig an, dier hingegen leget alles "auf mich als ob es allein von mir dependire, dergestalt daß anch Ersagte Ministri ein "missvergnügen verspühren lassen wollen, denen Ich hingegen mit allen glimpf begegnet "und mehrmahlen vorgestellet, daß nan Erstlichen den Krieg auf diesenige Arth sühren "misse, was die möglichkeit zulasse... wan Spe aber ungeacht aller mit Augen selbst "sehnden Beschwerlichkeiten dannoch die würkliche Unternembung des Borhabens haben "wolten, so wurden, so wurden, so wurden, so wurden, so wurden, so wurden, sabsändern"...
  - 19) Eugen an den Kaiser. 14. August 1707. Hausarch.
- 20) Eugen an ben Kaiser. Lager bei Valette, 20. Aug. 1707. Hausarch. "Mit "benen Engländern gibt Es immer was neues, dan nachdeme dieselbe also beschaffen, das "wan Spe Ihnen was Einbilden, auch darbey verbleiben, solchenmach wollen Sie jetzo "glauben als ob man vnserseiths bey dem Unternehmben von Toulon nicht recht hatte zur "sach thun wollen So hingegen E. K. M. mit allerunterthänigsten respect recht zu sagen, "Eine Narrenthen ist die von den bey den Herzogen besindlichen Engelländischen Gesandsten herriihret, welcher ein junger Mensch und im Kriegswesen nichts Ersahren ist, das "hingegen andere die den Krieg nur in Etwas verstehen, mithin gescheiber seint, das ges"rade widerspill zu sagen wissen und die sachen wie sie zu nehmben wohl begreissen thun, "ja Es dörste auch wohl seyn, daß ihnen Engelländern selbsten Eine schuld bengemessen "werden könte, da sie nicht haben daran wollen, des Feinds schanzen im Meer gleich "ansänglich wethzunehmen, gleich Ich die nothwendigteit dessen vorgestellt und offeriert, "die auf dieser seithen zu emportieren und vor die ausst dezwingen". . .
- <sup>21</sup>) Marlborough an den Grafen Maffei. Au camp d'Helchin. 28. Sept. 1707. Murray. Marlb. Disp. III, 595.
  - 22) Eugen an ben Kaiser. Savigliano, 8. Sept. 1707. Hausard.
  - <sup>23</sup>) Mémoires milit. VII. 158.
  - 24) Eugen an den Raifer. Felblager vor Sufa. 3. Oft. 1707. Kriegsarch.
  - 25) Der Raiser an Eugen. Wien, 26. Oft. 1707. Kriegsarch.
  - 26) Eugen an den Raiser. Mailand, 11. Juni 1707. Kriegsard,
  - 27) Castelbarco an Eugen. Turin, 26. Nov. 1707. Kriegsarch.
  - 28) Inftruttion Eugens für Disconti. Mailand, 26. Nov. Kriegsard.
- 29) Engen an den Kaiser. Turin, 20. Oktober und Mailand, 9. November 1707. Kriegsarch.

# Alphabetisches Register.

21.

Mithan, Graf Gundacker. 154, 271.
Amalie, Kaiferin. 340—343.
Anhalt-Deffau, Prinz Leopold. 247, 265, 274, 316, 321, 324, 326, 338, 379, 381, 382.
Anna von Defterreich. 4, 5.
Antonia, Erzherzogin. 15, 16, 195.
Archinto, Cardinal. 390, 412.
Arab. 120.
Arco, Graf, Feldmarfchall. 249.
Anersperg, Franz Karl, Graf. 97, 98, 178.

#### 23.

- Leopold, Graf. 216.

Baben, Marfgraf Herrmann. 12, 29, 32, 33, 196.
— Marfgraf Lubwig. 13 — 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 40, 41, 69, 77,

78, 95, 121, 169, 207, 211, 234, 238, 240, 242 — 246, 249, 252 — 255, 276, 277, 280, 285, 351, 408 — 410.

276, 277, 280, 285, 351, 408-410. Baiern, Maximilian Emanuel, Kurfürst.

17, 21, 22, 24-29, 32, 34, 40, 41, 44, 58, 59, 62, 64, 67, 70, 134, 207, 217, 218, 235, 238, 243, 248, 250, 254, 257, 261, 265, 266, 268, 278, 279, 285, 291.

— Kunigunde, Aurfürstin. 278, 285 291. Battée, Oberst. 362, 369, 419.

Batthyany, Abam, Graf. 98.

Beaufort, Graf. 390.

Belgrad. 33. 34.

Bellye. 123.

Belvebere. 122.

Berefenyi, Graf Nikolaus. 209, 219, 227, 228, 230, 298, 354.

Berwick, Marschall. 238.

Bethlen, Graf. 223.

Bibra, Freiherr, Feldzengmeister. 321, 324, 326.

Bihacz. 98.

Bifchoff, Bater. 171, 193.

Blainville, Marquis. 262, 264.

Blanchefort be. 21.

Blanfac, Graf. 269, 270.

Börner, Feldzengmeister. 102, 136, 143, 182, 183.

Borgomanero, Marquis. 12, 13, 24, 37, 38.

Bosnien. 107.

Bonneburg, Freiherr. 268.

Braunschweig=Bevern, Herzog. 387.

Brescello. 184.

Brenner, Generalabjutant. 149.

Briglières, Oberstlieutenant. 283.

Brionne be. 21.

Bucesini, Graf Julius. 204, 343.

Bulonde, Generallientenant. 60, 61.

6.

Cacoval. 438.

Calcinato. 359, 360.

Campmiller, hoffriegsrath. 222, 225.

Caneto. 153.

Capece, Girolamo, Dberft. 164.

- Don Ginseppe. 164,

Caprara, Albrecht, Graf. 13.

— Neucas, Feldmarfchaff. 23, 33, 41,71, 73, 75, 78, 80, 83, 94, 95, 123,133.

Carafa, Feldmarfchall. 30, 53, 57-59, 62, 63, 67-72.

Carlowit, 115, 120.

Carpi. 142, 374.

Cafale. 73, 83-88.

Caffano. 321.

Castagnaro. 141.

Castelbarco, Joseph Scipio, Graf. 396, 397, 439.

Caftiglione, Marchese. 412.

Tatinat, Nifolas. 45 -50, 60, 61, 64 - 66, 72, 78 - 84, 137, 139, 142 - 148, 152.

Chaffinet. 164, 165.

Chetwund. 433.

Chiari. 147--149.

Claudia, Raiserin. 195, 197, 344.

Clemens XI. 133.

Clerambault, Generallieutenant. 261, 267 —269.

Coigny, Generallientenant. 243, 249.

Coliers, Jakob. 119.

Commercy, Pring. 20, 62, 63, 89, 91, 92, 95, 102, 108, 133, 136, 143, 157, 159, 160, 165, 181.

Conchia, Don Diego. 160.

Conti, Prinz. 21.

Cornaro, Feberigo. 43.

Cosoli, Antonio. 157, 158, 159.

Cremona. 157-164.

Crenan, Marquis. 160, 162.

Crequi, Generallieutenant. 161.

Crostolo. 179.

Cron, Herzog, Feldmarschall. 78.

Enneo. 60.

Cutts, Lord, Generallientenant. 263, 269. Czernin, Graf. 225.

D.

Darmstadt, Bring Philipp. 380.

Daun, Graf, Feldmarschall. 336, 365, 366, 375, 381, 385, 387, 391, 407, 416, 417, 435.

Davia, Marchese, Oberst. 176, 177, 185.

Deak Paul, Oberft. 185.

Denonvile, Oberft. 269.

Dietrichstein, First. 203.

- Graf, General = Feldmachtmeister. 106, 162.

Dolfin, Botichafter. 310, 334.

- Proveditore. 367, 368.

Drascovich, Oberft. 353,

Dünewald, Feldmarfchall. 29.

Œ.

Cbergényi, Oberft. 185.

Cleonore, Witwe Ferdinands III. 50, 196
— 198.

Steonore von Pfalz-Neuburg, Gemahlin Leopolds I. 53, 173, 196—198, 340— 342.

Embrun. 74.

Entragues, Marquis. 160.

Erdödy, Chriftoph, Kronhüter. 221.

Eftaing, Graf. 378, 380.

Esterházy, Filirst Paul. 220, 224, 230. 297.

- Graf Anton. 209.

— — Raspar, Oberst. 354.

 $\mathfrak{F}_{\bullet}$ 

Falfenstein, General. 359.

Fenillabe, Herzog be la. 45, 238, 318, 328, 331, 332, 357, 358, 365, 366, 373, 375, 377, 385.

Florida, Marquis. 404-407.

Forgach, Graf Simon. 209, 296, 298.

Fresen, Freiherr. 307.

Freyberg, Baron. 161, 162.

Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandensburg. 40.

- König von Breußen. 154.

Fuenfaliba, Graf. 47-49, 59.

Fürstenberg, Cardinal. 37.

Fugger, Graf. 264.

G.

Galway, Lord. 84, 85, 91, 435.

Sap. 74.

Gavardo. 311.

Glöckelsberg, Oberft. 107.

Gran. 17, 23.

Grimani, Cardinal. 44, 402.

Gronsfeld, Feldmarschall. 108, 289. Guastalla. 184.

Suttenstein, General. 138, 140, 156.

#### S.

Hallwyl, General. 19.

Hamel-Bruyning, Jacob. 298, 355.

Hannover, Prinz Maximilian. 266.

Harrach, Graf Alvis. 132.

— — Graf Ferdinand. 201, 202, 293, 343.

- Graf Joseph. 361, 362, 384.

Harfan, Berg. 27.

Barich, General-Feldwachtmeister. 326.

Sautefeuille, General. 270.

Hautefort, Marquis. 268.

Beindl, Baron. 162, 383.

Beinfius, Großpenfionar. 241.

Herberstein, Graf Leopold, Feldmarschall. 108, 111, 238, 304, 305.

Herbeville, Graf, Feldmarschall. 286, 287, 289, 351-353.

Beffen - Caffel, Erbpring. 268, 282, 375,

388, 389. Heißler, Donat, Feldmarschall. 42, 94,

123, 124. Heister, Sigbert, Feldmarschall. 94, 102,

210, 234, 238, 295—298, 300, 351, 352.

Hill, Richard. 304, 313, 328, 401.

Şödyftädt. 257—272.

Hofmann, Major. 158, 387.

Solftein-Bed, Pring. 264.

Hompefch, General. 269.

Hurelles, Marschall d'. 41.

Suyn, Graf, General der Cavallerie. 296.

#### 3.

Javelière, la. 399, 407.

Soseph I., Raiser. 132, 172, 173, 198, 199, 213, 225, 275, 280, 284, 285,

326, 339—344, 347—352, 363, 392

-397, 403, 404, 408, 411, 416, 418, 421, 422, 438.

Josifa, Freiherr. 302.

₽.

Rarí, Erzherzog. 164, 212 — 214, 238, 291, 348, 366, 367, 393, 394, 417, 435.

Karl II., König von Spanien. 24, 30, 131, 132, 212.

Rarl XII., König von Schweben. 420, 421. Karolyi, Graf Alexander. 209, 219, 224, 228, 230, 294.

Kaunity, Dominif Andreas, Reichsvicefanzler. 201 -- 203, 294.

Kinsty, Ulrich, Graf. 55 — 58, 78, 89, 115—117, 201.

Köln, Joseph, Clemens, Kurfürst. 37, 135. Königsegg, Leopold Wilhelm, Graf. 53.

- Lothar, Graf. 111, 311, 390, 430.

Rriechbaum, General. 306, 375, 380, 384, 387.

Ruefftein, Graf. 158, 162. Ruba, Oberft. 108, 109.

#### Ω.

Lamberg, Cardinal. 290.

Langallerie, Marquis. 380.

Lapara, Graf. 313.

Laubanie, Generallieutenant. 280, 284.

Leganez, Marquis. 59, 61, 64, 73, 79, 80, 84, 85, 91.

Leiningen, Dberft. 162.

— General ber Cavallerie. 111, 238, 305, 321—323.

Reopold I., Raifer. 11—13, 15—18, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 36—39, 42—45, 54, 75, 78, 85, 86, 89, 90, 93, 96, 98, 111, 113, 115, 116, 123, 128, 129, 132—135, 170, 171, 173, 189—207, 211—215, 217, 220, 225 243, 244, 274, 286, 293, 295, 300, 306—312, 339—345.

Lexington, Lord. 137.

Liancourt, de. 21, 22.

Liechtenftein, Anton, Fürft. 71.

- Saus Abam, Fürft. 122, 210.
- Philipp, Filrst, Feldmarschall Lientenant. 183.

Locher, Soffriegerath. 172.

Lothringen, Herzog Karl. 13-17, 19, 21, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 37, 40, 42, 44. — Prinz Joseph. 324, 326.

Louvigny, Graf. 84, 85.

Louvois, Kriegsminister. 6, 7, 8, 21.

Lubomirsti, Theodor, Kürft. 223.

Submig XIV., 2 — 5, 7 — 9, 18, 20, 22, 36, 37, 39, 45, 72, 85, 89, 124, 128, 131, 133, 144, 147, 155, 163, 216, 238—240, 248, 273, 274, 284, 307, 345, 356—353, 371, 391, 392, 407, 424, 428, 433.

Lützelburg, Generalmajor, 287, 288. Luzzara. 181—184.

#### M.

Mac Donel, Oberstlieutenant. 159—162. Machia, Fürst. 164, 165.

Maffei, Graf. 271.

Mahoni. 161.

Maisand. 185, 186, 390.

Maintenon, Fran von. 22, 146.

Mainz. 37, 40, 41.

— Lothar Franz, Kurfürst. 349.

Malachowsti, Stanislans, Palatin von Bosen. 117.

Malvezzi, Marquis, Oberstlieutenant. 187. Maucini Hortense. 21, 128.

— Maria. 4, 128.

— Olympia. 2—7, 10, 23, 24, 78, 121, 125—128.

Mannsfeld, Graf, Felbmarfchall. 24, 91, 122, 169, 170, 171, 173, 204—206, 210, 293, 310.

Mantua. 164, 174, 185.

— Herzog von. 26, 50, 51, 133, 398, 406, 407.

Margaretha, Kaiserin. 195.

Marlborough, Herzog. 16, 236—238, 240, 242, 245, 246, 249, 252—273, 275, 277, 278, 280—282, 297, 355, 367, 387, 388, 401, 411, 417, 429, 433. Marjaglia. 80.

Marfigli, Graf. 117.

Marfin, Marfdall. 238, 239, 243, 248, 255, 257, 261, 265, 267, 268, 278, 279, 370, 375, 377, 378, 380, 384, 387.

Martini, Freiherr. 359.

Maffelin, Brigadier. 436.

Maurocordato, Pfortendolmetich. 118.

Mazarin, Cardinal. 1, 2, 4, 21.

Medavi, Generallientenant. 358, 388, 389, 433.

Medinaceli, Herzog. 164, 165.

Menegatti, Pater. 193, 310.

Mercy, Graf. 153, 161, 162.

Miraudola, Kürstin. 133, 154.

Modena, Herzog, Rinaldo. 154, 341.

Montecuccoli, Feldmarschall. 27, 38, 77

Monterey, Marquis de. 7.

Montgon, Graf. 160.

Montmelian. 65, 66.

Monroy, Oberst. 151.

Morofini. 26.

Mundelsheim. 245.

Mustafa II., Sultan. 98, 99, 105, 115.

- Kara, Großwestr. 13, 16, 17, 25.

#### n.

Nasary, Graf. 158.

Maffau, Graf, Feldmarschall. 251, 273.

Natzmer, Generalmajor. 260.

Navailles, Herzog. 5.

Nehem, Feldmarschall-Lientenant. 99, 100.

Neuhaeufel. 22, 23.

Meufönner, Hoftammerdireftor. 286.

Norris, John, Contre-Admiral. 424, 426.

#### D.

Destay, Ladislav. 219.

Dettingen, Wolfgang, Graf. 116, 117, 204.

Dfen. 19, 20, 24, 25.

Drleans, Herzog, Philipp. 370—375, 377, 378, 380, 384, 386, 388, 389, 392.

Overferte, Feldmarfchall. 241.

B.

Paget, William. 119. Pálffy, Johann Karl, Feldmarschall. 62, 63, 67, 73, 78, 83.

— Johann, Graf, Felbmarschalls Lieutes nant. 172, 173, 229, 230, 233, 296, 297, 300, 352, 353.

— Niflas, Aronhüter. 221, 229, 230. Balm, Hoffammerrath. 172.

Parella, Marquis. 73.

Tarma Samas 178 9

Parma, Herzog. 178, 374, 398.

Peter I., Czar. 129, 130, 420, 421.

— II. König von Portugal. 212.

Peterwardein. 98, 100.

Pfalz, Kurfürst. 355, 364.

Pfefferforn, Oberst. 327.

Philipp, von Anjou. 10, 132, 135, 164, 177, 182, 186, 366, 367.

Bianezza, General. 73.

Biccolomini, Graf. 42.

Platz, Graf. 359.

Preßburg. 15.

Prié, Marquis. 395 – 398.

Promontor. 124.

97.

Rabatta, Generalfricgscommissär. 22, 58.
— Foseph, General. 298.

Rabutin, Feldmarschaff. 94, 98, 99, 102, 107, 109, 111, 223, 235, 238, 301, 302, 352.

— Gräfin. 344, 345.

Raczteve. 123.

Raday. 209.

Rafoczy, Fiirst. 208, 226—228, 230, 298, 300, 353.

Rechteren, Graf. 355.

Rehbinder, Feldmarschall-Lieutenant, 380, 430.

eis Cfeudi Rami, Botichafter. 118.

Reuß, Graf, Feldzengmeifter. 102.

Revel, Graf. 160.

Reventlau, Graf, Feldmarschall-Lieutenaut. 324, 326, 338, 358-361.

Riczan, Generalmajor. 294. Roche Guhon, be la. 21. Roche sur Yon, Prinz de la. 21. Rummel, Franz, Bischof. 340.

Ruzzini Carlo, Botichafter. 117, 207.

€.

Sachsen, Augast II., Kurfürst. 93—98, 223, 420.

Sachsen = Gotha, Prinz. 355, 380, 384, 426, 432.

Saint-Fremont, General. 141, 369, 380.

Saint=Ruth, Generallieutenant. 49.

Saint=Pater. 399, 404, 406, 407, 428.

Saint-Thomas, Marquis. 31, 82, 216.

St. Thomas. 99.

Salaburg, Graf. 204-206, 210.

Salm, Karl Theodor, Fürst. 203, 342, 343, 348-351, 421.

Sangro, Don Carlo, Oberft. 165.

Santus, Eugens Page. 66.

Sarajevo 110.

Savopen, Anton, Pring. 31.

- Karl Emanuel. 1.

— Maria Abelaibe (Herzogin von Bours gogne). 128, 146.

— Thomas Franz. 1.

— Sictor Minabens. 11, 18, 30, 34, 38, 39, 44, 46, 47, 52, 59, 60, 71, 74, 75, 79—91, 126, 127, 133, 143, 145, 148, 149, 215, 235, 238, 239, 293, 303, 306, 308, 327—332, 356, 357, 365, 375, 378, 380, 383, 384—387, 395, —397, 400, 416, 417, 423, 424, 426, 427, 431, 435—439.

Savonen-Carignan, Emanuel Philibert. 1, 75, 127.

- - Louise Christiane. 2, 3.

— — Maria, Prinzeffin. 1, 7, 127.

— — Maria, Katharina, Prinzessin 1.

— Soiffons, Emanuel Philibert, Graf von Dreug. 3, 10.

- - Eugen Moriz. 1, 2, 4-6.

— — Francista. 3.

Savoyen-Soiffons, Johanna. 3, 126, 127.

— — Louise Philiberta. 3, 126, 127.

- - Ludwig Julius, Chevalier be Sa-

— — Thomas Ludwig, Graf. 3, 5, 8.

— Thomas Ludwig, Graf. 3, 7, 125, 126, 127.

- - Urania. 7, 8 126.

Scherzer, Freiherr. 161.

Schönborn, Graf Friedrich Rarl, Reichsvicekanzler. 348-350.

Schomberg, Herzog. 62, 73, 85.

Schlif, Leopold, Graf, Felbmarschall. 116. 117, 207, 219, 220, 352, 353, 397, 407.

Scotti Battifta, Graf. 390.

Seilern, Johann, Freiherr, Hoffantzler. 298, 299, 343, 348—350, 421.

Sefto, Bergog. 151.

Shovel Cloudesly, Admiral. 426, 427, 429.

Silly, Brigabegeneral. 273.

Sinzendorff, Georg Ludwig, Hoftammers präfibent. 196, 344.

— Philipp Lubwig, Hoffanzler. 286, 343—346, 348—350.

Sobiesti, Jacob, Pring. 15.

— Johann, König. 7, 15—17, 30.

Solar, Graf. 98, 174.

Souches, Graf. 40.

Staffarba. 47, 64.

Stampa Uberto, Graf. 390.

Starhemberg, Ernft Rübiger, Felbmarfcall. 20, 22, 33, 93, 95, 96, 133, 169, 171, 205.

— Guido, Felduar dall. 93, 94, 98, 102 —104, 108, 119, 135, 139, 143, 157, 159, 160, 162, 182, 183, 187, 207, 211, 217, 234, 238, 239, 303, 305, 308, 327, 332, 336—338, 352, 354, 373, 376, 377.

Starhemberg, Gunbacker, Thomas. Hof- fammerpräsibent. 211, 348—350.

— Heinrich Franz, Graf. 34.

Stepnen, Georg. 298, 299.

Strattmanu, Theodor Heinrich, Graf 53— 55, 57, 58, 69.

Styrum, Graf, Felbmarschall. 96, 217, 240, 256.

Susa. 50, 66, 435, 436.

Spred. 99.

Széchénni, Paul, Erzbischof. 230, 296, 297.

Szereby, Beter, Freiherr. 358.

Szerenni, Graf. 316.

Szirman, Stephan, Freiherr. 297.

 $\mathfrak{T}$ .

Tallarb, Marjdall. 238, 239, 242, 243, 248—251, 255, 257, 261, 264, 267, 268, 271, 273.

Tarini; Graf. 46, 48, 51, 61, 67, 69, 121.

Teffé, Graf. 79, 81—83, 135, 141, 142, 144, 145, 153, 424, 425, 428, 434, 436.

Thüngen, Feldmarschall. 240, 243, 277. Tiell, Hosffriegsrath. 354.

Tital 99 190

Titel. 99, 120.

Toralba, Generallieutenant. 315-317.

Toscana, Großherzog. 398.

| Toulon. 401, 429-433.

Traun, Graf, Landmarschall. 221.

Trauttmansborff, Graf. 303.

Trantson, Graf, Leopold. 286, 348—351.

Truchseß, Baron. 108.

Turin. 60, 365, 366, 372—384.

11.

Urbich, Johann, Christoph. 421.

23.

Basto, Marchese, Feldmarschall. 166.

Baubecourt, Generallieutenant. 327.

Baubonne, Marquis. 150, 186, 419.

Baudemont, Fürst. 136, 144, 145, 149, 317, 390, 398, 404, 406.

— \$\psi \text{ring.} 20, 98, 103, 105, 108, 136, 137, 143, 150, 157—161, 163, 182, 183, 238, 303, 304.

Senbome, Serzeg, Lubwig. 167, 174—182, 184—187, 207, 216, 217, 238, 306, 312, 313, 316, 317, 319—329, 331, 333, 335, 336, 357—364, 369—372.

— Philipp, Großprior. 167, 238, 305, 313—317, 321—323.

Benedig. 26.

Beterani, Friedrich, Feldmarschall, 71, 94. Villars, Marquis. 29. 132, 207, 218, 238. Villeroy, Marschall. 146—149, 151— 153, 157, 159, 162, 238, 241, 248, 273, 278—280, 370.

Visconti, Haunibal. 178, 317, 359, 380, 398, 439.

- Birro. 412.

W.

Walbstein, Graf, Karl Erust. 163.
— Karl Ferbinand, Graf. 203.
Wendt, Freiherr. 184.

Wegel, Freiherr. 319, 320, 369, 375, 391, 404, 419.

Wien. 13, 15, 16.

Wilhelm III. von England. 155.

Willstorf, Oberft. 249.

Winkelhofen, Generalfeldwachtmeister, 283. Wolf, Pater. 193

Wosnitzinow Procop, Bogbanovics, Botichafter, 118.

Wratislaw, Johann Wenzel, Graf. 213, 241, 252, 271, 277, 286, 290, 346—351, 354, 396, 403, 421.

Württemberg, Alexander, Prinz. 314, 324, 326, 380, 383.

- Eberhard Ludwig, Herzog. 256, 266.

3.

Zenta. 100—106, 112. Zierotin, Freiherr. 162. Zumjungen, Generalmajor. 315, 362. Zurlauben, Generallientenant. 262.









# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D 274 E8A73 Bd.1 Arneth, Alfred, ritter von Prinz Eugen von Savoyen Neue ausg.

